

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

KC 15479



Mein

# Tagebuch in bewegter Beit

Guftar Buhne.

Luon.

Ludmig Deniche.

1865

0000

KC15479

fare known

(84.1)

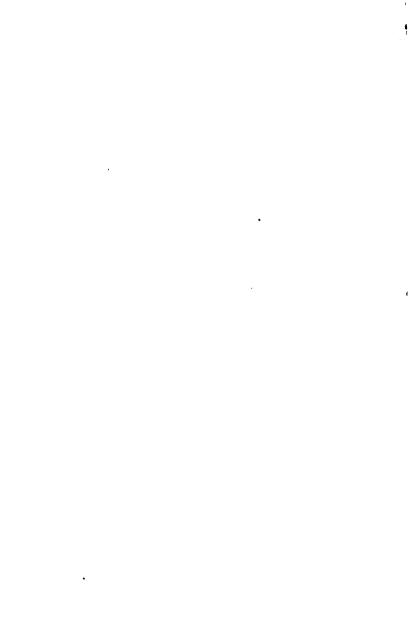

Mein Tagebuch in bewegter Zeit.



# Mein

# Tagebuch in bewegter Zeit.

Bon

Guftan Kühne.

Leipzig

Sudwig Benicke.

1863.

# KC 15479

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAN 18 1954

# bor - und Nachwort.

Der Bunsch des Berlegers meiner gesammelten Schriften, die Reihe der Romane und Novellen mit Aufsähen und Charafterstizzen meiner Feder zu unterbrechen, wurde Beranlassung zur Zusammenstellung der nachfolgenden Blätter, die ich zuvörderst einzeln in die Belt schicke. Auf meine Arbeiten im Felde der Kritik zurückgehend, sand ich nämlich, daß von 1848 bis zu 1850 hinauf saft nur politische Stoffe mich besichäftigten. Ich ward, nicht aus Beruf und Talent, sondern nur als Patriot und weil ich in dem, was die Nation bewegte, mitlebte, politischer Schriftsteller.

Der allgemeine Ruf und Drang hatte mich ins Borparlament geführt. Im herbst jenes Jahres erblidte ich zu Frankfurt bereits den Anfang des Endes, die Auflösung im neuen Werben der Dinge. Bur Zeit der Kaiserdeputation war ich für Bustände und Bersonen ein Beobachter an der Spree. Rurz vor dem Tage in Olmüß, wo Breußen sich der Bersuchung begab, ohne Desterreich ein Deutschland gestalten zu helfen, war ich Zuschauer in Bien. So faßte ich von den Hauptspunkten der Bewegung aus, mit Ergänzungen aus dem, was ich meinem Tagebuche oder Privatbriefen anvertraute, meine patriotischen Aufsätze zusammen, die im leidenschaftlichen Sturme jener Zeit als allzu mäßig befunden wurden und wirfungslos blieben, während ich jest diesen Schilderungen, nach reissicher, obsectiver Brüfung, den Charakter einer gewissen Treue, Aufrichtigkeit und Offenheit zuerkennen muß. Es stellt sich in ihnen die Genesis vom angestrebten und mißglückten Ausbau eines politisch und bürgerlich neu geeinten Deutschlands zusammen. Die Sprache der Barteien ist seitdem klüger geworden, vielleicht aber nicht so offen und ehrlich geblieben.

Soviel als Borwort zur Erklärung, — wenn's noththut zur Entschuldigung, — daß sich diese Blätter, die der Tag erzengte und verschlang, ungesucht zu einem Ganzen zusammenfügen. Ihnen den Stempel nachgeborner Ueberzeugung eines Bessern aufdrücken wollen: hieße ihre Ursprünglichkeit, ihre harmlose Unmittelbarkeit schmählern; in einem Nachworte das Ergebniß unserer Irren und Wirren aussprechen: dem Leser vorgreisen. Iedermann hat sich seine eigne Schlußsolge gemacht. In der meinigen wurde ich nur unvollständig wieder-

bolen muffen, was das Buch Schritt für Schritt an den Ereigniffen nachweisen kann. Sollte ich dennoch ein Endurtheil
fällen, so würde dies in einer Reihe von Anklagen und Borwürfen, den Pauptgebrechen unserer nationalen Entwicklung
gegenüber, besteben. Die nationale Arbeit in Feststellung eines
politischen Deutschlands dauert aber noch fort, und somit thut
es vielleicht gut, verständigt sich der Einzelne mit Parteigenoffen und Barteigegnern.

Die erfte Quelle des Unheils, das den Bersuch scheitern ließ, der alten ausgelöften Germania zu einer Reugestalt zu verhelfen, entsprang gleich im Schoose des nachträglich sogenannten Borparlamentes. Dies erste Barlament, höchst unvollständig zusammengeset, mußte sich mit Preußen und Desterreichern ergänzen, aber es mußte seine Bermanenz besichtießen und sesthalten, sollte an der Bewegung und Bestrebung nicht der Ursprung verleugnet werden. Statt dessen warsen die Badenser ihre blos örtlich begründete Parteileidensschaft in den Borgrund und brachten über ganz Deutschland den Schreck vor einer Republik. An Stelle des ausgehobenen Bundestages suchten wir und suchen noch heute ein Etwas, das über die Geltung der Einzelstaaten hinwegragt. Die Majestas populi durste nicht vom Barlament deutscher Nation

getrenut werben, Senatus und populus, nach romischem Brauch zu reben, mußten verschmolzen bleiben. Das Schrechafte, bas bem Borte Republit antlebt, durfte nicht als faliche und leere, wenn auch brobende Kurcht auftauchen; England ift mit feinem Ronigthum, weil das Bolt fich in feinem Barlament regiert, die beste ber Republiten. Respublica Germanorum mußte frei erhalten bleiben von der Corruption des Beariffe auf frangofischem und polnischem Boden. Dieser Beariff in seiner Reinheit ift nicht blos antit, sondern auch germanisch. Und die Fürften und Ginzelregierungen waren ja bereit, einen nationalen Gesammtwillen, wie ehedem unter Raifer und Reich, anguerkennen. (Bur Beit ber Bluthe bes alten Griechenlands hatten fich felbft Gotter vom Areopag richten laffen; gebn fremde Ronige erbaten und erhielten in Athen bas Burgerrecht.) Ohne Berfundigung gegen die rechtliche und geschichtliche Existeng beutscher Fürsten mußte fich die Respublica beutscher Ration im Barlament foftftellen. Den wiedereingesetten Bundestag in solchen Areopag zu verwandeln, ist noch heute das Biel einer Reform Deutschlands. Rechtlich gultig ift aber von den Beschluffen der Paulefirche nur bas Reichemablgeset.

Der Rengestalt in einem erblichen Raiferthum die Spige geben wollen, hieß Deutschlands Gintracht unmöglich machen.

An diesem Gebrechen im Brogramm der Gagern'ichen Bartel bei Ausschließung Defterreichs scheiterte grundlich das große Berk jener Epoche. Breußen hatte Gelüfte zu einem Kleindeutschland, obschon es darunter nur ein Großpreußen versteht. Mit dem Muthe hat ihm auch der Beruf dazu gesehlt. Das hobenzollern'sche Breußen wurde seiner Ratur nach aus den deutschen Ländern nur preußische Brovingen machen können.

Der Rrater einer Revolution will allerdings gefchloffen fein. Und das vermag nur bie Sand des Goldaten. reich bat bas gewußt und weiß bas noch; beibe Dale bat es einen Rapoleon an die Spige ber Bewegung getrieben, um ihrer Berr ju merben, beibe Dale mit noch ftarferer Concentrirung ber Racht ale Staat und Ration feine Beltftellung behauptet. Barlament und Reichevermefer ichufen fich fein deutsches Reichsbeer. Und unsere Brofefforen in der Baulstirche batten fo wenig wie unsere Boltsmanner. welche die Bewegung ju leiten glaubten, bas Beug ju einer militarifchen Dictatur. Giner folden bedurfte es vorübergebend, um der Revolution die Reform, dem Umfturg die Reugestalt abzugewinnen. Die Reugestalt Deutschlands in einem Erbfaiferthum wollen und bezweden, beißt, ftatt einen Bundesftaat, einen Ginheiteftaat machen. Gin Ginheiteftaat

birgt und bewältigt nicht die Mannichfaltigkeit und die Fulle bes deutschen Lebens. Das alte Kaiserthum Deutschlands ging daran zu Grunde, daß es sich schließlich in Einem Sause festsetze. Man beließ es Anfangs trop dem Recht der Wahl eine Zeit lang, um es start zu machen, bei den Sachsen, bei den Franken, bei den Hohenstaufen; aber man überließ es dann nur den Habsburgern, um es, gleichgültig geworden gegen seine Machtvollkommenbeit, schließlich zu enterfießen und abzutödten.

Es waren nicht die schlechtesten Männer Deutschlands, die ein Kleindeutschland mit erblichem Hohenzollernthum anstrebten, aber mich dünkt, sie haben den Irrthum, Desterreich auszuschließen, eingesehen, oder werden, sind sie noch nicht bekehrt, vom Lauf der Zeiten überholt. Ein starkes Preußen und ein starkes Desterreich sind die Grund und Borbedingungen, aber nicht Ziel und Zweck des Deutschthums. Solange der Ruf: "Sie Belf, hie Baiblingen! Sie Preußen, hie Desterreich!" noch als Schlacht und Parteiruf erschallt, solange ist vom Ausbau Deutschlands keine Rede.

Dresden, ben 1. Mai 1863.

Dr. Guftav Rühne.

ä

# Inhaltsverzeichniss.

T.

| 3<br>10<br>19<br>28 |
|---------------------|
| 10<br>19            |
| 19                  |
| 28                  |
|                     |
| 34                  |
| 41                  |
|                     |
| 51                  |
| 53                  |
|                     |
| 55                  |
| 57                  |
| 62                  |
| 68                  |
| 70                  |
| 71                  |
| 72                  |
| 73                  |
| 75                  |
| 76                  |
| 77                  |
|                     |

#### ⊶∌ Xll —⊊∽

## II.

| 1848  | Mag | <b>Nahr</b> | 'neα | Reila  | пп  | dea | Unheils.   |
|-------|-----|-------------|------|--------|-----|-----|------------|
| IOTO. | wus | June        | nra  | ZILLLD | uuv | VED | willitito. |

|                                                         |   | Geite |
|---------------------------------------------------------|---|-------|
| Deutschland hat tein Parlament                          |   | 87    |
| Dorpat und Fürst Lieven                                 |   | 94    |
| Der ungarische Reichstag                                |   | 99    |
| Italiens Butunft                                        |   | 106   |
| Die bohmischen Stande                                   |   | 107   |
| Auf dem mecklenburgischen Landtag                       |   | 108   |
| Die Frauen                                              |   | _     |
| Der preußische Strafgesegentwurf                        |   | 110   |
| Die philosophische Facultat ber Berliner Sochschule     |   | 112   |
| Bahrend im mittleren Italien                            |   | _     |
| Der bohmifche gandtag                                   |   | 114   |
| Görres' Tod                                             |   | 115   |
| Lola Montez                                             |   | 116   |
| Die Reformbantette und die Krifie in Frantreich         |   | 118   |
| Die Republit ift in Franfreich erffart                  |   | 123   |
| Der Boltsaufstand in Balermo                            |   | 124   |
| Die Auspeitschung einer hannoveranerin                  |   | 126   |
| Die Regierung ber Republit                              |   | 127   |
| Die Allgemeine Preußische Zeitung                       |   | 131   |
| "Defterreich, du schlafft febr lang"                    |   | 132   |
| Graf Batthianvi                                         |   | 134   |
| Ungarn                                                  |   | 135   |
| Die Wirkungen der Republik Frankreich                   |   | 136   |
| Der Erzbischof von Paris                                |   | 137   |
| Louis Philipps Wort                                     |   | 138   |
| Ramartine's Umlauf                                      |   | 139   |
| Die Ereigniffe in Sud ., Beft - und Mitteldeutschland . |   | 140   |
| Braf Dönhoff                                            |   | 141   |
| Beipzig feierte am 17. Marg                             |   | 142   |
| Die Berliner Revolution                                 |   |       |
| Die lähheutschen Menellmächtisten                       | • | 1.4.4 |

#### • XIII €•

|                 |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | <b>DUIL</b> |
|-----------------|--------------|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------|
| Deutschlands    | <b>28</b> ie | der | gel | ur | t. | 1. | 2. |   |   |   |   |   |   | 1 | l <b>4</b> 5. | 156         |
| lleber bie Da   |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 170         |
| Paris           | ٠. ١         | •   |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 171         |
|                 |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 172         |
| Mundt           |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 173         |
| In Leipzig .    |              | •   |     |    |    |    |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |               | 174         |
| Bum deutschen   |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               |             |
| 1. Der 3        |              |     |     |    |    | rt |    |   |   |   |   |   |   |   |               |             |
| 2. Der er       |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 180         |
| 3. Die gn       |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 186         |
| "Es ift gu fpa  |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 213         |
| In Lindenau     |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 214         |
| Fidler          | •            |     |     |    |    | •• |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 216         |
| Breugen thut    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 217         |
| Der eble Für    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 219         |
| In Bolen .      |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 222         |
| Der Stolg un    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 229         |
| Jacob Grimm     |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 230         |
| Eine balbe DR   |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 232         |
| "Greift ben I   |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 233         |
| Die preußische  |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 234         |
| Der Ruffe Ba    |              |     |     |    |    |    |    | _ | • |   |   |   |   | - |               | 235         |
| Migliewis unt   |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 236         |
| Defterreich con |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 237         |
| Fürft Friedrid  |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 238         |
| General v. G    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 239         |
| David Strauf    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 240         |
| Bu Anfang W     |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |               | 241         |
| Die 17 Bertre   | nuend        | må  | nne | r  |    | Ċ  |    |   |   | • | Ĭ | • | • |   |               | 242         |
| Die Times me    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | :             | 243         |
| In Leipzig -    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ·             |             |
| Burtemberg b    |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | · |               | 244         |
| Bill Defterrei  |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | •             |             |
| Es fcbeint, ba  |              |     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   | • |   |               | 245         |

#### ◆∌ XIV €◆

|                                                       | Geil | te |
|-------------------------------------------------------|------|----|
| Im hirtenbrief des Erzbischofs von Pofen              | . 24 | 6  |
| England für Cobden                                    |      | _  |
| Der danische Krieg und eine deutsche Flotte           | . 24 | 7  |
| Lamartine, ein Prophet des Friedens                   |      | _  |
| Den radicalen Republikanern in Frankreich             | . 24 | 8  |
| Die Wahlen für Frankfurt                              | . 24 | 9  |
| Die neuesten helbenthaten Bolens                      | . 25 | 0  |
| 104 deutsche Studenten                                |      | _  |
| Der Fünfzigerausschuß                                 | . 25 | 1  |
| Beinrich v. Gagern                                    | . 25 | 2  |
| Kriedr. v. Gagerns Tod                                | . 25 | 3  |
| Die Rudtehr des Bringen von Breugen                   | . 25 | 4  |
| Die Fürften Thuringens                                | . 25 | 5  |
| Der Rirchenstaat - ein weltlicher Staat               |      | _  |
| Die octropirte Berfaffung Desterreichs                |      | _  |
| Ein Raifer, ein Ronigreich für einen Raifer!          | . 25 | 6  |
| Der Bundestag und S. v. Gagern                        | . 25 | 7  |
| Aus Frankfurt wird mir geschrieben                    | . 25 | 8  |
| Republik oder Monarchie?                              |      | _  |
| Defterreich fest den Krieg in Italien                 | . 25 | 9  |
| Billeredorf bat die alte maliche Brattit              | . 26 | 0  |
| In Leipzig ftubieren etwa 17 Sachsen aus Siebenburgen | . 26 | 1  |
| Rußland hat in der danischen Sache                    | . 26 | 2  |
| Fr. Beder in Sachen Fr. v. Gagerns                    | . 26 | 3  |
| Beinrich Stieglis, Erinnerungen an Rom 2c             |      | _  |
| Der Exminifter v. Ramps und die deutsche Cocarde      | . 26 | 9  |
| Aus Baris                                             | . 27 | 0  |
| Frensborff über Lamartine                             | . 27 | 1  |
| Der lette Barifer Aufstand und die Republit der Lumpe | . 27 | 3  |
| Die Bolen in Baris                                    | . 27 | 5  |
| David Strauß in der Bolensache                        | . 27 |    |
| In Sachen Bohmens                                     | . 27 |    |
| Der Abel des Königreichs Sachsen                      | 27   |    |
| Boson hie Rohl eines Erhfeisers                       | 979  |    |

### → XV €→

|                                                              |     | •   | <b>P</b> (II) |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Der Berliner Bis tommt wieder auf die Strumpfe .             |     |     | 280           |
| Die Frantfurter Rationalversammlung und ihre Barteie         | n   |     | 281           |
| Fürst Czartorysti                                            |     |     | 285           |
| 6. Beine                                                     |     |     |               |
| Dahlmann brachte in Frankfurt                                |     | . : | 287           |
| Man weiß daß Louis Philippe                                  |     | . : | 288           |
| Der Slawencongreß in Brag                                    |     |     | _             |
| Graf Leo Thun                                                |     | . : | <b>29</b> 0   |
| Dr. Groß, Abgeordneter aus Bohmen für Frantfurt .            |     | . : | 291           |
| Die Sinfälligfeit bes Rationalgefühls ber Deutschen in En    | ala | ud  |               |
| In der Adreffe der Bofener                                   |     |     | <b>29</b> 3   |
| Ein gemuthliches Manifest Raifer Ferdinands                  | •   |     | 294           |
| Bahrend Bien - in Berlin                                     |     | . : | 295           |
| R. Blum gab an feine Babimanner in Leipzig                   |     | . : | 296           |
| General v. Brangel erftattet Bericht an den Bunbestag        |     | . : | 298           |
| Das Geschrei nach Republit                                   |     | . : | 299           |
| Die firchlichen Bubler                                       | . , |     | 301           |
| Das Brogramm ber Linten und bes Centrums in Frant            | fur | t : | <b>302</b>    |
| Der Ruffe fteht vor den Thoren                               | •   |     | 304           |
| Defterreich sucht endlich feine Stupe in ben deutschen Eleme | nte | n : | 305           |
| Defterreich beginnt wieder ftart in ber Defenfive            | •   |     | 307           |
| Die Staaten Thüringens                                       |     | . : | 308           |
| Ruge's "Reform"                                              | _   | •   | _             |
| In Sachen des Buchhandels hat uns Rufland                    |     | . : | 309           |
| Barnung vor vertappten Tichechen                             |     |     | _             |
| Ein Blid auf Baris und auf Frankfurt                         |     | . : | 310           |
| Samburg fieht Millionen auf dem Spiele                       |     |     | 311           |
| Die Tschechomanen in Brag                                    |     | -   | 312           |
| Johann von Defterreich's Bahl                                |     |     | 313           |
| Das verwüftete Baris                                         |     |     | 315           |
| Mutteng, der heerd der badifchen Republifaner                |     | -   | 316           |
| Cavaignac                                                    |     | -   | 317           |
| In beiben fachfischen Rammern                                |     | . ` |               |
| Der Bundestag hat den Reichsnermeser anerkannt               | •   | -   | _             |

### ◆→ XVI €◆

| Der demofratische Congreg ju Frankfurt                |   | 318         |
|-------------------------------------------------------|---|-------------|
| In Berlin fieht es febr confus aus                    |   |             |
| England und feine Reform                              |   | 321         |
| In Baris - alle Rlubbs gefchloffen                    |   | 322         |
| Englands Borfchlage in Sachen Schleswig - Dolfteins . |   | _           |
| Ruflande Blane                                        |   | 323         |
| Der Minifterprafident v. Auerswald                    |   | 324         |
| Erfparniffe in Monarchien                             |   | _           |
| Defterreiche Friedensbedingungen in Stalien           |   | 326         |
| Die Times gegen das Kestland                          |   | _           |
| Die radicale Partei der conftituirenden Berfammlung   |   | 327         |
| Frankreich, Thiers, Cavaignac                         |   | 328         |
| Die Ruffen befegen die Donaufürstenthumer             | · | 330         |
| Radowig über Breugen und Deutschland                  | • | _           |
| Die deutsche Sache in Böhmen                          |   | 335         |
| Bunfen, Bulan, Gervinus über einen dentschen Raifer . | · | 336         |
| Leipzig schmeichelt fich — Leipzig prangt             | · | 337         |
| heder und die Republikaner                            |   | 338         |
| Berlin braucht Militär                                | · | 339         |
| Die Arbeiter in Paris                                 | · | 340         |
| Der Belagerungezustand in Baris                       |   | 341         |
| Erzherzog Johann in Leipzig                           |   | 342         |
| Metternich in Antlageftand ju fegen                   |   | _           |
| In der neuen Berfaffung von Luxemburg                 |   | 344         |
| Bom Erzherzog Johann hat man Briefe                   |   |             |
| Die Gemahlin des Erzherzoga Johann                    | • | 345         |
| Thiers über das Zweikammerfpstem                      |   | 346         |
| Des Reichsverwefers Einzug in Frankfurt               | • | 347         |
| Sannover und das deutsche Reich                       | • | 349         |
| Die Soldatenherrschaft in Paris                       | • | 350         |
| Deinrich v. Gagern                                    | • | 35 <b>2</b> |
| Ein Gulferuf gegen die Magyaren                       | • | 358         |
| Johann Jacoby                                         | • | 359         |
| Der Baffenstillstand mit Danemark                     | • |             |
| are abuneminimum min armemini                         |   | _           |

## → XVII ←

|                                          |       |             |    |    |     |     | Delle       |
|------------------------------------------|-------|-------------|----|----|-----|-----|-------------|
| Die Privatdomanen Louis Philippe's .     |       |             |    |    |     |     | <b>3</b> 60 |
| Beder und bie Republitanifirung Deutsch  | lan   | <b>16</b> . |    |    |     |     | _           |
| Luife Afton und die Republit             |       |             |    |    |     |     | 361         |
| Lola Moutes am Genfer See                |       |             |    |    |     |     | 362         |
| "Seht, ba ftebt ber große Beder!" .      |       |             |    |    |     |     | 363         |
| Bofens Reorganisation                    |       |             |    |    |     |     | 365         |
| Bio Rono, in ben hintergrund gedrangt    |       |             |    |    |     |     | <b>3</b> 66 |
| à <b>~</b> !!!                           |       |             |    |    |     |     | 367         |
| In Betersburg bie Cholera und ter For    | tſd)i | itt         |    |    |     |     | 368         |
| Der Reichsverwefer. Der Bundestag        |       |             |    |    |     |     | 369         |
| Die toniglich - hannoveriche Drohung .   |       |             |    |    |     |     | 370         |
| Pring Abalbert                           |       |             |    |    |     |     | _           |
| à- · a a                                 |       |             |    |    |     |     | 371         |
| Bur Beidichte ber polnifden Sache in     | 280   | fen         | 1. | 2. | . 8 | 371 | . 374       |
| Sicilien in ber Bahl feines Bappens u    |       |             |    |    |     |     | 379         |
| An den Dagharen bewundern wir wieber     |       |             | •  |    |     |     | 380         |
| Die Ballachen in einer Abreffe an Rugi   | and   |             |    |    |     |     | 381         |
| Jedes in der Pauletirche gefprochene Bo  |       |             |    |    |     |     | 382         |
| Die Anfange ber beutschen Flotte         |       |             |    |    |     |     |             |
| Die Tschechomanen in Brag                |       |             |    |    |     |     | 383         |
|                                          |       |             |    |    |     |     | 384         |
| a m to 1 m tt                            |       |             |    |    |     |     | 387         |
| AL MILL E. L. MALL                       |       |             |    |    |     |     | 388         |
| Sechs Bollereden von Strauf              |       |             |    |    |     |     | _           |
| Arnold Ruge's neuer Ginfall              |       |             |    |    |     |     | 393         |
| Rarl Rofentrang und die beutschen Seftu  | ngen  | ١.          |    |    |     |     |             |
| Die Berliner und ber preugifche Sochmu   |       |             |    |    |     |     | 394         |
| Das Ministerium Beffenberg Dobblhoff ,   |       |             |    |    |     |     | <b>39</b> 6 |
| Bangolds Entwurf ju Deutschlands Re      |       | italt       | un | a. |     |     | 397         |
| Die Baulefirche in Sachen Bolens         |       |             |    | ٠. |     |     | 402         |
| Das fpecififche Breugenthum              |       |             |    |    |     |     | 405         |
| Rufland über das deutsche Broblem        |       |             |    |    |     |     | _           |
| Die polnische Frage in ber Pauletirche . |       |             |    |    |     |     | 406         |
| Leipzig als Sig bes beutschen Barlamente |       |             |    |    |     |     | 407         |
|                                          |       |             |    |    |     |     |             |

#### -> XVIII €-

| Fürst Karl v. Leiningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŧ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ein Baterunser für die Sachsen in Siebenbürgen 412 Mit dem Siege bei Custozza 414 Proudhon und Thiers 416 Die Selbständigkeit Ungarns 417 Die Schleswig-Holsteinsche Sache beigelegt zu sehen — Die deutsche Nationalversammlung 418 Dessau hat den Adel abgeschafft 419 Preußen läßt nicht huldigen 419 Der Preußenhaß in der Paulstirche 420 | ) |
| Ein Baterunser für die Sachsen in Siebenbürgen 412 Mit dem Siege bei Custozza 414 Proudhon und Thiers 416 Die Selbständigkeit Ungarns 417 Die Schleswig-Holsteinsche Sache beigelegt zu sehen — Die deutsche Nationalversammlung 418 Dessau hat den Adel abgeschafft 419 Preußen läßt nicht huldigen 419 Der Preußenhaß in der Paulstirche 420 |   |
| Mit dem Siege bei Custozza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , |
| Die Selbständigkeit Ungarns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į |
| Die Schleswig- Polsteinsche Sache beigelegt zu sehen. — Die deutsche Nationalversammlung                                                                                                                                                                                                                                                       | , |
| Die Schleswig- Polsteinsche Sache beigelegt zu sehen. — Die deutsche Nationalversammlung                                                                                                                                                                                                                                                       | , |
| Die deutsche Rationalversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Dessau hat den Adel abgeschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| Breußen läßt nicht huldigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Der Preußenhaß in der Pauleftrche 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| <b>-</b> !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Die Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| In Leipzig war die Huldigungsfeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Preußens neue Sondergelufte 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| General Brangel und Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Eine heitere Episode in Medlenburg 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Die italienische Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Desterreichs Finanzen 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Die Sige ber tatholischen Bereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Untrag auf Abschaffung des Colibats 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Aut Caesar aut nihil in der deutschen Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Ein Preußenbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| In den Reußischen Landen Republikaner und Demokraten . 428                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Robert Blum in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Die Desterreicher wieder in Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| In Berlin eine gang besondere schwarzrothgoldne 3dee                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Frantreich, Desterreich und die romische Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Broudhon durchgefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Das Bankett in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Duckwis' Memorandum über Boll und handel 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Market In Date and S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Robot in Depterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Die Rosten einer deutschen Flotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Die Kasten der deutschen Centralgemalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |

### → XIX ←

| Bring Louis napoleon und feine Schriften                        | 440 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Die beutsche Sache in Siebenburgen und lingarn                  | 441 |
| Der Biener Rasperl auf ber Leipziger Buhne                      | 444 |
| Der Sieg ber Desterreicher in 3talien                           | 447 |
| In Bien Beginn ber Reaction                                     | 448 |
| Die deutschen Rluchtlinge in ber Schweig                        | 449 |
| In Baris Beginn ber Reaction                                    |     |
| Beld Brangel in Intland und der Baffenftillftand                | 450 |
| Die Lombardei                                                   | 452 |
| Das englische Barlament                                         | 453 |
| Die Banlefirche entruftet über ben preußischen Baffenftillftand | 454 |
| Barnhagens Schrift über die Aufgabe bes Tages                   | 456 |
| Die Banleftrche ftimmt ab über ben Baffenftillftand             | 460 |
| Ungarn erliegt ben Kroaten                                      | 462 |
| Auerswald und Lichnowsky, die Opfer in Franksurt                | 463 |
| Gin Sandbuchlein für Bubler                                     | 464 |
| Bolfgang Rullers fatyrifches Dabrchen "Germania"                | 466 |
| Ruge wuhlt feit einiger Beit                                    | 468 |
| Die erfte fachfische Rammer; v. d. Pforbten                     | 469 |
| Frankfurter Scenen (im Dct. 1848)                               | 471 |
| Megbilder aus Frankfurt a. M                                    | 490 |
| In der 2. fachfifchen Rammer: Freihandel und Schupzoll .        | 496 |
| Seders Abichiedswort an Deutschland                             | 498 |
| Berlin und ein neues Borparlament                               | 500 |
| Der Banus von Kroatien                                          | 502 |
| Bindifchgraß bombardirt Bien                                    | 503 |
| "S. v. Gagern, ein Offentlicher Charafter"                      | 504 |
| Der Demofratentlubb in Berlin                                   | 506 |
| Uhlands Rebe in ber Paulefirche aber ein Rleindeutschland       | 508 |
| Baierns Stellung an Dentschland                                 | 510 |
| Die deutschen Bischöfe in Bargburg und Fufter in Bien .         |     |
| Liberales Maulheldenthum                                        | 511 |
| Die Manover der dentichen Linken                                | 514 |
| In Bien ein Trauerspiel, in Berlin eine Romobie                 | 523 |
|                                                                 |     |

|                                                       | Seite       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Die Reform der fachfischen Rammern                    | <b>52</b> 6 |
| Rob. Blums hinrichtung in Bien und feine Todtenfeier  |             |
| in Leipzig                                            | <b>5</b> 35 |
| Buttle's Bericht über die Biener Ratastrophe          | 538         |
| Man fchreibt mir (über Frobel) aus Bien               | 540         |
| In Bien fein Ende der Birren abzusehen                | 541         |
| Leipzig erweift Robert Blum die lette Chre            | 543         |
| 3m Stadtgraben zu Bien — Becher und Jellinet          | 549         |
| Deutsche Rriegeschiffe                                | 550         |
| Gugtome politifche Bhantafien                         | 551         |
|                                                       |             |
| ***                                                   |             |
| III.                                                  |             |
| 1849. Das Jahr der Verwirrung.                        |             |
| Gevatter Süddeutsch und die Republit                  | 565         |
| Uhland über ein Erbkaiserthum                         | 582         |
| S. Buttle's Bericht über seine Stellung in Frankfurt  | 584         |
| Die Grundrechte des deutschen Boltes                  | 586         |
| B. Auerbachs Tagebuch aus Wien                        | <b>589</b>  |
| H. Pröhle: "Aus dem Kaiferstaat"                      | 598         |
| In Berlin. (Ende Februar, März und April 1849)        | <b>60</b> 6 |
| " 1. Politische Empfindungen im Theater               | 607         |
| " 2. hurrah! die Republik ift fiberwunden!            | 612         |
| " 3. Die preußischen Kammern                          | 618         |
| " 4. Politische Briefe und Charafteristifen           | 619         |
| " 5. In beiden Bergkammern der Monarchie              | 624         |
| " 6. Parlamentarische Gelden 2c                       | 636         |
| " 7. Die Raifergefandtichaft ift beimgeschickt. Barn- |             |
| hagen                                                 | 660         |
| Leipzig, den 7. Mai. Die Barricadennacht              | 663         |
| h. Laube: "Das erfte deutsche Parlament"              | 665         |
| f. v. Raumers Briefe aus Frankfurt und Paris          | 670         |

## → XXI €→

| •                                                       |    |     |    |   |   |            | Seite      |
|---------------------------------------------------------|----|-----|----|---|---|------------|------------|
| A. Meifinere revolutionare Studien aus                  | 93 | ari | a. | _ |   | _          | 675        |
| R. Biedermanns "Erinnerungen aus Der                    | •  |     |    |   |   |            | 694        |
| Dahlmann in der erften preugischen Ra                   |    |     |    | • |   | •          | 696        |
| Bur Litteratur bes beutiden Barlamente                  |    |     |    |   |   | •          | 701        |
| Defterreichische Schriften über Defterreich             |    |     |    |   |   |            | 707        |
| Die Liguorianer in Bien und ihre Cori                   |    |     |    |   | • | •          | 714        |
|                                                         |    |     |    |   | • | •          | 721        |
| Die Leipziger Afksen                                    |    |     |    |   |   |            |            |
| Girgen, Bem und die ungarische Cache                    |    |     |    |   |   | •          | 724        |
| Bas wird aus Deutschland?                               | •  | ٠   | ٠  | • | • | •          | 727        |
| 1850. <b>Das Iah</b> r der A1<br>3um Erfurter Barlament | •  | •   | •  |   |   |            | 731        |
| Max Schlefinger: "Aus Ungarn"                           |    |     |    |   |   | •          | 749        |
| Beorg Rlapta's Memoiren                                 |    |     |    |   |   |            | 757        |
| Brune Bauer und fein Untergang                          |    |     |    |   |   |            | 763        |
| R. Jürgens: Bur Gefdicte bes beutich                    |    |     |    |   |   |            | 100        |
| wertes                                                  |    |     |    |   |   | <b>U</b> - | 771        |
| füsters Memoiren                                        |    | -   |    |   | - | •          | 778        |
| Bustav Struve und der "Berräther" Br                    |    |     |    |   |   |            | 785        |
| fenner v. Fenneberg über die Demotrate                  |    |     |    |   |   | •          | 788        |
| Bien, ben 8. Rovember. Drei Minister-                   |    |     |    |   |   | •          | 791        |
| ber Gang nach Olmüg                                     |    |     |    |   |   | •          | 793        |
| der Gang nuch Dimuy                                     |    |     |    |   |   | •          | 793<br>797 |
| JORE STREETERS IFIN AFRICATION AND                      |    |     |    |   |   |            | 191        |

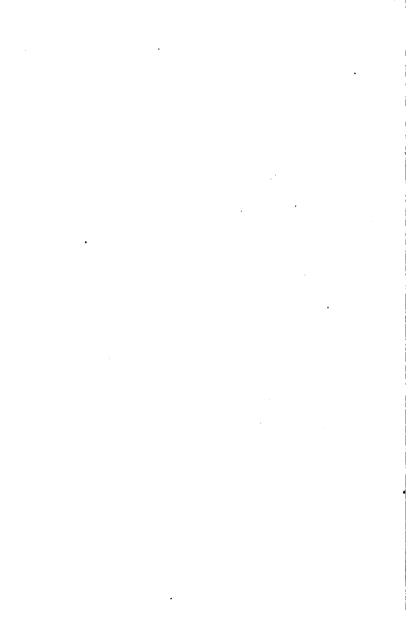

I.

# 1847.

Bas Jahr der Borbereitung.

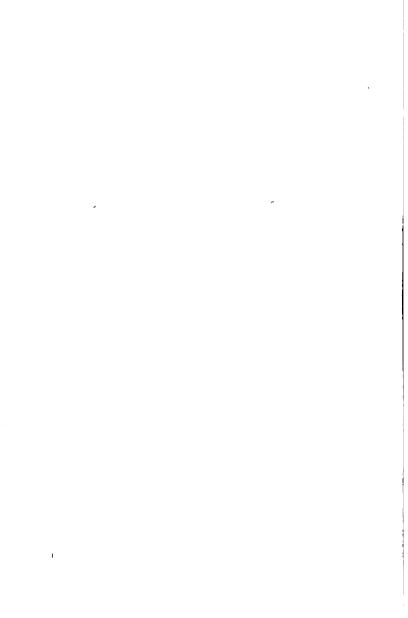

# Der deutsche Bund und ein deutsches Parlament.

1.

Leipzig, ben 16. Januar.

Bu Krankfurt in ber Efchenheimer Gaffe haben wir Deutschen den Sit unferer Divlomatie. Bir nennen das mit Erlaubniß der europaischen Großmachte den deutschen Bund. Das beißt : unfere gurften haben unter einander einen Bund gefchloffen, fich gegenseitig, falls auswärtige Beziehungen nicht als gebieterische Rothwendigkeiten dazwischen treten, ibre Rechte zu fichern. Sie ichiden ibre Betrauten nach Frankfurt, vermitteln dort ihre Kamilienangelegen. beiten und ichlichten etwa ftreitige Meinungen in Erbichafte. fachen. Infofern das Intereffe der Sofe es bedingt, mirb auch auf die Rube Deutschlands in der Efchenheimer Baffe Bedacht genommen. Die Boblfahrt Deutschlands, feine materielle Bluthe in Sandel und Bandel liegt nicht unmittelbar innerhalb der Aufgaben unferer Diplomatie ju Grant. furt. Jeder deutsche Staat hat fich fraft und in Folge feiner Souveranitat die Quellen feines leiblichen Boblergebens felbft ju graben. Sind diefe Quellen nicht anders ju reguliren,

ale menn fie ibre Bemaffer naturgemaß zu einem großen Befammtftrom vereinigen, fo läßt unfere Diplomatie bas ju; ber deutsche Rollverein hat fich neben dem deutschen Bunde und obne fein Birten geftaltet. Das geiftige Boblergeben Deutschlands nimmt fich der Bund zu Bergen, sobald hier und da eine Ericbeinung auftaucht, die den Anschein bat, bas Intereffe ber bofe ju ftoren. Bu einer Gefammtmaße regel über das Univerfitatemefen, über die Breffe, über die religiöfen Bewegungen tommt es jedoch nicht leicht, weil in all ben Dingen jeder deutsche Staat Berr auf feinem Boten ift, und die deutsche Gifersucht ift weit machtiger ale die deutsche Bruderliebe. Und sobald man in Sandhabung der geiftigen Angelegenheiten fich ju vereinbaren Diene macht, ergiebt fich leicht bas große Schisma, bag ber eine deutsche Staat wirklich aufgeklarter ift ale ber andere. Bringt man aber das Licht der Aufflarung in dem einen mit der Rinfterniß in dem andern naber zusammen und will man Tag und Racht ausammenrühren, fo giebt bas eine gewiffe verlorne gräuliche Dammerung, mit beren 3mielicht meder bem einen beutschen Staate, ber von ber Aufflarung lebt, noch bem andern, der fich in der Finfterniß mohl fühlt, gedient fein fann. Begen Frankreich batte Deutschland Reftungen nöthig. 3m Barifer Frieden murden Ulm, Raftadt, Ingolftadt ju deutschen Reftungen erklärt. Dit den frangofischen Contributionegeldern follten diefe Stadte verschangt und verbollwerft merden, allein die Belder blieben auf Rinfen liegen und erft ale herr Thiere in Baris eine Stimme erhob, die

bis an ben Rhein Bewegungen hervorrief, erft 25 Jahre nach jener Beschlugnahme bat man die Bauten betrieben. Bas nicht unmittelbar bas Ramilienwohl ber bofe berührt. wird in Krantfurt febr langfam erwogen, noch langfamer ausgeführt. Unmittelbar allerdings berührt bas fürftliche Kamilienintereffe jeber ftreitige Sandel, ber in einzelnen beutichen Buntesftaaten zwischen Rurft und Bolt fich erhebt. Es exiftirt feit 1834 ein Bundesichiebegericht, das über Storungen folder Art enticheibet. Bon ben 17 Stimmen bes engern Ratbes unferer Bundesregierung ernennt jebe auf drei Jahre einen rechtstundigen und einen geschäftlich bemabrten Dann von gach zu diefem Gerichte. Es gab galle genug, Die ber Bund zu folichten hatte. Gleich 1817 maren Differengen zwischen dem Rurfürften von Beffen und einem feiner Domanentaufer auszugleichen. Der fouverane herr von Beffen-Caffel nahm aber feiner Reit ben Befdluß bes Bundes febr miffallig auf. Das bat ben Bund vielleicht eingeicuchtert, benn er will und barf nicht die felbftandige Dachtvolltommenheit irgend eines beutiden Berrichers beeintrach. tigen. Auch ein Furft von Reuß - Breig ober Schleig ober Lobenftein-Cberedorf, auch ein Kurft von Liechtenftein, ber in Badu; über drittehalb Meilen im Geviert gebietet, hat fraft feiner Machtvolltommenbeit das Recht, auf feine Unabhangigfeit in innern Angelegenbeiten ju pochen. Rur in Beiten ber Roth murbe ibn ber Bille ber Mächtigen mitbeftimmen und fortreißen. Rechteftreitigfeiten zwischen Rurften und Standen gelten aber dem hoben deutschen Bunde vielleicht nur für

örtliche Uebel, und ber Rurfürft von Beffen durfte nicht ber Gingige fein, ber einen Rechteftreit mit ben Stanten feince Landes für Brivatsache balt. Db bem fo fei, ift für bie Diplomaten ju Frankfurt ein fehr tigliger Buntt. Baren fie Staatemanner, fo murben fie folde Bunfte entichieben erledigen; ba fie aber nur ale Diener ihrer Sofe auftreten, fo wird ihre Einficht in die Enge getrieben. Ale temnach bas Land Solftein icon 1822 für Bieberherftellung ber Stande, die der Rurft versprochen, Bulfe in Rrantfurt suchte. gab ber Bund fo menig wie fpater in ber bannoverschen Berfaffungefrage eine zwingende Enticheibung. Andere mar es in ber Streitfrage bes Berjoge Rarl von Braunfcmeig mit feinen Standen und mit Ronig Beorg von Englant; hier mar fürstliches Ramilienintereffe im Spiel, bier mar man fogar nabe baran eine beutsche Erecutionsarmee auf Die Beine zu bringen, wie in ten alten guten Tagen emiger Bantereien zwischen bem Reichstammergericht und bem fouveranen deutschen Sochabel. In Sachen Schleswig. Solfteins bat der teutiche Bund fich der Erbfolgeordnung in ben Bergogthumern angenommen, weitere Entichließungen aber fich vorbehalten, ale mare ein Rall ter Roth noch gar nicht da, ber Rothstand jener beutschen gander noch nicht fchreiend genug.

Bir wiffen so blutwenig von dem mas der Bund thut, daß es schwer halten wurde, aufzuzählen mas er nicht thut. Und wir wiffen so wenig vom deutschen Bunde, weil der Bund so wenig von Deutschland weiß. Im engern Rathe

bet Bundes wird befchloffen mas reif zur Abstimmung im Blenum ift; im vollen Rathe aber findet feine Debatte, feine Erörterung ftatt, jeder Befandte giebt feines hofes Stimme und ift ber leblofe Billenstrager feines Rurften. Bas jede deutsche Regierung babeim, fei's mit ihren Standen, fei's in ibren Organen offen und ohne Behl verhandelt, bas wird in Frankfurt erft wieder jum Cabinettegeheimniß, verschwindet bort im Labyrinth der diplomatifden Rreug- und Querguge, verliert fich in ben aapptischen Ratatomben ber Eschenbeimer Baffe. Bie dort die Stimmen ju Stande tommen, darüber liegt ein Schleier, der undurchdringlich bleibt; bag uberhaupt Abstimmungen bort noch möglich, ift bem eifrigsten Baterlandefreunde ein Rathfel; bas Stimmrecht ift blos bynaftifch, gegen alles Machtverbaltniß ber Staaten. Der engere Rath der Bundesregierung gablt 17 Stimmen, die 11 größeren und mittleren deutschen Staaten haben je eine Stimme; Defterreich gilt da fo viel nur wie Darmftadt, Breugen nicht mehr ale Rurheffen. In Die feche übrigen Stimmen muffen fich die kleinen Staaten theilen. Dag die fachflichen Baufer Erneftinifcher Linie daffelbe Intereffe, mithin diefelbe Meinung haben, ift naturgemäß; daß die beiden Medlenburg fich einigen ju ihrer Gesammtftimme, ift ertlarlich. Braunschweig aber muß fich fcon mit Raffau vertragen, und im Rall jenes preußisch, Diefes öfterreichisch fühlte, befamen beide Bergogthumer mit ihrer je balben Stimme feine gange beraus. Oldenburg hat die Aufgabe, fich mit drei anhaltischen und zwei fcmarzburgifchen Cabinetten zu vereinigen, um eine

Stimme beim Bunde zu haben. Schwer ift es auch, daß fich Die brei freien Seeftabte mit Frankfurt, bas gang andere Intereffen bat, jufammenthun und einstimmig find, um überbaupt ftimmfabig zu fein. Balded und die beiden Lippe geben wohl leicht mit einander band in band, aber fie muffen fich mit brei reußischen Rurften in Ginvernehmen feten. muffen fich mit zwei bobengollernichen herrichern fammt bem fürftlichen herrn von Liechtenftein in ihren Anfichten vereinbaren, um ihre Curiatftimme beim Bunde berauszubetom-Es find ihrer neun \*) Kurften, die fich ju biefer 16. Stimme zu vereinigen baben. Die Lander Diefer regierenben herren liegen im Rordwesten, im Gudwesten und im Dften Deutschlands jerftreut, find nach ber Religion ihrer Bewohner, nach der Ratur ihrer Bedürfniffe himmelmeit von cinander verschieden. Saben fie gufammen einen Befandten am Bunde, fo muß bies ein unerhörter diplomatifcher Obpffeus fein, um in ftreitigen Rallen die neun (jest fieben) Meinungen feiner hoben Auftraggeber in eine einzige zu verwandeln. 3ch balte bie bofe von Balbed, Detmold, Schaumburg, Greig, Schleig, Eberedorf (Bechingen, Siegmaringen) und Badug für höchft gemuthliche patriarchalische Landedels fige, wo man entweder gern auf die Jagd geht oder meinetwegen auch Rufit macht und vielleicht fogar alle Runfte, fammt Bilbung und humanitat im Schoofe eines vergnuglichen Friedens anmuthig begt und pflegt. 3ch glaube auch

<sup>\*)</sup> Rad Abtretung ber hobengollernichen Sander an Breugen noch 7.

berzlich gern, daß jedes dieser Fürstenthümer sein nettes Contingent liesert, die drei Reuße ihr waderes Schützencorps stellen, Baduz unter seinen 55 Grenadieren gute Mannstucht halt. Die Cultur, die bekanntlich alle Welt beleckt, ist auch so weit vorgerückt, daß kein deutscher hof, wie weiland bei der Reichsarmee geschehen, seine Soldaten ohne hosen ins Feld mehr stellt. Aber man denke sich das Baterland in Gesahr, den Feind vor den Thoren des Reichs! Rommt es in Frankfurt zu einem Plenum, so hat Liechtenstein-Vaduz eine ganze, volle Stimme, wo Desterreich, wo Breußen je nur vier Stimmen haben. Bas Wunder, wenn Desterreich, wenn Preußen jedes auf seine hand Krieg führt und Deutsch-land seinem Richts überlassen bleibt!

Aber in Friedenssachen könnte der Bund doch ein allgemeines Deutschland zur Erscheinung bringen; in handel und Wandel und in der Gesetzebung die materielle Einheit wie die geistige anbahnen? Er kann es nicht; der Bollverein ift obne ihn und außerhalb aller Bundesbeschlüffe ins Leben getreten. Bas bleibt dem Bunde nun noch übrig, will er mehr als die Erbsolgeordnung und die Familiensachen der fürstlichen häuser in Pstege nehmen? Es ift ganz gut, daß die deutschen Fürsten unter einander Bettern sind, sich "Cousins" nennen. Aber die deutschen Bölker möchten gern unter einander Brüder sein; Brüder stehen sich näher als Bettern!— Der deutsche Bund zu Frankfurt könnte ein Areopag deutscher Staatsmänner sein, wie auch absolute Staaten ihren Staatsrath haben. Ist das Conseil der deutschen Diplo-

maten ein solches Collegium? — Ber wollte zweiseln, daß die Bersammlung der deutschen Gesandten in Frankfurt ausgezeichnete, einsichtsvolle, kenntnisreiche, in den Schicksalen der Staaten und Bölker gewiegte und gewißigte Röpfe zählt! Aber wer dort Sit und Stimme hat, bringt blos die Reinung seines Hoses zur Sprache; seinen Sit hat er, seine Stimme giebt er, aber seine Einsicht, hat er welche, behält er für sich. Stimmen kann man zählen, aber Reinungen wollen gewogen sein. Es sind nur Diplomaten, die dort verhandeln, keine Staatsmänner, die kraft ihrer Ueberzeugung laut und offen um den Preis der Bahrheit kämpfen. Der deutsche Bund ist kein Staatsrath und Deutschland hat kein Parlament.

2.

ben 23. Januar.

Deutschland bot kein Barlament! Auf diese Einsicht steuern jest von mehreren Seiten selbst Männer hin, die Zeit ihres Lebens mehr Diplomaten als Staatsmänner waren. Zwischen beiden ist ein Unterschied. Der Diplomat vertritt die Interessen seines Hoses, der Staatsmann die Interessen seines Landes. Jener hängt von der Bersönlichkeit seines Fürsten ab, dieser tritt für die Berson des herrschers nur ein, wo Fürst und Land dasselbe verlangen. Dieser handelt nach Grundsähen, die im Wohle seines Landes wurzeln; jener agirt nach misslichen Umständen, die er freilich zwingende

Rothwendigfeiten nennt, und ertennt nichts Reftes an als was nicht ju andern fteht, ben fait accompli, Defterreich bat unter feinen Staatsmannern gewandte, feine Diplomaten. Breufen hatte unter feinen Diplomaten, giebt man fie ftreng por Gericht, vielleicht nur einen mahrhaften, in fich festen und vollendeten, den man, ale er fich bei ber Stiftung bee beutichen Bundes jum Gefandten anbot, nicht mehr brauchbar fant. Diefer Gine mar Stein. Satte fich ber beutiche Bund zu einem Barlament gestaltet, wir murben damit auch eine Schule für Staatsmanner gewonnen haben, und ein Dberhaus, zu dem die Rurften entweder felbft ober ibre Stellwertreter fich einfanden. Ru einem Dberhause gebort freilich auch ein Unterhaus, wie Juftus Mofer ichon neben bem Regensburger Reichstag ein folches wollte und forderte. Greift ber Bollverein bereinft über alle beutschen Lande, fo ergiebt fich une, fcon jur Schlichtung ber Wirren im Sandel und Bandel, die Rothigung ju einer teutschen Rammer der Gemeinen. - Dies find patriotifche Phantafien pon heute.

Und diese frommen Bunfche lagen vor dreißig Jahren schon febr nabe, obwohl ihnen die Rothigungen von heute sehlten, und erst Rothigungen, meistens sachlich zwingende, bringen in der politischen Gestaltung der Boller die schlummernden Kräfte zur Erscheinung, drangen den Inhalt zur Form. An jene frommen Bunfche erinnert Barnbagen im Bd. 7 seiner "Denkwürdigkeiten", in denen er aus dem Jahre 1815 nach dem Biener Congreß seinen Ausenthalt in

Barie und Rrantfurt am Main erzählt. Barnbagen von Enfe mar, nachdem er ruffifder, dann öfterreichifder Officier gemefen, in die Staatstangelei bes Rurften Sarbenberg getreten. Er mar damale auch Journalift, und feine publiciftische Reder mar diplomatisch genug, um Bunsche und Bestrebungen preußischer Staatsmanner jum Ausbrud ju bringen. Er führt une jest aus jener Beit Artifel vor, Die den damaligen Batriotismus befunden, der ein Barlament für Deutschland wollte. Der deutsche Bund murde, wie Barnhagen fagt, ju einem gewöhnlichen diplomatifchen Bundnig, wie fie in auswärtigen Berhaltniffen Die Bolitit auch zwischen den fremdeften Staaten ichließen tann, und man fühlte, daß in dem Innern der verbundenen Staaten noch ein anderes Bindemittel bestehen muffe, damit nicht blos in den Regierungen, fondern auch bis ins Bolt binein die Bereinigung lebendig werde, "Jedermann, ichrieb Barnhagen 1816, tennt die Umftande, Die bei Abfaffung der Bundesacte obwalteten, und mirb es baber mit ber fpftematifchen Ordnung und Bollftandigteit derfelben nicht fo genau nehmen; aber ber Beift, ber ben 13. Artitel berfelben eingegeben bat. ber leuchtet bell und flar in Die Beit. Diefer mertwurdige Artifel, der in der Bundesacte jest eine auffallende Ericheinung macht, und mit ben übrigen Artiteln fo wenig gemein hat, daß er mie aus einem gang andern Spftem von Grundfagen herrührend und hierher gleichsam nur verschlagen fieht, Diefer Artitel zeigt in feiner jegigen Sfolirung gleichwohl das Gebiet von Grundfagen, aus welchen die durch mehr-

jahrige Bundestage umgeftaltete funftige Buntesacte gang und gar bergeleitet fein wird. Berbeblen wir es benn nur nicht, da doch icon ber Reim diefer Erfenntnig burch bie bochften Staatsmanner felbft mit weifer Sand ausgestreut worden, fagen wir es beraus, daß es mit dem deutschen Bunde nicht cher etwas Rechtes werden fann, ale bie, mie jest die Abgesandten der deutschen Rürften und freien Städte fich mit den Inftructionen der Regierungen jum Bundestage verfarmmeln, eben fo auch die Abgeordneten ber deutiden Bolter ale hochte Reicheftande des gemeinfamen Baterlandes mit den Inftructionen ber Stande fich ju einem aroken Landtage versammeln und mit jener Berfammlung aemeinfchaftlich bas Baterland berathen. Benn bann tie Regierungen nicht mehr ein Staatenband zu trennen vermogen, bas jugleich ein Boltsband ift, und alle Berfuche des Auslandes unmittelbar auf die große Rorpericaft bes gesammten teutschen Bolles treffen, bann merben die Deutiden erft mabthaft verbunden fein und eine Ginheit bilden, die weit entfernt, wie man bisher fürchten wollte, den jegigen Fürftenrechten gefährlich ju fein, gerade deren ficherfte Befestigung merben muß."

Der Gedanke eines deutschen Parlaments erregte damals Auffehen. Gneisenau gab der Sache vollen Beifall, humboldt meinte, bis dahin sei noch ein weiter Beg, und Diejenigen, die den Ansang des jestigen Bundestages saben, wurden den Ansang des verheißenen nicht erleben. Gine in Leipzig 1816 erschienene Schrift: "Bom deutschen Rationals

finn" versuchte die weitere Aussührung. Adam Müller merkte Unheimliches und sprach in den deutschen Staatsanzeigen dawider, und Sent, der gern sein Stichwort vom "bewassneten Jacobinismus" im Munde sührte, berührte die Sache in einem späteren, gegen Lindner gerichteten Rundschreiben. Bignon in seinem Buche "Les cabinets et les peuples" erwähnt ihrer gleichfalls. Ein durch seine Gesinnung wie durch seine Schickale die lebhasteste Theilnahme ansprechender Schriftsteller, Wilhelm Schulz, hat — leider zu seinem Schaden — den Gegenstand nachdrücklich ausgenommen, und Dropsen ekinnert in seinem Buch über die Freiheitskriege an Justus Wösers Forderung eines Untershauses neben dem fürstlichen Oberhauss zu Regensburg.

Barnhagen deutet ungefähr darauf hin, wie Breußen um die Initiative gebracht wurde, der deutschen Ration damals die ersehnte Stellung nach außen, den gehofften Zusammenhalt nach innen zu geben. Tiesere Blide in dies deutsche Zerwürsniß eröffnet uns Karl hagen, Prosessor der Geschichte in heidelberg, in der zweiten Abtheilung seiner Entwickelung der "öffentlichen Meinung in Deutschland von den Freiheitstriegen bis zu den Karlsbader Beschlüssen." Im worigen Jahrgange des Raumer'schen historischen Taschenbuches schilderte hagen die allgemeine Stimmung des deutschen Bolles zur Zeit der Kriege gegen Frankreich; jest giebt er uns ein Bild unserer gescheiterten hoffnungen in Folge des zweiten Pariser Friedens, der uns die früheren deutschen Provinzen nicht wiedererwerben, unter den Bölfern Europa's

une die verlorne politische Stellung ale eine ftaatliche Befammtheit nicht wieder einnehmen ließ. Defterreich batte fich icon auf dem Biener Congres auf die geographische Gicherung feiner gandermaffe beschrantt, in den Friedensverband. lungen ju Baris fich mit einer paffiven Saltung begnügt. Die deutsche Begeisterung, die fich laut genug fur bas alte Raiferhaus ausgesprochen, batte fich bann erft auf Breugen gerichtet. Breußen batte icon auf dem Congreß freifinnige Borichlage gemacht, feine beere batten im Bereine mit ben englischen Truppen fast allein im zweiten Kreibeitefriege ben Rampf bendet, in den Barifer Berbandlungen fuchte Breugen vorzugeweise die Ehre und Bohlfahrt der deutschen Ration in's Auge ju faffen, der öffentlichen Reinung icon mit dem Cabinettebefehl vom Dai 1815, welcher bem Bolte, und zwar in furzefter Brift, eine Berfaffung verbieg, Die größten und erften Bugeftandniffe gemacht, Breugen ftand, ale feine fiegreichen Rrieger aus Frantreich jurudtehrten, auf bem Gipfel der öffentlichen Meinung; laut und entschieden mar die Rorberung, Die Erwartung, es werde an die Stelle eines Beidubere bes aufgeloften Rheinbundes treten, mabrend Defterreich jur erledigten Rolle eines Ronige von Stalien berufen und befähigt ichien. - Ber die Beschichte der Gebn. fucht des deutschen Boltes nach politischer Einigfeit schreibt. bat une bas verftridte Gewebe unferer endlofen 3mietrachtigfeiten zu entwirren. - Schon binter bem Ruden unferer flegreichen Seere begann in unferm Schoofe der Same der Giferfucht aufzuschießen, das Gift ber Berdachtigung Die

Buleadern unfere beften Bollene ju durchdringen; Beimtude ift das Bort, für das man in jeder andern Sprache vergebene nach dem entiprechenden Ausbrud fucht. Breuken. weil es fühlt, daß fein beil mit ber Aufflarung Sand in Sant ging, macht febr gern Berfprechungen und giebt bann eben fo gern Ginflufterungen offnee Dbr. um mas es verfprach nicht zu halten. Deshalb in der preußischen Bolitik der Biderftreit noch unquegefohnter Begenfage, fur deren Bole nur bas Bewußtsein einer entschiedenen Rationalfraft eine feste Achse ift. - Sobald die Thaten der Begeisterung geschehen maren, tauchte auch schon in truben bureaufratifchen Gumpfen die Rurcht auf, bas Bolf merbe ben Staat machen wollen, und diefer in feinen alten Formen bem Andrang von unten auf nicht Stand halten können. Friedrich Wilhelm III. mar über Dorte Uebergang zu den Ruffen wie "vom Schlage" gerührt, gab aber bann "flein nach" und rief die Begeifterung für fich auf, ehrlich, gemiffenhaft, aber engbergig mie er mar. Die Begeifterung bes Bolfes hatte ben Kampf gegen Rapoleon zu einem Nationalfriege gemacht, aber fie mußte ale fculdiger Behorfam bezeichnet werden, damit die Liebe um ihre fturmische Rraft, ber Beift um feine Schwingen tam. Dies mar ber Benbepuntt in den Stimmungen der Beit, Die Schrift von Schmalz bas Signal jur Retirade, ein murtembergifcher Orden bas erfte Document, bag folche Berdachtigung bes nationalen Aufschwungs in Deutschland willfommen ichien. Es fehlt unter une auch nie, bag die Begeifterung fich bigig überläuft

und fich um ihr Biel bringt. In den erdichteten Briefen ber fogenannten "Sachfichen Actenflude" marb Breuken eine Stellung zugewiefen, vor der jeden wohldenkenden Batrioten ichmindelte. Der Gedante einer Bertretung Deutschlands durch Breugen konnte nicht beffer parodirt werden, ale wenn man Berlin ale ben Sik bes neuen beutiden Raiferreiche. ja ale einen Centralpunft Guropa's feierte. Daburch rif man Breußen aus feinen Angeln, entblatterte man die Anodpe deutscher hoffnungen, beste man den Bedanten an eine Bertretung beutider Ginbeit ju Tode. Auf die Denunciation des Tugendbundes durch die "Schmalzgesellen" erfolgte deffen Aufhebung, und Luden fprach in feiner "Remefis" das Bort, die Schrift bes Gebeimrathe habe Breugen mehr Riederlagen bereitet, ale es Siege mit feinen friegeris iden helden errungen. Der deutsche Bund trat mit dem Arawohn gegen preußische Uebergriffe jufammen, und Breu-Ben gab fich alle mögliche Dube, diefen Argwohn zu widerlegen. Der Rheinische Mercur mard unterdruckt, die Manner der nationalen Bartei wie Riebuhr, Gruner, Stein, Gneisenau, auch Dorf und Blucher traten aus dem Borgrunde jurud, der frifche Beift der Freiheitefriege murde von den Bolizeimeistern auf Glaschen gezogen, ale Spiritue beigesett oder gemach in Stubenluft abgedampft. Rachdem es gelungen, Breugen an fich felbft und feinem Berufe fcmindelig gu machen, ichienen die beutschen Soffnungen ichon in ihrem Reime getobtet, mabrend Baiern und Burtemberg nur um jo geschäftiger murben, Die Stimmung fich zuzuwenden. Die Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Beit. 2

"Allemannia", das Organ des baierifchen Miniftere Grafen Montgelas, bas Anfange in bas beifere Befrach; ber Schmalziaden eingestimmt, pflanzte ploglich die Fahne des Deutschthume auf. Baiern und Burtemberg gaben, mas Breugen nicht zu thun magte, ihren Bolfern eine Berfaffung, ber rheinische Flüchtling Gorres erhielt nach Munchen und fogar nach Stuttgart eine Berufung. Das ichmante Breugen mar an fich felber irre geworden, um langfam, aber ficher bureaufratifch zu verfnochern. Das beutiche Reuer verfroch fich in die Bohlen der Burichenschaften und glimmte rathlos. richtungelos unter ber Dede bin. Die Mordthat eines Schwarmere nahm man dann ale den Auebruch der verfohlenden Gluth, und die fonft uneinigen deutschen Gewalthaber maren darin einig, in diefem ifolirten Berbrechen Die Ausartung bes Rationalfinne ju ftrafen. Breugen ging fogar voran in den Dagnahmen gegen eine angebliche Berfcmorung deutscher Jugend, bie den Beforgten bochftens möglich, bornirten Kinfterlingen aber willfommen ichien.

· So tam es, daß nach den außern Freiheitsstegen aus Deutschlands innerer Freiheit nichts murde. Die Fürsten hatten nicht den Muth zu solcher; sie brachen ihr gegebenes Bort oder ließen den Ansang des Berts verkummern.

## Die neue Epoche in Preußen.

3m Märg 1847.

3m Siegesgefühl ber Freiheit nach außen hatte fich Deutschland zur politischen Ginbeit geftalten muffen, mar icopyferische Kraft in une. Aber auch 1830, ale von Frantreich ein Sturmwind über une fuhr, wichen nur fleinere und mittlere Staaten dem Drang der Roth, in Berfaffungen Das Bolf am Staatswohl zu betheiligen; Die beiden großen deutschen Staaten verharrten in ihren bespotischen Formen. Defterreich erinnerte fich nicht ber großen Schuld, in feinen Erblandern berechtigte Stande jum Schweigen gebracht ju baben. Breugen gefiel fich in feinem fteifen Schematismus. vertekerte alle Bestrebungen politischer Art, legte aber balb miffentlich, halb unmiffend mit feinem Bollverband für eine deutsche Gesammtheit einen wichtigen Grundstein. Friedrich Bilhelm der Dritte mar fonft in jeder Begiehung ebenfo einseitig preußisch, wie er einseitig protestantisch mar. Das freie, felbständige Städteleben, ein gang deutscher Bedante des Ministere Stein, blieb in balber Entwidelung, die Brovinzen murben uniformirt, alle individuelle Entfaltung mußte fich unterordnen, unter einem rationellen Dechanismus von Soldatenthum und Bureaufratie lag Alles wie unter einer ftarren Dede gebannt. Die Uniformirung fammtlicher Brovingen des Reichs mar ein Sauptprincip Breugens. Der Bedante an eine Reicheversammlung galt für tobtent,

meil man eine Auflofung des Reiches fürchtete, fobald die provinziellen Widerfpruche und Begenfage jene abstracte Bleichmachung, die man erzielte und erreichte, mit Ginem Mal von fich marfen. Die geistige Thatigkeit verkroch fich in Schulen und Secten, die Abstraction griff mit ihrem trodenen und blaffen Terrorismus in allen Gebieten um fich, an die lebenspolle Birtlichfeit der verschiedenen Brovingen, an eine mit freiem Billen und mit Bewußtsein zusammentretende Betheiligung ber Nation am Staate magte fich tein Gedante. Ber Breugen in der alten Beit fannte, wird miffen, welch ein obicon gemiffenhafter, boch talter, nur nach Bablen rechnender Kormalismus alle Lebensregungen beherrichte. Es mar zu einer regelrechten Ordnung gefommen, aber diefe Ordnung mar foldatifch, wo nicht fnechtisch. Der Staat beförderte die Schulbildung, aber er legte auf die Kruchte Diefer Bildung für die Ausübung Befdlag. Die Biffenfchaften blubten, aber ihre Wirkungen blieben abftract. Für die Runfte wurden jahrlich Summen ausgesett, aber ihnen im Schoof des Bolles geiftige Quellen gu eröffnen, fiel niemand ein. Die Finangen maren in geregeltem Buftande, b. b. ber Bürger zahlte blind und mußte blind überzeugt fein von der guten Bermendung. Ginblide in die Bermaltung zu geftatten erichien unerhört. Der Burger gablte Steuern, ale ftande alles noch auf dem Rriegefuße; tonnte er dabei bestehen, fo beftand er; mo nicht, fo ging er "mit Gott für Ronig und Baterland" ju Grunde. In der Bertheilung der Steuern faß niemand aus dem Bolte mit ju Rathe ; ber Beamtenftand verfügte über

handel und Gewerbe. Der Fürst war herr und Gebieter und doch mußte er, weil er Mensch und kein Gott war, es zulaffen, daß jeder seiner Minister und Diener auf seinem Gebiete ebensals in gleichem Sinne Selbstherrscher war. Riemals gab es absolutere Minister als damals; jeder war auf seinem Bereich Alleinherrscher. So ging eine seste des Beseschlens und Gehorchens von oben bis unten, aber der Geschorsam war ein starrer, die Ordnung eine bewußtlose. Es glaubte jeder an die ewige Dauer dieser Maschine, man hatte ganz vergessen, daß eine Berständigung zwischen Regierung und Bolt in den Zeiten der Roth, in den Zeiten der Kriegssjahre sehr nöthig und die einzige Rettung des Staates gewesen war. Das Bolt war nur Mittel, der Staat der Zweck.

Ein Charafter auf dem Throne, fagt man, irre feltner. Der dritte Friedrich Bilhelm hatte einen gewiffen Instinct in der Bahl seiner Diener; in sittlicher Beziehung nannte man ihn, seinem Bater und deffen königlicher Birthschaft gegensüber, eine Römernatur.

Ein Talent auf dem Throne will mehr. Es sucht nicht blos zusammenzuhalten, was es hat, es macht Entwürse, es speculirt auf die Gemüther, es ruft zur Mitbetheilignng aus, es wedt die Kräfte, es sordert Begeisterung für das schone, volle Leben. Benn etwas, so ist das nicht mehr preußisch, sondern deutsch, — es stedt sogar deutsche Schwärmerei darin. Die steise Dede des altpreußischen Lebens sprengte Friedrich Bilhelm der Bierte, der vom Throne einige Stusen herunterstieg und "sein Bolt" zur Be-

geifterung für fich und für deutsches Leben aufrief. Denn deutsch mar dies fein Thun, obicon febr fpecifisch romantifch; beutsch mar auch die Bewegung, die er aufrief, obicon fie fich entschieden blos preußisch gebahrdete. Es giebt mobl einen Staat Breußen, aber teine preußische Ration, Die Nation ift die deutsche. Der tonigliche Bille glaubte Gerr ber Bewegung zu bleiben, die er aufrief, und mar fofort barob ergurnt, wenn die lange gebundenen, jest versuchemeis entfeffelten Beifter auch mißliebig laut murben; der lange Dienft des Mechanismus, die lange, farr und ftereotyp geworbene Bewöhnung hatte fie unfahig gemacht, fich felbft die Bahnen ju eröffnen und ju meffen. Der Goethe'iche Bauberlehrling hatte die Dacht, die Beifter ju rufen, aber nicht, fie ju bannen. — Man wird aller Kolgewidrigkeiten ungeachtet auf das Jahr 1840 ale auf den Beginn einer deutschen Entwidelung in Breußen binmeifen.

Friedrich Bilhelm der Bierte traute seinem kunftlerischen Schöpfungedrang, er ließ dem Berstande gegenüber Gemüth und Phantasie Sprache gewinnen, er entsesselte die bisher in öffentlichen Dingen schlummernden Kräfte. Er tadelte die Engherzigkeit in der Auslegung der Gesehe, er störte den Mechanismus der Berwaltungsmaschine, er selbst zuerst rüttelte an der Unfehlbarkeit der Beamtenhierarchie. Die Büreaukratie horchte zum ersten Mal auf; sie mußte denken, oder wenigstens fühlen sernen. Das starre Geseh ift flüffig geworden; nach dem Billen des Königs gilt im Geseh nicht mehr der Buchstabe, sondern das Bort, seine Deutung und

fein Sinn. Gelbft Die Cenforen, fruber fubalterne Beamte, baben jest eine Beborde über fich, die nicht über den Buchflaben, fondern über ben Beift richtet. Babrend fonft ein berr von oben befahl. Bediente ibm gehorchten, beruft fett der tonigliche Bille Berfammlungen und giebt ihnen die Enticheidung anheim. Dabei wird freilich ber Bunich und Die Soffnung im Stillen geheat, eine Besammtheit merbe befdließen, mas bisher ber tonigliche abfolute Bille fraft feiner eignen Bollmacht commandirte, und fo lange ein fonialicher Bunfch icon ale Befehl gilt, fo lange fteben wir auch bei Berfaffung und Standen noch mitten im absoluten Staat. Aber in der Form ift mit dem neuen Regiment viel gewonnen; man regiert nicht mehr bictato. rifch, nicht ber Ronig fur fich, jeder Minifter und jeder Diener unter ibm abwarte für fich; man bat angefangen collegialifch zu regieren und zu verwalten, und die collegia. lifde Form ift ein Uebergang gur constitutionellen. Bas jene noch Schwankendes an fich hat, wird schwinden, wenn der Burger jum Bewußtsein und ju einer Freiheit die fich felbft zügelt beranreift. Das Brincip Des Selfgovernment bat in Breugen angefangen fich zu entwickeln, und mich dunft, die dortige Bevolferung fei barin ber Regierung feineswege in allen Studen porque. Unter bem porigen Regiment murbe bictatorifc befeitigt mer in ben Organismus nicht paßte. Unter Gichborns Ministerium ift Bruno Bauere Entfernung vom Lebrftubl erft nach bem Gutachten der Racultaten in's Bert gefest worden. Auf Dies Gutachten

tonnte man freilich ficher rechnen: man fann bei beutschen Belehrten auf noch mehr ale das rechnen. - Unter ber vorigen Regierung murbe die Union der Lutheraner und Reformirten becretirt. Der fonigliche Bunich erhielt menigftens nach Sitte und Brauch in Breugen das Gewicht eines Decretes, und die Mehrzahl gehorchte mehr bem menichlichen ale bem göttlichen Billen, mehr ber meltlichen Autoritat ale bem innern Gemiffen. Der jegige Ronig berief eine Generalspnobe, er sprach bas Bort, Die Rirche fich aus fich felbft entwideln ju laffen, und Gichborn leitete in diesem Sinne Die Berfammlung. Es ging bas Berucht, man habe fich boben Ortes in dieser Spnote getäuscht, nachbem fich ergeben, daß in ihr das liberale Glement wie das orthodore gleich ftart vertreten mar; man habe eine Berfammlung bezweckt, bie fich die Bollmacht einer Rirchenverfammlung zusprechen, nach Form und Art des bischöflichen Brotestantismus in England eine Staatelirche entwerfen murbe. Salten mir bann die Thatfachen feft: das thatfachliche Bort ber weltlichen Majeftat, Die Rirche fich frei aus fich felbft entwickeln zu laffen, bas thatfachliche Ergebnig, daß die Spnode jeden Symbolzwang mit der Freiheit des evangelischen Glaubene für unverträglich erflärte, ben evangelischen Briefter nicht auf eine Formel vereidete, Die Auffaffungearten bes Chriftenthume frei gab. 3ft bas nur ein negativer Bewinn, fo ift die Bermeidung des Irrthums fcon wichtig genug, um baran mit Freute und Buverficht weitere Entwidelungen im Sinne bes Beitbewußtscine gu

fnupfen. Die Ueberzeugungen bes Ronias find in religiofen Dingen ftreng orthodox, und die von ibm jusammenberufene-Synode entwidelte fich frei und rudfichtelos nach eigner innerer Ueberzeugung. Die Berliner Berfammlung bes Suftav-Adolph-Bereins mar ohne allen toniglichen Ginfluß aus der Ration beraus in's Leben getreten, und gleichwohl ergab fie fich nicht als freifinnig genug, um Rupp ale Ditglied anzuerkennen, der das Christenthum anders teutet als die orthodore Theologie, aber noch nicht aufgehort hat evan. gelifder Chrift ju fein. Dies bestätigt ebenfalls, es fei nicht recht bestellt mit der Freiheit, die man giebt; die Freiheit allein ift von Beil, ju ber bas Bolt fich felbft fraft feines eignen Entichluffes beranbildet. In diefer Beranbildung gum jelbftandigen, verfaffungemäßigen Bewußtfein ift die Menge bisher feineswege ber Regierung poraus. Erate eine Reicheversammlung von lauter Bommern und Brandenburgern zusammen, wir murben bas Schauspiel einer Bersammlung baben, die aller felbftandigen Saltung und Burde baar und blant ift. Satte man unter dem vorigen Regiment, ber alten Bufage getreu, die Korm einer Reicheverfaffung gegeben, wir murben vielleicht ein troftlofes Schaufpiel erlebt haben. Bei tem Beift einer foldatischen Bureaufratie, bei höfischer Stellenjagerei, bei Rnechtschaft nach oben und Despotie nach unten, ift überall die Berfaffung eines Landes nur ein foftematifches Gewebe von Intriguen, fatt eine freie Berftanbigung zwischen Fürft und Bolf. Man poche nicht zu fart auf ten angeblichen germanischen Biederfinn, auf germanische

Ehrlichfeit, Offenheit und Bahrheitsliebe! Der Englander hat dies, bei aller Schroffheit seines Egvismus. Unsere Selbstsucht ist geheimer, sit tieser, sie täuscht sich mit Phrasen und nistet im Stillen sehr sest. Bum öffentlichen Leben, zur freien Staatssorm gehört weit mehr hingabe an das Allgemeine, als der Deutsche mit seinem egvistischen Familiensinn bis jest in sich entwickelt hat. Selbst das Gemeindeleben in den Städten ermangelt noch der öffentlichen Theilenahme. Sinn für Deffentlichkeit geht bei freien Rationen immer hand in hand mit vernünftigem Tact, und im Maßhalten erprobt sich beim Engländer erst recht das Selfgovernment, während der Franzose bei ausschweisenden Phrasen über Freiheit mit der Regierung hand in hand sich heimlich von der Freiheit seinen Bortheil sichert.

Leffing sagte bekanntlich, wenn Sott vor ihn hintrate, in der rechten hand die volle, fertige Bahrheit, in der linken den bloßen Drang nach Bahrheit mit der Luft und der Fähigsteit, sie zu erringen, und Sott Bater stellte ihm anheim was er wolle und sagte: wähle! — er würde ihm in die Linke sallen und rusen: Bater, gieb! denn hier ift für mich die Möglichteit, mich erst der Bahrheit werth zu machen! — Auch die Befähigung zum freien Staatsleben ist mehr werth, als die sest gegebene Form dafür. Die Röglichkeit aber, zum Bewußtsein der Selbständigkeit heranzureisen, ist in Preußen seit 1840 gegeben. Rur Rurzsschtige suchen die Freiheit nicht in ihrer eignen Haltung, sondern in äußeren Bugeständnissen. Die Renschen von heute wollen die Freiheit lieber genießen

als fie fich verdienen und erwerben; fie verlangen fie als fertiges Schema und suchen fie nicht in der Entwidelung der Selbständigkeit. Biele erwarten fie sogar wie auf dem Brafentirteller ein Geschent, statt daß die Freiheit eine Arbeit der Geister ift, fich selbst zu führen. Ausschweifend in der Freiheit ift nur der losgelaffene Stlave; der wirklich Freie hält und regiert sich selbst.

Seit 1840 ift überall ein neues Leben bis zur Leibenichaftlichkeit in Breugen rege, ber tonigliche Bille felbft bat Die Beifter mach gerufen, bat ben Rampf, bas Ringen um Die bochken Guter für deutsch, für national erflart. Störungen und Berfummerungen im Einzelnen, mo die Leidenschaft nach beiden Seiten bin irrt, hindern nicht mehr ben Glauben und die Ginficht, daß der Staat für das Bolt, das Bolt nicht für ben Staat ba fei. Unter bem ancien regime galt alles, was in ben Dechanismus des Staates nicht pagte, fur überfüffigen Ballaft. Daß man vier Millionen Ratholiten gu Benoffen des preußischen Staates gablte, ericbien faft als ein Unglud, wenigstene ale ein Digverhaltnig. Best murbe der Glaube der alten Rirche in einer Beife freigegeben, daß Breußen fich faft nicht mehr in dem Gedanten wiegen gu wollen icheint, bas Brotectorat des Brotestantismus zu führen. Unter bem Scepter des Boglinge der romantischen Schule werden une jest die großen Inftitute, die berrlichen Bauten, die glorreichen Dentmaler bes Mittelalters ale Bahrzeichen des Rationalftolges erneuert. Unter dem vorigen Ronig wurde ein widerfpenftiger Ergbischof mit militarischer Be-

malt zur Rube abgeführt. Best find poetische Sympathien mit bem mittelalterlichen Chriftenthum erwacht, fatholische Rirchenfürften figen in Breugens Angelegenheiten mit gu Rathe. Dag vier Millionen fatholische Christen berechtigt fein fonnten, für irgend ein Ministerium einen Candidaten ju ftellen, mare unter dem vorigen alten herrn ein unerhortee Breisgeben ber protestantischen Saltung des Staates gemefen. Man lebte damale noch in dem befangenen Bahne, daß der Staat ein confessioneller sein muffe. Beutzutage ermuche beforgten Ropfen fogar der Argwohn, ale wolle man in Breugen auf religiofem Bebiet um fo mehr einraumen, ale man auf dem Boden der Bolitit Rugeftandniffe jur Entmidelung der Ration versage. Aber der Argwohn irrt fic. Diefer Monard, ob ihn icon die alte übertommne Form des Staates bagu führen fonnte, will nicht Selbft- und Alleinberricher fein im ruffifchen ober turfifchen Sinne. Seiner innern Ratur miderftreitet es, ohne ftandifche Mitwirfung bes Bolte ju regieren.

## Das preußische Derfassungspatent.

Der fünfzehnte October und der achtzehnte October, der Geburtstag des Königs und ter Jahrestag der Leipziger Bölferschlacht, verflossen im vorigen Jahre, ohne eine preufische Berfassung zu bringen. Jest geht das Gerücht, die Berfassungsurkunde liege an Allerhöchster Stelle von allen Seiten unterzeichnet und untersiegelt fertig im Pulte. Es ift

ja auch leicht thunlich, aus dem Schoof der Brovinzialstände eine Berfammlung berguftellen, Die man Reicheftante nennt. Daß man gogert eine folche Reicheversammlung ine Leben gu rufen, läßt vielleicht foliegen, man wolle diefelbe nicht blos für eine berathende gelten laffen, fondern ihr das Steuerbewilligungerecht zugefteben. Für den Fall einer neuen Unleibe batte ja auch Friedrich Wilhelm ber Dritte Reicheftande für nothig erflart. Bevor aber die Rothigung, fich neue Beldquellen zu eröffnen, vorliegt, will man bas Bewilligungs. recht nicht ohne Roth aus der Sand geben. Tritt ber Reitpuntt ein, fo werden die Provingen fich rafch mit Bewußtfein jufammenfinden und alte langgehegte Ueberzeugungen ploglich in ihrer Reife dafteben. Bir fur unfern Theil murten eine Berfaffung obne ein neues Bablgefet für ein Unglud balten. Best wird in Breugen nur eine geringe Minderbeit vertreten, nur der Grundbefit und der Adel der auf ihm fußt. Aus diefem Berhaltniß ermachft felbft in ben alten Brovingen des Reiches eine zu farte Ungleichheit in ber Bertretung. 3m Regierungebegirt Ronigeberg (Bergl. Schneer: "die Diemembrationefrage") betragt die Gesammtheit ber Bauerguter 3,500,000 Morgen, die der Ritterguter 2,000,000. In Gumbinnen ift die Uebergahl der Bauerauter noch ftarter. 3,500,000 gegen 800,000 Morgen Rittergut. 3m arifto. tratifchen Bofen dagegen umfaffen die Ritterguter 3 Millio. nen, die Bauerguter nur etwas mehr als 2 Millionen Morgen. Wie tann man unter diefer Ungleichheit der Berhaltniffe bei ber jegigen Beschaffenheit der Bahlen der Meinung fein,

das Land und der Landbesit sei richtig vertreten? Davon abgesehen daß die Aristokratie des Berdienstes jener materiellen Aristokratie das Gleichgewicht halten müßte, soll überhaupt nur von einer conservativen Bertretung des Reiches die Rede sein! Für jest ist in Preußen alle Intelligenz, die nicht zehnjährigen Land- oder Stadtbesit hat, ausgeschlossen. Alle Borzüge des Geistes, ja alle sonstige Stellung und Wirksamfeit wird von dem einseitig engen Bahlgesetze für nicht besähigt erkannt, zum Bohl des Staates das Bort zu sühren und die Stimme abzugeben.

Bulom. Cummer om wird in der preußischen Bubliciftit ale ber bedeutenofte Stimmführer für diefe Epoche genannt werden muffen. Sein Befichtefreis ift freilich nicht weit, aber wenn diefer Mann ber Opposition gegen bie Bureaufratie jum Schreden der Beamten jur foniglichen Tafel gezogen murbe, menn man ihm nicht blos Artigleiten ermies, fondern Gehör aab, fo ift feine Birffamteit icon unerhört. Diefer ropaliftische Ariftofrat bat an der Unfehlbarteit der Beamtenbierarchie gerüttelt, bat deren ausschließe liches Monopol geleugnet, das, mo nicht eine dinefische Berpubpung, toch jenen "eingefrornen Duntel", von dem Beine fingt, in fich begt und pflegt. Minifter Stein fagte icon, unsere Beamtengewalt fei auf die politische Richtigkeit ber Bürger gegrundet, und dies wird fo lange der Fall fein als im Staate die Mittel noch immer fur bober gelten ale ber 3med. Bir theilen das nicht, mas Bulom-Cummerow will; aber in dem mas er nicht will, find wir mit ibm einig.

Berben in Breugen die Minifter vor ben Ständen nicht verantwortlich gemacht, so tann vom heil eines Berfaffungslebens nicht die Rebe sein. Bulow-Cummerows Buch über "Breugen, seine Berfaffung und Berwaltung" war vielleicht in Berlin schon vergeffen, sobald ber Reiz ber Neuheit dahin war; in ben Provinzen greifen diese Fragen noch unausgesetzt um fich, und suchen am Bestehenden ihre Lösung.

Rach ben Brovingen bat man aber lediglich zu feben. will man in den Stand der Dinge gefunde Ginficht gewinnen. Sier find es Manner aus bem Rern des Bolfes, Danner ber praftischen Thatigfeit, die fich die Fragen über die Boblfabrt der Monarchie naber rudten ale Die Gelehrsamfeit miffenschaftlicher Juriften, ber leitenschaftlich principielle Eifer theoretifcher Bubliciften es je vermag. Die rheinifchen Stande in Coblen; fanden an der Spike bes Bewußtseins über die Berfaffungefrage. 3ch verweise auf Campbaufen, auf Mertens, die beiden Abgeordneten von Coln, ich vermeife auf Sanfemann von Machen, auf den Abgeordneten bes Ritterftandes v. Lon. Sansemann ift befannt ale Bertreter ber Minderheit des Betitioneausschuffes für allgemeine Reicheftande. Er trat ber Dehrheit bes Landtage entgegen, Die ber Meinung mar, bas Rheinland werde burch bie Berfaffung verlieren, wie es felbft ichon durch die Gemeinfamfeit mit Beftfalen verloren babe. Sanfemann legte ale vreußischer Batriot ben Sat in die Bagichaale, daß die Dftprovingen nur geminnen tonnten und mithin im nothwendigen Befühl ber Bufammengehörigfeit ber Monarchie Die

Sache ber allgemeinen Reichevertretung feftzuhalten fei. Dit bem Breiberen von Lon ftellte eine gang andere Berfaffunge. partei ihren Rampfer ine Reld. Lon erflarte fich gegen alle tabula rasa der allgemeinen Gleichmacherei, gegen alles Centralifiren, Rivelliren, Reglementiren, fowie gegen bie Bertretung des Bolts durch Ropfe. Er will eine geschichte liche Grundlage für die Berfaffung und fucht fogar nach ben ebedem beutichen Reicheftanden ale nach einer rechtmäßigen Burgel für preußische Stande. Lon will provinzielle und corporative Selbständigkeit, fo kirchlich wie weltlich. Und Dies ift ein Buntt, über ben die Monarchie Breußen, will fie fich verfaffungemäßig feststellen, noch nicht einig mit fich ift, felbft wenn ihr Oberhaupt es mare. 3m frangofischen Conftitutionalismus werden nicht die organischen Stande vertreten, fondern Deinungeparteien. In Franfreich treten nicht die Abgeordneten eines Sandeleftandes, des großen Grundbefiges, ber Gemerbe, Stadte und Dorfer gufammen, fondern Deputirte der außerften Rechten und Linten, der gemaßigten Rechten und bes linten Centrums. Die frangofis fchen Rammern besteben aus Stellvertretern ber verfchiedenen Barteien, die fich auf dem Relde der Breffe bilben, und bort ihr Reuer ichuren. Der Bablcenfus in Franfreich icheitet blos Gebildete und Ungebildete, und bas Ministerium halt fich je nachdem es in ber Debrheit ber berrichenden Stimmung des Augenblick feine Stute bat, ober für feine Meinung fich kunftlich diese Mehrheit verschafft. Dieser Buftand liegt uns fern; er ift, glaub' ich, nur erträglich bei vollständiger

Breffreibeit. Breufen mill fich aber, fo icheint es, ohne biefe volle Breffreibeit verfaffungemäßig geftalten. Ge will alfo nicht in der öffentlichen Meinung, sondern in organischen Elementen der burgerlichen Thatigfeit die Burgeln gu feiner Berfaffung finten. Lon's Richtung entsprache Diefer Rorm des Berfaffungelebens, und mas mittelalterlich barin zu fein icheint, wird gewiß von der Liebhaberei des hochften Billens begunftigt. Bei alle dem wird die fcwere Frage laut, ob Breußen nicht bereits in allen feinen Ginrichtungen wie in bet Stimmung und Beiftesart feiner Bewohner ju modern ift, um fich provinziell und corporativ zu constitutioniren; es fragt fich, ob die bisherige Centralisation bes Staates, Die man bis jest für feine Grundbedingung hielt, unter diefen Formen nicht gefährdet werbe. Auf der andern Seite verflößt es gegen den deutschen Grundbegriff von Reichsftanden, fommt dabei das provinzielle und das corporative Element gar nicht jur Geltung. - Breugen ift mit feinen Begriffen und Bedingungen, mit feinem Bollen und Ronnen weder nach der einen, noch nach der andern Richtung icon reif. eine Berfaffung von Behalt und Bewicht abzuschließen; es ift blos reif, die Bedingungen dazu in fich aufzusuchen und die dabei gegebenen Rothigungen fich jum Bewußtfein ju bringen. Rur bei der unbeftechlichen Gelbftandigfeit der preußiichen Berichte mar es bisber möglich und erträglich gemefen, daß ein Staat, der den Fortichritt anbahnte, in den politischen Kormen binter den fleinern dentschen Staaten guructblich.

## Ludolf Wienbarg in Sachen Schleswig-Holfteins.

Der beutsche Bund hatte 1846 eine Sache, welche bas gesammte Deutschland mit lebendiger Ginmuthigkeit fur die feinige erklart, dabin ju erledigen gefucht, daß er die Bufammengehörigfeit bes Bergogthums Bolftein mit Deutschland und beffen bynaftifche Berbindung mit dem Bergogthum Schleswig öffentlich anerkennt und fich in der Erbfolgeangelegenheit für gewiffe Möglichkeiten die Entscheidung vorbehalt. Sieraus ließe fich entnehmen, bag ber deutsche Bund bem Bormurfe, Schleswig in ber Bundesacte gang vergeffen ju haben, damit begegnet, indem es unter holftein mitbegriffen, wie ja auch die banische Rrone unter bem Bergogthum Solftein die Stadt Altona und mehrere Berrichaften mitverfteht, die nur anhangeweise zum Berzogthum gehören und früher deutsche Gelbftandigfeit hatten. Es ließe fich aus tem Brotocolle bes beutichen Bundes ferner entnehmen, daß in ben Berzogthumern lediglich bie Seitenlinie bes Manneftammes folgen burfe, falls die Rrone Danemarts auf einen meiblichen Erben übergeben follte. Siermit maren eigent= lich die Birren, wie es fcheint, gefchlichtet, wenigstens für jene Möglichkeiten, die freilich noch im Schooke ber Butunft verhüllt liegen. Es mar Friedrich ber Sechste, ber Berbundete ber Frangofen, der im Jahre 1806 über bem Rendeburger Thore die steinerne Inschrift: Eidora Romani terminus Imperii (bie Eider des deutschen Reiches Grenze) herunterschlagen ließ. Behn Jahre fvater jedoch gab der danische

Ronia ber Ginlabung Behör, jum beutichen Bunde zu treten, eine Einladung die fich fur einen Bergog von holftein von felbft verftanden batte, für einen Ronig ber Danen, falle er beutiches Land behalten wollte, eine nothgedrungene Bufage gur Rolge baben mußte. Seit ber Beit ift die Giber ftillfoweigend wieder ale Die Grenze Deutschlande anerkannt, obicon am Rendeburger Thore Die Inschrift nicht erneuert murbe. Saben bie beiben Bergogthumer, wie ce ber Rall ift, ein eigenes Erbfolgerecht, fo gilt das bei ihnen, die banische Ronigefamilie mag fich Sausgesetze geben welche fie wolle, benn die Bergogtbumer find fouveran fo aut wie bie banifche Rrone. Soweit mare ber Sandel gang einfach und flar, und tie banifche Staatsphilosophie raumt auch ein, bag nicht tavon die Rede fein folle, die Bergogthumer vom beutichen Aufammenbang zu trennen. Aber mobl gemerft: Die Rede foll nicht davon fein! Dan lagt die Bergogthumer bem Ramen nach deutsch sein, sucht fie aber durch bostich gezogene Gifenbabulinien vom deutschen Bertebr zu entwohnen und fie ale banifche Brovingen zu behandeln. Dies ift Die Sache, und der deutsche Bund vermahrt die Gelbftandigfeit ber bergogthumer und ihre fouverane Erbfolge nur für Falle der Moglichteit, die noch fern liegen. Es ift jedoch nicht genug, Die faaterechtlichen Begriffe zu ordnen, wie die neun Rieler Brofefforen in ihrer Schrift bies mit wiffenschaftlicher Grund. lichkeit gethan. Es ift Thatfache, daß die danische Rrone Solesmig und holftein in der Bragis für eroberte Brovingen balt und bei allen Ruficherungen in der Theorie, deren

Selbständigkeit und Zusammengehörigkeit nicht anzutaften, sie fortwährend unbedingt als danisches Krongut behandelt. Will man wiffen, in welcher Lage sich Schleswig-holstein befindet, welcher Zukunft unsere deutschen Brüder entgegengeben, so höre man nur dies Eine, daß der deutsche Bundesbeschluß in dieser Sache von dem Censor der schleswig-holsteinischen Landeszeitung damals gestrichen wurde, der deutsche Bund also nach danischer Dialektik selbst in holstein keine Gültigkeit hat. Schleswig-holsteins Existenz war somit in ihren Grundsesten thatsächlich untergraben, und dem Bunde konnte dies Berbot seines Beschlusses nicht gleichgültig sein, selbst wenn er den Schilderungen einer Gütergemeinschaft zwischen Dänemark und den deutschen Ländern an der Eider kein Gehör geben wolle.

Mit dem einen Fuße schon am Bord des Schiffes, das ihn nach Rordamerica führen sollte, machte fich Ludolf Bienbarg 1846 zum litterarischen Anwalt der Sache seiner heimischen Brüder. Mitten in dem journalistischen Getläffe persönlicher Eitelkeiten, mitten in der eisersüchtigen Jagd egoistischer Talente, mitten in der verzweiselten Abstraction philosophischer Maulwurssgänger, mitten in dem Gewusel der theologischen Doctrinen, mitten in den polizeilichen Verhehungen zwischen Bureaukratie und Schriftenthum, mitten in alle dem, was und Deutschland verleiden könnte, gab es noch ein nationales Deutschland, dessen Zueftunft dem reinen, ungetrübten Billen angehörte, und zu bessen Gestaltung alle Kräfte zusammengreisen sollten, um

fie aus der Idee, wie sie in uns schlummert, zur Birklichkeit herbeizusühren. Das litterarische, das philosophische, das theologische, selbst das politische Deutschland hatte Biensbarg für seine Berson aufgegeben; das nationale hielt seinen Schritt gebannt, und zum nationalen arbeiteten ohnedies selbst jene Birren unabweisbar auch wider ihren Billen hin. Kürst und Bölter dürsen diesem Deutschland getrost ins Auge schauen, denn auf diesem Boden wird sich ihr Bund von neuem schließen, der kleine Tröbel zwiespältiger Jämmerlichkeiten von selbst verschwinden.

Bienbarg wohnte ale auter Solfteiner jener Rortorfer Bolteperfammlung bei, die fich bei ber Unfabigteit ihrer Rubrer in nichte auflöfte. Raft gleichzeitig mit der Schrift der neun Rieler Brofefforen Fald, Tonfen, Berman, Chriftianfen, Madai, Dropfen, Bait, Ravit, Stein, welche bas Staate- und Erbrecht bee Bergogthume Schleswig erlauterten und bas Gutachten ber banifchen Reicherathe einer Rritif unterwarfen, ericbien "Der banifche Rebbehandicuh, aufgenommen von & Bienbarg", eine 316 Geiten umfaffente Schrift. Gle wird burch jene nicht überfluffig gemacht. Ram es den neun Mannern ber bochichule bolfteine barauf an. die ftaaterechtlichen Begriffe und Ausbrucke zu untersuchen und zu ordnen, fo ift Bienbarg befliffen, den mirflichen Sinn und Rachdrud, welchen die handelnden Berfonen in ibre Schritte und Borte legten, einfach und naiv aufzufaffen, die Zweideutigfeiten gewiffer Borter und Erlaffe im banifchen Bebrauche aufzudeden, und die gegenwärtige Befahr ber

herzogthumer in ihrem mahren Lichte gur Ertenutniß gu bringen.

Auf dem Grundvertrage mit Christian dem Erften von Danemart beruht noch beute bas geschichtliche Staaterecht ber Bergogthumer. 216 bie bamaligen Stande, Ritterichaft und Stadte, im Jahre 1460 den danifchen Ronig, denfelben, den die Schweden die bodenlofe Tafche nannten, jum Bergog von Schleswig und Grafen von Solftein und Stormarn frei erwählten und ihm, nicht ale Ronig von Danemart sondern als ihrem herzoge huldigten, beschwor Derfelbe in zwei Urfunden die volle Anerkennung der vollen Unabbangigfeit und Betrenntheit Schleswige und Solfteine vom Ronigreiche Danemart und beschwor die ewig dauernde ungetheilte Bereinigung der Lande Schleswig und Solftein, nach ben Borten bes niederfachfichen Urtertes: bat fe bliven ewich tosamende ungedelt. Den erften Bruch bes Grundvertrage von der Ungetheiltheit der deutschen Sande ließen Die Stande gleich nach Chriftians Tode geschehen, weil bas Erftgeburterecht den herrschenden Ramilien damale fehlte und jeder Bring am Lande betheiligt murbe. Die Stande ließen es geschehen, fie verzichteten auch auf ihr Bablrecht, aber immer mit dem Bewußtsein, es bleibe ihnen porbehalten, und jede Suldigung des neuen Rurften aus demfelben Stamme wurde, wenn auch nicht unter ftrenger Beobachtung ber Kormen, doch unter ftillichmeigender Anerfenntniß bes Grundvertrage vollzogen. Die Kurftengewalt muche überall im Laufe der Beiten über die ftandische binaus und die Ritter trugen in Colesmia und bolftein Die Gould, menn etmas verfaumt wurde, die Rechte, die das Land gemeinsam mit den Stadten bat, ju mabren. Aufgehoben find die Grundbedingungen, unter welchen ein banifcher Ronig jugleich Bergog von Schleswig-Bolftein ift, noch niemale und nimmer-Debnten die nachfolgenden Ronige von Danemart ihre Soheiterechte in ten beutschen Landen aus, fo thaten fie es eben ale Bergoge bee Landes, nicht ale Ronige von Danemart, und Diefen fann nicht ju gute tommen, mas bem Lande eigenthumlich verbleibt, es mochte nun nach der Gitte der Beiten mehr der Berfon bes gurften oder mehr den Standen und dem Bolte übertragen merden. Die Bufammengehörigfeit mit Danemart ift aber nur zeitweise, beruht nur in der Berfon des Rurften, ift feine Unterwerfung unter danifches Scepter, ift feine Anerkennung einer banifchen Befammt-Monarchie. Es gab eine Reit, wo die beutschen Elemente fraft geiftigen Uebergewichts fo ftart in Danemart waren, daß in Copenhagen am Sofe, in den geselligen Rreisen, in der Litteratur, in den Minifterien und der gangen Beamtenwelt fich alles beutsch gestaltete. Selbst bas Commando im banifchen Geere mar beutsch, mabrent man jest bie beutichen Truppen in bolftein danisch befehligt. Dit Struenfce icheiterte Diefe geiftige Uebermacht des beutschen Elemente. Seitbem will Danemart Repressalien ergreifen, und bas Danenthum, vielfach im Laufe ber Beschichte gurudgefest, icheint nich an ben beutschen Elementen entschädigen zu wollen. Bon England murde es niedergeworfen, von Franfreich im Stiche gelaffen, durch die heilige Alliance auf feine Inseln befchränkt. Eine danische Gesammtmonarchie hatte vor allen Dingen Rorwegen, das mit den Danen Eine Sprache spricht, zurudzusordern. Danemark muß seine großen Schiffe in den hafen versaulen laffen und kann sich nicht entschließen, aufzuhören eine große Racht zu sein; es halt mit zaher Gewalt am Sundzoll fest.

Man legt bem Bergog von Augustenburg bie Borte in den Mund : die Bergogthumer muffen eine Berfaffung haben, fo geht es nicht langer! - Berathende Stande find feine Berfaffung, fie feten eine Berfaffung voraus und biefe fehlt Schleswig-Bolftein, es fehlt für die alten, nicht erloschenen Rechte des Landes eine moderne Abfaffung, eine Erneuerung bes alten Bertrages. An ben alten Rechten bes Lanbes haben Bind und Better genagt, aber ibre Grundpfeiler find nicht morfc geworden, wenn auch die Belle ber Beit fie überfpublte, erichlaffte Jahrhunderte und das Unglud bes Rothe fandes Schutt über fie bauften. Diese Grundpfeiler fteben untermarte feft und bas Bewußtfein bes heutigen Beitalters darf fie zum Bau einer Berfaffung tauglich finden. Diefe Grundpfeiler find einfach folgende Sage. Schlesmig-Solftein ift nicht unbedingt an Danemarts Befdid geschmiedet, denn holftein ift deutsch, und Schleswig, in welchem die b. Alliance die deutsche Grenze zu ziehen vergaß, ift unverbrüchlich mit Solftein ale ein Besammtherzogthum verbunden. Schleemig-Bolfteine Bermaltung tann in bem banifchen Staatehauehalt nicht aufgeben; die Regierungegewalt beider gander

liegt nicht im danischen Königsgeset, sondern in dem Bertrage begründet, den jener Christian der Erste als herzog mit den Ständen Schleswig-holsteins einging; auf Grund und Boden beider Länder ist nur der Mannsstamm erblich herrschend. — Das find die Grundzüge einer Bersassung, die sich Schleswig-holstein zu erkämpsen hat, nicht mit dem Schwert, sondern mit dem seisten Willen und mit dem Geist, der das Wert des Eisens nicht ausstommen läßt.

## Die preußische Thronrede und die deutsche Presse.

Den 16. April.

Man ergahlt einen Scherz aus dem Beißen Saale in Berlin. Bei Befichtigung des Raumes einige Tage vor der Eröffnung der Berfammlung außerte der Brinz von Breußen, ber Saal fei fo eng, daß er höchftens die Mitglieder der herrenbant und die Ritter faffen werde. Run, die Bürger sollen fich auch hier nicht breit machen! entgegnete der König.

"Es ift ein herrliches Borrecht des königlichen Amtes", sagte der Monarch in der Thronrede officiell, "die Dinge jederzeit und unerschrocken bei ihrem rechten Ramen zu nennen!" Für die Arone, für die Regierung ist die freie, unerschrockene Sprache also ein Brivilegium. Die Preffe ift nicht in dem glücklichen Fall dieses Borrechtes. Die Preffe möchte es auch nicht als Privilegium, sie verlangt es als ein allgemeines, als ein natürliches Recht, als eine Bors und Grund-

bedingung gegenseitiger offener Berftandigung. Da dies natürliche Recht der freien Rede in Deutschland feblt, fo ift Die Breffe leicht versucht, einem foniglichen Borte und ber Sprache der Regierung gegenüber ju verftummen. Benn fie dennoch spricht, so geschieht es auch bei der besten Absicht nicht obne Unwillen gegen bas alleinseligmachende Borrecht, Die Dinge jederzeit und unerschrochen bei ihren rechten Ramen zu nennen. Ronige baben ale ultima ratio auch noch Ranonen, die Breffe hat nur ihr Bemiffen und ihre Bunge. Das Berhältniß ift ungleich, jumal wenn die Bunge noch immer halb gebunden ift und nur lallen fann. Sallen wir inbef, mas mir tonnen! Das Befühl der Unfreiheit nimmt leiber beften Kalles die Luft, laut zu preisen, mas in einer neuen Bendung ber Dinge fich ale glorreich binftellt, einen Rurften zu feiern, der den Ruhm der Bater nicht abschließt, sondern der Nation ein neues Zeitalter eröffnet. that Kriedrich Bilbelm ber Bierte. Breugen batirt mit ibm eine neue Epoche feiner Entwickelung, gleichviel mas bavon bem allgemeinen Beift ber Zeit und feinen unumganglichen Röthigungen, gleich viel mas ber freien Entschließung bee foniglichen Billene bavon beizumeffen ift. Auch ber Monarch ift nicht blos eine treibende, er ift eben fo fehr eine getriebene Dacht. Balt er fich bei feinen Entschließungen vom Beift Bottes getrieben, fo ift bas nur ein anderer Ausbrud für daffelbe, wenn wir fagen, er fei vom Beift erfaßt, ber in ben Beidbiden ber Menfcheit maltet. Bom Beift eines neuen Beitaltere fich mit Bewußtsein, flar und ficher getragen gu fühlen, ift jedenfalls das iconfte Loos eines Staubgeborenen, felbft wenn er ein berricher ift; es ift ein Sochaefühl für ibn. es ift, um einfach ju fprechen jugleich die Bflicht bes ehrlichen bergens, die Rothigung bes flugen Berftandes. Friedrich Bilbelm der Bierte eröffnete feiner Ration ein neues Zeitalter, indem er am Suldigungstage nicht ftill und ruhig auf dem Throne figen blieb, sondern einige Stufen berunterschritt, die Sand nach feinem Bolfe ausstrecte und es aufrief, mit ihm unter Gottes Schut bas Beschid Breu-Bens zu vollführen. Das ift bas Eble, Gemutbreiche in ibni, mit dem Bolle anzubinden. Do die Beifter icon aufgewacht waren, ob er fie erft aufgerufen, gleich viel; fie find mit ibm wach geworden. Der Fortidritt murde im neuen Regiment von allen Seiten angebabnt. Be verschiedenartiger die Berfuche maren, bem neuen Leben gemeffene Bahnen ju eröffnen, defto mehr lag der Eifer dafür am Tage, auch mo fich der eine Entschluß mit dem andern frengte. Friedrich Bilbelm der Bierte hat die gute Abficht, mas im Staate Maschine geworden mar, in einen lebendigen Organismus zu vermanbeln. Der alte Schematismus ber Bureaufratie borte mit ihm auf; er zwang durch Beispiel und Gebot die eingeschulten Beamten jum felbständigen Denten, die gange fast ftarr gewordene Eintonigfeit zwifchen Befehlen und Behorchen lofte fich in freiwillige Gegenseitigfeit, die Bflicht murde wieder freie Entichließung, das Selbftbewußtsein wurde lebendig, nicht einen herrn gab es mehr, der befahl, und Diener, die ftumm geborchten, ein Ronig fing an mit den Burgern beu

Staat zu bauen; eine Rulle frifden, marmen Lebene burchdrang die Abern bes Staateforvere mit des Ronigs begeiftertem, Die gebundenen Rrafte entfeffelndem Bort. Diefe Thatfache mag in ibren Beweggrunden ber Deutung unterliegen, fie ftebt bei alle bem feft, und fo lange die Beschichte ber Bolfer mit den Ronigen Sand in Sand geht, wird man Diefen Beginn einer neuen Ordnung ber Dinge für Breugen an ben Ramen bes vierten Kriedrich Bilbelm fnübfen. bat die Breffe dies nicht fo voll und freudig anerkannt, fo lag das an der halben Bebundenheit, mit der fie aus ihrer gangen Berfummerung nicht recht gum freien Ausbrud ber öffentlichen Meinung ermachfen tonnte. Gatte die Breffe tros dem "befchrantten Unterthanenverftande" das Recht, "die Dinge jeberzeit und unerschrocken bei ihren rechten Ramen zu nennen", fie murbe bem freimuthigen Tabel auch bas freimuthige Lob zugefellen. Gebt die Breffe gang frei und 3hr merdet für Guer Recht, für das Beftchende, für das geschichtlich gur Ehre der Ration Gewordene in allen deutschen Sanden mehr Stimmen fich erheben feben ale Ihr gehofft und geahnt! Die Breffe murde, wenn fie ehrlich frei mare, in ihren eigenen Reihen ftrengere Dufterung balten. Sie murbe die Freiheit beutscher Ration nie von der Chre trennen. Durfte fie die ftorrifche Berdumpfung, die fich hinter den Ball fnechtifcher Borurtheile flüchtet, vor ihr Forum gieben, fo murbe fie auch über fich felber ftrenger ju Berichte figen. Sie murbe die hoble Frechheit der Bhrafe vom ehrenhaften Freifinn ju fonbern, fie murde einen gemiffen fibelen, ichmaghaft liederlichen,

lustig betrunkenen, in ganz Deutschland ausgebildeten Tabagieliberalismus von dem Freimuth zu scheiden wissen, der im Stande ist den Staat zu lenken und das Recht des Bolks zu schirmen. Daran würde der Charakter der öffentlichen Meinung in Deutschland sich erst erproben, erst mit der freien Presse wurde sich die öffentliche Meinung schulen.

Der Ronig bat mehr Ruftimmung von der Breffe erwartet, "Bor allem", fagt er, "follte man meinen, mußte gerade die Breffe mir in besonderem Dage ihren Dant foulden!" - "In einem Theile der Breffe", beißt es in der Thronrebe, \_ift ein finfterer Beift bes Berberbens, ein Beift ber Aufloderung und frechften Luge, fcmacooll für die deutsche Treue und die preußische Chre!" Bir fcreden auf, wir befinnen une. Unwillfürlich muffen wir an einige Brandbriefe. an Brofduren benten, Die in findifdem Abermis Umfturg predigen. Ift bergleichen durch die öffentliche Meinung, durch die Breffe trot ihrer Gebundenheit, nicht mit entichiedenem Unwillen gestraft und vernichtet? Gine freie Breffe murbe Die Prechheit nicht blos widerlegen, fondern fogar unmöglich machen, weil mit der Gestattung ber Freiheit ber Frechheit jedes Motiv genommen wird, die Frechheit ihre moralische Wirtung und felbft ihre Erifteng verliert, fobald uch die Rreiheit ordnen und gestalten tann. Die Thronrede beflagt fich über soffenen Ungehorsam, gebeime Berschmö. rung, erklarten Abfall von allem, mas guten Menfchen beilig ift, über versuchten Ronigsmord." - Das Beil bes Benters,

baucht mir, ift eine triftige Antwort gewesen auf ein Berbrechen, bas ein isolirter Babnfinn beging. Die Gefeke bes Landes find gehandhabt. "Bon allen Unmurbigfeiten, fprach ber Ronia, benen ich und mein Regiment feit fieben Sabren ausgesett gewesen, von allen ichnoden Erfahrungen, die mir vielleicht noch vorbehalten find, appellire ich im Boraus an mein Bolt!" - Run mobl! Diefen Ruf vernimmt das Bolt. und die Beschichte wird zeugen, Die Bufunft wird reben, wenn die Stimme ber Begenwart nicht gehört wird. Befcichte und Butunft werben bestätigen, bag man auf bas deutsche Bolf nicht vergebens baute und rechnete, wenn man es ehrlich aufrief und halt mas man ihm versprach. Je mehr Rurft und Bolf fich die Sand bieten, befto fefter mird ber Bau eines Staates. Je mehr ber Staat ein Bemeingut ber Beftrebung Aller wird, je mehr jeder Einzelne am Bohl Des Sangen fich betheiligen lernt, defto fester und flarer wird die öffentliche Moral ber Ration. Je beller ber Luftfreis oben, besto mehr verschwinden auch die Gumpfe unten. fcon, auf die Liebe des Boltes zu bauen, auf den Inftinct ber Menge, auf die germanische Treue. Es ift aber noch fconer und ficherer, ju ber Barme bee Bergens auch die Rlarheit des Berftandes ju gefellen, alfo daß Berg und Berftand, Barme und Licht Sand in Sand ben Segen ber beiligen Sonne geben, nicht blos warm gefühlt, auch flar begriffen merbe, mas öffentliches Recht, öffentliche Ehre, öffentliche Sittlichkeit fei. Ein guter Staat ift nichte ale ber Inbegriff der öffentlichen Moral. Das Berbrechen verschwindet

ŧ

nach Maggabe beffen, wie Jeder fich betheiligt fühlt an ber allgemeinen Ehre, Sitte und Sittlichkeit. Das ift die Ueberjeugung ber Breffe. Giebt es eine Breffe, Die Unfittliches will, fo bandbabe man bas Befet. Es ift ber Breffe nie eingefallen, ju verlangen obne Strafe fundigen ju burfen. Sie behauptet fogar zum Beften der allgemeinen Sicherheit, daß Die Mittel, ihre Berfundigung ju verhindern, ben Reig gur Berfundigung fleigern. Dan flagt über ihre Bermilberung und begreift nicht, daß nur der Rnecht wild wird, und zwar da, wo er fich trot ber Retten unbewacht glaubt. Dan verachtet die findischen und die muthenden Ausbruche der Breffe, und bedenft nicht, daß man auch einen Mundigen findisch ober grimmig machen murbe, wenn man bosartig genug mare ihn für unmundig ju halten. Die deutsche Breffe wird jogar jahmer werben, wenn man fie frei macht. Dit ber Boangigbogenfreiheit babt 3br ber Bügelfofigfeit bes Unwillens eine Thur offen gegeben, aber nicht die Rreiheit anertannt. Ift die Breffe frei, fo wird fie besonnen fein muffen, wird aufhorden lernen auf bas Befet und auf die öffent-Aber in der That, es ift taum noch ehrenhaft, liche Ebre. jeine Dundigfeit ju behaupten, wenn man fur unmundia gilt.

Die Preffe follte eigentlich schweigen und ruhig zusehen, wie ein verstedter, in sich unklarer Groll in allen Classen der Gesellschaft wühlt. Aber sie thut es nicht, sie möchte auch diesen geheimen Groll an's Tageslicht ziehen und öffentlich über ihn Gericht halten. Die Presse will keine Geheimnisse;

das ift ihr Beftreben. Sie ftellt fich bem Staate nur da gegenüber, mo er Bebeimniffe bat. Gie will auch in der burgerlichen Gefellichaft ben Dunftfreis lichten, Die verftedten Sumpfe austrodnen. Gie will nichte ale Deffentlichfeit, weil nur auf offenem Forum die nationale Sittlichkeit ihren Blat findet, ihre Erziehung erhalt, ihre Rraft entwidelt. Und im Grunde will das der Staat, will das Breufen ebenfalls. Breußen hat Aufflarung gewollt, indem es bem Bolle Schulen gab; Breugen bat die Selbständigkeit der Burger gewollt, indem es ibnen die Stadteordnung gab; Breugen hat mit der allgemeinen Behrpflicht Die Betheiligung Aller am Staate jum Befet gemacht. Der Staat bat bann eine Beit lang gezaudert, auf tiefem Bege fortzufchreiten, fich lange furchtfam befonnen und den Fortichritt doch in gleider Beife, freilich ichwantend und jaghaft wieder aufgenommen. Die Brovingialftande find ber Sache nach zu Reicheftanden ermachsen, der Staat will teine neuen Steuern erbeben, will feinen Saushalt controliren laffen, bat im Berichteverfahren Deffentlichkeit und Mündlichkeit angebahnt, bat ben Diffidenten die Civilebe gestattet. Das alles bat die Breffe feit Jahren angestrebt. Sat fie es tropig verlangt, fo gefchah es, weil man ihr das Recht, eine Meinung zu haben, hartnadig und hochmuthig versagte. 3m Grunde aber ift geschehen, mas ber Rern ihrer Korderungen mar. Barum alfo zwifden Staat und Breffe noch ein Befpenft des Argwohns festhalten? Die Ausartungen der Preffe geschahen trot ihrer Bugelung, jum Theil weil man fie gangelte. Bur ihre Berbrechen hat man das Schwert des Gesehes, und ihre Berthumer find unschädlich, sobald ihre Bahrheiten zur Birklichkeit werden. Und dies geschieht. Beshalb also noch der qualvolle Mangel an Logit, der fich in gewiffen Rifverständniffen fast zu gefallen scheint?

Bas wir fonft noch über die tonialiche Thronrede auf bem Bergen haben, erledigt fich leicht. Es fommt barauf an, fich über die Sache zu verständigen. Die Majestät hat freimuthig eingestanden, daß "ber Mangel an Ginbeitequellen im ftandifchen Leben Breugens empfunden" fei. Aber das foeben versuchte Bert folle nicht gleich durch "Reulingehaft" in Frage gestellt werden; man muffe Reit und Erfahrung malten laffen. Die Boblfahrt der Bolfer ift freilich nicht bas Racit eines Rechenerempels, die Sandhabung bes Rechtes will gelernt fein, die Preiheit ift tein Spiel, fie ift ein ichmerer Dienft, den das Bolt felbft übernehmen muß. Ertlärlich ift auch in der Thronrede die Antipathie gegen das constitutionelle Leben Frankreiche, bas zu einem Rankefpiel ebr- und geminnfuchtiger Barteimeinungen berabgedrudt ift. Bir bedürfen auch nicht des Bortes "Constitution"; wir haben Stande, die bie Rechte des Bolfes vertreten. - Die Rechte bes Bolles? Sier ftogen wir wieder auf Aramohn und Digverftandniffe. Der Ronig marnte vor dem "Geluft nach ber Rolle fogenannter Boltereprafentanten". Berfteben mir unter Bolf eine wilde dumpfe berauschte Menge, die fich für fouveran buntt, fo foll und will diefe niemand vertreten, und wenn der Rausch zu Ende ift, foll man fie erziehen

und belehren. Aber die Majeftat verftebt ja auch das Bolt nicht als Bobel, sondern im bobern Ginn ale Ration, ale nationales Gange. Die Majeftat appellirte an bas Bolf, und ber Landtagemaricall fprach gang richtig: Bir bie mir bier als Bertreter aller Claffen des Boltes versammelt find! -Meinungen follen die Abgeordneten nicht pertreten, fondern Rechte, ihre Standesrechte! Bir verfteben bas fo: Der Landtag foll nicht ein eiteles biglektisches Schaugefecht werben. feine Arena, auf der fich glangende Redner auf Schulroffen tummeln. Der Ernft ber Beit, Die Roth ber Gegenwart ift eigentlich icon ju groß, um diefer Beforgniß Raum ju geben. Und mas nun bas Stud Bapier betrifft? Es giebt allerdings gemachte, funfilich und willfürlich zusammengefente papierne Berfaffungen. Und bas Recht im Lande foll nicht Recht fein, weil es auf bem Papiere ftebt, sondern weil ce Sitte ift. Das ift bas Treffende in ben Borten bes Ronigs. menigftens nach ihrem Sinne. Das ftanbifche Leben foll nicht cin Schema fein, sondern nationale Sitte. Englande Beispiel wird uns vorgehalten, beffen Berfaffung "bie Sabrhunderte und eine Erbweisheit ohne Gleichen", aber fein Stud Bapier (auch feine magna carta?) gemacht haben! Bir lieben feine Borbilder, wir wollen lieber die eigne Saut ju Martte tragen, une mit eignen Sauemitteln beilen. Auch ein hinweis auf altes beutsches Standemefen trugt. Die alten beutschen Stande hatten ihren gurften gegenüber Rechte, Die ihnen ein Ronig von Breugen bei noch fo viel germaniichen Sompathien fur bas Mittelalter nicht einraumen

wurde; fie verfammelten fich auf eigenen Betrieb, traft eigner Machtvolltommenheit. Wir wollen une alfo nicht in Illufionen migverftehen! Und bas Stud Bapier? "Rein befcriebenes Blatt", fprach ber Monarch, "foll fich zwischen Bott und bas Land brangen, um une gleichsam wie eine zweite Borfebung mit feinen Baragrapben zu regieren!" Benn es fein Bapier ift, fo murbe vielleicht ein altes vergilbtes Bergament mehr Credit baben! Aber es bedarf beffen nicht. Und Breugen hat ja nun doch ein Stud Bapier Sowarz auf Beiß, bas Batent vom 3. Rebruar ift ja acbrudt, ale Befet vorhanden, es ift ba mit feinen Bugeftant. niffen und Gingeftandniffen. Diefe Gingeftanbniffe und biefe Bugeftandniffe find Schwarz auf Beiß ein Act ber Befchichte, ein Act jur preußischen Berfaffung. Schwarz und Beiß find die Karben Brougens. Schwarz und Beig find aud; die Karben der Breffe, benn mir ichreiben mit Dinte auf Bapier und druden auch fo. Schwarz und Beiß find feine fchlechten Karben. Salten wir fie nur reinlich! Durcheinander gerührt fint fie graulich.

# Bur Litteratur über den preußischen Candtag.

#### 1. Gerbinus,

Gervinus' fleine Schrift "die preußische Berfaffung und das Batent vom 3. Februar" ift unter badifcher Cenfur erschienen. Gervinus greift immer mit ftarter hand in seinen

Stoff. Er bat eine feltene Rraft, geschichtliche Materien gu behandeln, aber er macht fich aus ihnen immer erft eine Rumpelfammer, um bann aufraumen ju tonnen. Die in feinen Litteraturftoffen, muß er immer erft Schutt und Trodel um fich baben, um dann zu ordnen. Um genetisch aufzuhauen, fehlt ihm boch die eigentliche Begabung. fieht auch in Breugen einen verworrenen Stoff por fich, voll foreiender Begenfage, voll Abfolutismus und Demofratie, beides im ungeheuerften 3wiefpalt, alle Schichten muft und wirr durch einander. Er hat gang Recht, wenn er fagt, in Breugen fei nichte fertig geworden, lauter Anfange, lauter Berfuche. Aber Dicfer Siftoriter follte flar nachweisen, wie fich diefe Gegenfage geschichtlich erzeugten, wie die konigliche Dictatur und die Demofratie die beiben Grundpfeiler bes Breugenthums murden. Dag er feine theoretifchen Borichlage macht, wie biefe Gegenfage formell ju vermitteln, baran thut er wohl. Aber er hat auch feinen Ginn für das Raturell biefes fpecififchen Breugenthums. Er halt die Erifteng Diefes Staates für ichmach, feine Organisation für febr gebrechlich. "Es ift nicht wohl denkbar," fagt er in feiner unantaftbaren Buverficht, "daß irgend einem bentenden Ropfe erft ermiefen zu werden braucht - daß Breugen feinen irgend bedeutenden Bufammenftog erleben tonne, ohne ihm zu erliegen oder ohne feine Buftande fundamental zu verandern." Bir denten, Breugen ift der ftartfte Staat in Deutschland. Es ift nur ichmach und ungureichend, ftellt man ihm Aufgaben, benen es nicht gewachsen ift.

### 2. Poetifcher Abel in ter preußischen herrencurie.

Rurft Lichnoweti, megen feiner Abenteuer in Bortugal und fonftmo und megen feiner Schriften über Spanien befannt, aab fruber über Beichleunigung der ftenograpbischen Berichte fein Gutachten ab. - Rurft Ennar, Berf. Des "Letten Rittere von Rhodos" und anderer, freilich mohl nach Soumald verfafter und verungludter Dramen und Bedichte. iprach neulich das wichtige Bort, in unseren Tagen feien Bertrauen und Deffentlichfeit innonnne Beariffe geworden. Es mar die Rede davon, ben Beigen Saal fur Befuche auf ben Gallerien juganglich ju machen. - Graf Dybrn, fchles fifcher Standesherr, Berf. eines Drama's: "Ronradin pon Schmaben", außerte bei berfelben Beranlaffung, der Drud ber Reben mit Namenennung fei nur halbe Deffentlichkeit; Die Birtung einer gehörten Rede fei noch eine gang andere ale Die einer gelefenen. Man fühlt bas Bedurfniß, bem Beigen Saal Balerien zu geben.

### 3. Belder.

Bur Be urtheilung der preußischen Bersaffungsfrage ift Karl Belder's Artikel "Grundgesetz und Grundvertrag" aus dem Staatslexikon besonders abgedruckt und mit einem Borworte begleitet erschienen. Ein Wort von Livius ist ter Schrift vorgesetzt: "In der Zustimmung der Gehorchenden beruht die wahre, ganze Racht der herrschaft." Belders An-

ficht vom Staate ift befannt; man tann fie mejentlich ale bie conflitutionelle bezeichnen; ber gegenseitige Bertrag macht nach feiner Reinung erft den mahren Staat, den Rechteftaat. Diefe Theorie des Juriften mag ale folche gelten. Für Breußen ftellt fich dann immer noch die Frage, wie ein geichichtlich gewortener Staat den Uebergang bagu finde, ob und wie die fonigliche Dictatur fich entschließen wolle ibrer Machtvolltommenbeit nich zu begeben. Die Ereigniffe haben bereite barauf geantwortet. Die absolute Ronigsberrichaft begiebt fich nicht ibret Dachtvollfommenbeit, fie behalt fich alle Initiative vor. Gleichwohl fieht der fonigliche Bille in ber "Buftimmung ber Behorchenden" bas Beil bes Staates. Muf diefer Spige ftebt die Frage fur Breugen; das Broblem ift gang eigenthumlicher Art. Der Dacht bes allgemeinen Beitgeiftes bleibt es überlaffen, wie fich tiefer Biterfpruch lofe, wie berathende Stande durch ihre geiftige Saltung form. gebend auf ben berricher, moralifch auf bas Bolt mirten werden. Rechtsboden fann ben Allgemeinen Standen erft der Ufus geben; contractlich zuerkannt haben fie ibn nicht erhalten. Belder gebort ju Denen, Die eine fertige Berfaffung verlangen, nur bas Biel wollen, ben Beg ju biefem Biele gering anschlagen. "Norwegen, Belgien, Baben, fagt er, erhielten auf einmal neue fertige Berfaffungen. Sind fie nicht glücklicher, befriedigter, politifc reifer ale wenn man fie mit blogen Bruchftuden von Berfaffungerechten batte binhalten wollen?" Bir wollen bas Glud, die Befriedigung, die politische Reife jener drei Lander bier nicht in Frage

stellen; auch Baiern erhielt eine fertige Berfassung, heffen-Cassel hat eine so gute, daß man sie schont, in den Schrank hängt und gar nicht gebraucht; Hannover hat sie gehabt ohne fähig zu sein sie zu benutzen, zu behaupten. — Für Breußen ist der Weg, die Arbeit, die Befähigung und Erziehung der Ration zu einer Berfassung erössnet. Und der Beg, die Arbeit, die Besähigung, die Erziehung dazu scheint uns saft wichtiger, jedensalls nothiger als das Ziel. Der Usus, nicht ein "Stud Papier" wird Preußens Versassung sessstellen.

### 4. Mlorencourt.

Franz v. Florencourt hat verschiedene Journalausstäte zu einem Buch von mehr als 400 Seiten zusammengestellt. Er spricht sich in der Borrede das Recht und die Befähigung ab, ein Buch zu schreiben, d. h. ein Ganzes, dessen einzelne Theile sich gegenseitig bedingen. Ihm sehlt vielleicht in seiner ganzen Ratur die solgerichtige Haltung. Einen Journalisten nennt er sich, der sich vom Augenblicke bestimmen lasse und heiß und einseitig sein Glaubensbekenntniß nach dem Momente gestalte; ein Mann der That hätte aus ihm werden müssen, kein Dogmatiker. — Man kennt den "passiven Biderstand" der Raumburger in Bezug auf ihre Landtagswahl. Florencourt giebt uns dies hier im Jusammenhange. Seine Beurtheilung der Schrift eines Oesterreichers (Schuselta's) über die preußische Bersassungsfrage führt dann zu einer Zusammenstellung verschiedener Ausstäte über dies Thema,

in denen fich Klorencourts ganges Raturell jum Ausspruch bringt. Raturen von fo viel Erregbarteit und Schwung follten ibre Memoiren ichreiben. benn über fubjective Liebhabereien mit Berfonen und Ideen tommen fie nicht hinaus, ibre Anschauungen haben nur diefen bezugeweisen Berth. Die Suldigung, die der Berfon des Ronige von Breugen im Buche miderfahrt, gebort zu Klorencourts merkwurdigften und intereffanteften Uebergeugungen. Die eigenthumliche, schwungvolle Ratur bes Ronigs erlebt hier eine begeifterte Lobrede, wie fie hervorragenden, Beit ihres Lebens unberechenbaren Charafteren fonft nur am Grabe ju Theil wird. Florencourt ift rubrend wie ein Leichenbitter. Er fchildert ben Konig ale ben letten absoluten Monarchen, in beffen Bhantafien fich die gange Romantit Des Mittelaltere in ihrem reichen Farbenspiel ju einem Abendroth am Borigonte Deutschlands verflare. Chriftliche Tiefe und griechische Beiterfeit feien nicht leicht in fo munderbarer Difdung erschienen. Florencourt fieht aber ben Ronig zugleich in einem tragischen Conflict mit den Elementen des modernen Staatelebens. Er deutet zugleich die Rothwendigfeit an, daß diese modernen Machte ben Sieg bavontragen; er bringt auf eine Berfaffung, auf beren Boben ber abfolute Monarch verschwinde: Die reimt fich bas zusammen?

5. Freiberr v. Binde und gurft Golme. Lich.

herr von Binde mar Rrantheitshalber ber Lette, ber bie Bablftatt des Bereinigten oder eigentlich Beruneinigten Landtage in Berlin verließ. Seiner barrt fein Empfang in Bagen; ftumm und verschloffen, wie er ale Landrath des dortigen Rreifes zu leben pflegt, werben ibn die Babler begrußen. Gein verftorbener Bater, Oberbrafibent von Beftfalen, mar im Begenfak zum Sobne bort ein bochft popularer Mann, ber in der blauen Bloufe berumgumandern liebte und jedem Biebermann aus dem Saufen die Sand brudte. Dabei mar aber ber alte Binde absoluter Rovalift. während der icharifinnige und icharfaungige Gohn aus oppofitioneller Aristofratie liberal ift. Go feltsam mischen fich oft die Rarben und die Elemente in den Charafteren. -Ran ergablt von einer Audieng, die ber Freiherr Binde noch folieflich in Berlin gehabt. Man drudte ihm das tiefe Bedauern aus, bag ber Cohn eines Baters, beffen Treue gegen bas tonigliche Saus fo feftstand, in der Reihe der Opposition getroffen merben mußte; von einem folden Bater babe man fich einen folden Sohn nicht versprochen! - Ja, erwiederte Binde, die Sohne halten auch nicht immer mas die Bater versprechen! - Der Freiherr v. Binde ift über Bien nach Italien gegangen; es ift ungewiß, ob er auf feinen bieberigen Boften als Landrath des Sagener Rreifes zurudfehren werde. Dies mar, wie mir aus guter Quelle horen, icon por der Eröffnung des Landtages zweifelhaft. herr von Binde ift durch den Tod eines Oheims, der General in hannöverschen Diensten war, zum Antritt eines großen Majorats berufen. Hoffentlich wird er dem zufunftigen Allgemeinen preußischen Landtag nicht entzogen werden, weil er nun vorzugsweise als hannoverscher Najoratsherr auftreten wird.

Unter den Beftalten ber erften preußischen Reicheverfammlung muß unfer Blid vorzüglich auf bem Landtagsmaricall verweilen. Je weniger gurft Solme in ben Berhandlungen, die er geleitet, ale Redner fein Glaubenebetenntniß umfaffend und unmittelbar dargelegt, befto mehr thut es noth fich im Bufammenbang die Anfichten des Mannes ju erlautern, der mit fo bober Aufgabe von der Majeftat felbft betraut mar. Den Ausspruch feiner Anfichten baben wir nicht im Beißen Saale ju Berlin, fondern in der erften Rammer des Großberzogthums heffen und in der Litteratur ju fuchen. 3m Rreife Betlar liegen Die Befitungen Die ibn jum preußischen Standesberrn machen, in Dberbeffen das Stadtden Lich, ber Sit bes Rurften. Der beffifchen Beimath gehört feine erfte parlamentarifche Entwidelung, ber neuen Ordnung in Breugen wie fie im Sinne des jegigen Ronigs beranreifte, geboren feine Ueberzeugungen an. Gin 3meiundvierziger, 1805 geboren, fteht Rurft Ludwig Golme jest in der Bluthe feines Mannesalters. Seine parlamentarifche Gewandtheit verdanft er der Bragis in Darmftadt; ftaate. rechtliche Renntniffe unterflußen die Theorie feiner Ueberzeugungen, für die er in Breußen den großeren, fruchtbareren, noch uneingenommenen Boden fieht. Reinheit des Beiftes

und jene Barme und Innigfeit, die germanischen Ideologen eigen ift, erfeten, fofern fie bas vermogen, mas feinen Unficten an Rlarbeit, Entichiebenbeit und Energie gebricht. gurft Ludwig Solme erscheint uns recht eigentlich ale ein Organ König Kriedrich Bilbelms des Bierten. — Siebenundzwanzig Jahre alt, im Jahre 1832, nahm er in Darmfadt zum erften Ral feinen Sit als Standesberr ein. Sein Eifet, der Somoopathie das Burgerrecht im Lande Seffen gu erwirlen, bezeichnete fein erftes Anftreten in ber bortigen Rammer. Bald genug entwickelte jedoch fein parlamentarifcher Rampf mit dem Freihern von Gagern, dem Beteranen unferer Bubliciftit \*), feine weitere Bedeutung und Gigenthumlichkeit. Kürst Solms bekampfte die Ucbergriffe der Reprasentativverfaffungen in deutschen Landen. Diefe Conftitutionen, welche fleinern und mittlern deutschen Staaten bald nach dem Befreiungsfriege verlieben murben, tonnen als nachgeborene Rinder jenes Beiftes gelten, der die Freiheiteschlachten ichlug. Aber icon bas nachfte Geschlecht ftand nicht mehr unter ben Radwirtungen diefes Beiftes. Und die Berfaffungen blieben vereinzelte Geburten in Deutschland. Breugen lentte gurud, glaubte in jenen Bemährungen, bei foviel Betheiligung ber Staateburger an der Lentung Des Gangen, namentlich an der Befetaebung, fein beil bedrobt. Es entstand ein Bruch mit den deutschen Berfaffungelandern, Breugen blieb trog einiger liberalen Inftitutionen absolute Monarchie. Die

<sup>\*)</sup> Dem Bater Beinrichs v. Gagern, Berf. bes Buchs: "Dein Autheil an ber Bolitit."

Bartei bee jungern Gefchlechte wollte aber nicht die Kormen eines absoluten, fondern eines ftandifchen Monarchismus. Sie perichmabte bas neuere Conftitutionsteben als nicht deutich. fie ging auf bas alte ftanbifche Befen gurud und knupfte an diefes die Bertretung des Landes por ber Rrone. Bieberbelebung mittelalteriger Inftitutionen und Runfigestaltungen mar für diefe politische Richtung die fittliche, geiftige und voltsthumliche Bethatigung. Das Schone. Burdige, Edle diefer nationalen Richtung zu leugnen, liegt mir fern. Benn ich von Unflarbeit fprach in ben Anfichten jener Schule, ju welcher Fürft Solms gehört, fo mein' ich bamit nur die ichidfalevolle Bermirrung, die im Drang ber Beltgeschichte fich hier von felbft eingeschlichen. Man will boch nicht ernftlich auf das alte deutsche Standemefen gurudfehren, wenn man bas neue Deutschland an ben alten Muttericoog unferes Rationallebens anzuknupfen bestrebt ift. Man fann nicht wollen, bag bie Rirche wieber ben Staat übermachse. Und man ift weit entfernt ben Stanben Rechte einzuräumen, fraft deren fie j. B. befugt maren, ohne Unfeben der fürftlichen Berfon aus eigner Befugniß gufammenzutreten und fur fich zu tagen. Man ift auch ichmerlich gewillt, der Rrone alle die absolute Machtvollfommenbeit zu nehmen, welche fie, die Gelbftandigfeit der abeligen und geifflichen Gewalten im Staate überragend, feit den Tagen ber frangöfischen Ludwige errungen. Sier liegt die Salbheit und bas Unmahre, bas felbft bei fonft reinem, edlem Billen auf Selbsttäuschung berubt. Dan will mittelalterliche Stande

neben ber Rurftengewalt wie biefe bas achtzehnte Sahrhunbert berangebildet. Der erfte Allgemeine preußische Landtag bat fich une aber ale eine vollständige Ueberwindung bes mittelalterlichen Ständestaates hingestellt. Die Folge wird lebren, wie und ob er jur Schlichtung ber entgegengefehten Barteien ben Grundftein legte zu einer mahren, zeitgemäßen Reicheverfaffung, die beutsch ift ohne mittelalterlich und ohne modern frangofisch zu fein. - 1838 erschien bes Rürften Solme Schrift: "Deutschland und die Reprafentativberfaffungen." Er beklagte barin, daß die deutschen Rurften fanbifche Berfaffungen gewollt und reprafentative ertheilt batten; "fie glaubten fich in ber Mitte ihrer Stande und batten einen gleichberechtigten Inhaber ber gefetgebenben Bewalt vor fic." Er bedauerte bag man auf die Borichlage Breugens, das ftanbifche Berfaffungen bezwedt, nicht eingegangen fei; Breugen allein habe burch einftweilige Ginführung von Brovingialftanden die rechten Elemente zu einer folden Berfaffung, zu einem lediglich beutschen Staateleben entwidelt. - Rurft Solms mar noch 1835 auf dem heffischen Landtage Biceprafident, enthielt fich aber mehr und mehr der Theilnahme am dortigen Standeleben. Er murbe Maricall bes rheinpreußischen Brovinziallandtags und Mitglied bes preußischen Staaterathe. Daß wir ihn bei ber Leitung des Allgemeinen Reichstags im Sturm der Rampfe das eine Ral hart im Gedrange gesehen, vermindert nicht die Sochbaltung feines Talentes, das eine folche Berfammlung frei und ficher, fein und mit Burde ju lenten mußte.

# Der preußische Reichstag.

Die erfte allgemeine preußische Reicheversammlung ift mit Diffonangen begonnen, mit Diffonangen gefchloffen. Die Thronrede hatte auch die edelften, die rubigften Gemuther mit Schreden belaftet, und die letten Sigungen boten ein Schauspiel erschütternder Auftritte, die Ausschußwahlen Scenen von großer zwiespaltiger Leidenschaft. Unter ben Ständen von Bosen gewann der Unmuth faft einen heftigen Ausbruch. Die Abgeordneten von Breugen flegten durch fefte, magvolle und ihrer Mäßigung bemußte Saltung. Die Grunde ihres Berhaltens maren bei den Ausschußmahlen diefelben wie beim Entwurf der Abreffe. Man wollte nicht den Bea einer constituirenden Berfammlung geben, die damit anfinge, den Thron der Nation feindlich gegenüberzustellen. Es war eine gute Dofie ftaatemannifcher Ginficht, Die fich ju ber Butartigfeit eines befonnenen Dag- und Tacthaltens gefellte. Diese Stande ber Provingen Breugen, die dem Reichstage in feiner Saltung auch ichlieflich ben enticheidenden Stempel aufbrudten, batten ber Ration jugleich bas Beifpiel einer feltenen Enthaltsamkeit, einer Bergichtung auf ihr befonderes Intereffe gegeben; fie batten gum Beften ber Brincipienfrage. Die nicht festzustehen ichien, gegen die Oftbahn gestimmt. Diefer großartige Act der Selbstgenügsamteit und Selbstübermindung befähigte die Bertreter der Bropingen Breugen, Manner wie Auerswald und Andere, tonangebend in der Ausschufmabl zu fein, mabrend Binde, Sanfemann, Milde

und Alle, welche die Bahl mit ihrem Gewiffen nicht für vereinbar hielten, um nichts weniger deshalb als hochehrenwerth bafteben.

Der Staatsminifter v. Bobelichwingh hatte ben Reiche. tag mit dem Bedauern gefdloffen, daß derfelbe nicht fruchtbringender für das Land geworden. Es ift mabr, die Boblthat einiger Befete ift bem Lande nicht zu Theil geworben. Die Einführung ber Bermogenefteuer, welche die Babl- und Schlachtfteuer befeitigt batte, die Dubahn nach Breugen. welche die Oftfeefuften mit Deutschland fefter verfnupfen follte, ein Bert, ötonomifc wie ftaatlich gleich fehr wichtig. ift wenigstens in die Ferne gerudt. Ran hat bas Darlehn für diefe Bahn verweigert, weil man bas Recht ber Steuerverwilligung nicht ale feststebend, nicht principiell ale entscheidend und unumganglich anerkannt fah. Aber man bat tropbem die Ausschuffe gemablt. Die Finangfrage der Donarchie ift also mit dieser Rolaewidrigkeit noch unerledigt geblieben. Der Ausschuß befteht, er befteht gesetlich, aber mit einer moralischen Salbheit. Die fogenannten acht Schuldenmacher" werden ohne Credit Ja fagen, aber die Regierung wird fie nicht allzuftart in Unbequemlichteit feben durfen. Die balfte ber Ausschußmitglieder ift von Solchen gewählt, die dem Bahlact einen Borbehalt oder eine Definis tion der Ausschuffe beifügten, auf Befehl, aber zugleich im vollen Bertrauen auf die ertheilte Allerhochfte Buficherung der Kortbildung der ftandischen Berfaffung mabiten.

Der Reichstag hatte "fruchtbringender" werden fonnen,

fagte ber Minifter v. Bodelichwingh. Man hatte die Gefekeevorschlage, melde die Regierung icon wie fertige Gefete in die Curien brachte, fammtlich autheißen tonnen, und bas Land murbe fich, bas leibet feinen Ameifel, in materieller Sinfict ebenfo aut dabei befunden haben. Man hatte auch die Oftbahn, die doch über lang oder furz eine Rothwendige feit für die Monarchie fein wird, man hatte das Anlehn gum Bau ber Bahn nach Breugen genehmigen tonnen. Der Regierung mare bamit eine Erleichterung, aber bem Ronige nicht Die Ueberzeugung ermachfen, die er für fich und für die Ration boch felbft zu gewinnen gehofft, die Ueberzeugung, daß die Stände in Sachen bes Staatshaushaltes, in Sachen ber Steuern und ihrer Bermaltung, volle Ginficht üben, volle Selbständigkeit des Billens und Urtheile bethätigen follten. Es mare, hatte man alle Borlagen ber Regierung gutgebeißen, ben preußischen Brovingen, der deutschen Ration nicht der Glaube und die Auverficht ermachfen, daß der Kortichritt fich an die Reichsversammlung knupfe, die politische Unfähigkeit bort ihre Schule habe, die politische deutsche Tragheit und Bleichgültigfeit dort ihre Triebfraft erhalte, der planlos umfdweifende, Die Nation und alle geschichtliche Entwidelung überspringende Beift ber Ungufriedenheit bort fein Dag, feine Bahn und feine gefehmäßige Rraft finde. Dies ber Segen für Deutschlands Entwidelung, Dies das Fruchtbringende, das fein Staatsmann, wenn er Baterlandsfreund ift, leugnen tann. Der Segen für bas Staatswohl liegt nicht in dem Stillschweigen der Boller, nicht in der laut gebotenen oder ftill vorausgesetten Bufage und Jafage ber Ration. Der Segen der erften preußischen Reichsversamm. lung lag in dem frei und ohne Zwang zum Ausbruck gebrachten Biberfpruch, ber fich aus bem bieber und fonft noch vielfach verfcoffenen Bufen bes Beitalters zur lauten moraliiden Geltung brachte. Das im Beißen Saale gesprochene Bort drang frei durch alle Lande. Man batte Stande gufammenberufen, batte Brovingen und Stamme vor fich zu haben geglaubt. Statt der Bertreter ber Standesintereffen traten Staateburger auf mit vollem gereiftem Bewußtsein, aus ben Brovingen erhob fich bae Reich, aus den Stammen ein großer Bruchtheil deutscher Ration. Der Monarch verschmabt es eine moderne Conflitution mit gramobnifc abgezirkelten Rechtelinien zu geben, eine Rarte voll Saber und Streit, einen Bantapfel zwischen Krone und Bolt. Aber die Stande, die er berief, haben ihrerseits thatsachlich bargethan, daß ber mittelalterliche Standestaat für unfere Reit ein übermundenes Element ift, der preußische Reichstag bat damit die Bafis gelegt zu einer mahren, zeitgemäßen Reichsverfaffung. Barum fie eine Berfaffung wollen? Der Abgeordnete von Machen bat es gesagt: Beil die im Often nicht Ruffen, Die im Besten nicht Kranzosen werden wollen. Dies einfache Bort bat für Kürften und Bolter ichlagendes Gewicht, Grollt der Monarch vielleicht über dies Bort? Im Stillen gewiß nicht. Grout er um anderer Reden willen mit feinen Standen? Groll ift nicht unmannlich. Er hat bas Recht für den Ader der Ronige erflart und das Recht haben die Stande Rubne. Mein Tagebuch in bewegter Beit.

5

bes Reichs beansprucht, nichts weiter als das, und zwar mit all ber Hochachtung vor der Krone, mit all der Sympathie für preußische Größe, mit all der Begeisterung für ein gesammtes Deutschland. Der preußische Landtag kann als mustergültig dastehen in den Reichsversammlungen aller Boller und Zeiten.

Die fogenannten Ultra's unter den fogenannten Liberalen in Deutschland fordern, daß Advocaten und Schriftsteller liberal benten und ju fprechen verfteben; bas wußten mir langft. Der preußische Reichstag bat une mehr ale bas gezeigt. Er bat une bemiefen, daß mas wir ale die Summe ber Aufflarung bes Jahrhunderts halten, ichon in weit tiefer liegenden Schichten der Ration Ruß gefaßt und concretes Leben gewonnen bat. Der preußische Reichstag bat une bas Schauspiel vorgeführt, daß Manner des Befiges, Ariftofraten ber Geburt wie des Eigenthums, Grundherren und Manner bes Sandels, Burgermeifter und Landrathe, trot ibrer bureaufratifden Stellung, hertunft ober Bufammengehörigfeit den freien Gedanten jum freien Ausbrud bringen, Die Bohlfahrt der Ration mit warmem Bergen begen, das Beil und Biel bes Beitaltere mit bellem Blid ine Auge faffen. Die Manner der Biffenschaft maren nicht gunftgemaß vertreten. Manner ber Biffenschaft fagen weit mehr auf ben Banten der Minifter, und Manner des prattifchen Lebens haben fie miderlegt. Selbst die herrencurie bat fich nicht als ausschließliche Rafte entwickelt, wie in andern deutschen Berfaffungeftagten, wo man mit funftlich feftgeftellter Absonderung

eines Hochadels und höhers und höchstgestellter ohne Roth und ohne Bedürsniß eine erste Rammer construirte. In der preußischen herrencurie galt wesentlich das freie Bort der freien Ueberzeugung, das Gutachten des einzelnen Mannes, der nach Bildung und Ersahrung spricht und stimmt. Reine Stimme war erlauft, keine durch Rücksicht auf Stellung und Amt geworden und beengt. Das Princip eines dogmatisch christlichen Staates sand im Beißen Saale nicht mehr Anstlang als in der Presse, als im Bolk. Ergösliche Episoden aber, wie sie der Pommer und Premierleutnant a. D. der herr v. Thadden ausgeführt, möchten wir um der nöthigen Erstischung willen bei soviel schwerem Ernst der Sache keinensfalls einbüßen.

Gervinus' Frage: Bird eine solche Rammer, mit soviel freiem Schwung bei soviel hochachtung für das Bestehende, erfolglos sein können? ist mit entschiedenem Rein zu beantworten, auch nach Erlaß der Landtagsabschiede. Reine Schlußtbronrede, klagt man, habe die Eröffnungsthronrede zurückgenommen oder berichtigt. Belche Zumuthung! Bo das Bolk und seine Bertreter erst zu lernen haben den Staat zu sassen und zu begreisen, wird auch der höchste in der Ration der Schule bedürftig sein. Eingeständnisse darüber zu sordern, hieße zuviel fordern. Der Landtagsabschied ist allerdings nichts als eine geschäftsmäßige Erledigung. Er beläßt alle Lebensfragen, alle Principien bei den vorläusigen Bescheiden, behält selbst die regelmäßige Wiederkehr des allegemeinen Landtags der Krone vor. Allein man übersche

nicht, daß die Ronige auch in der Korm bes Schweigene Bugeftandniffe zu machen pflegen. Der Landtageabichied raumt ichmeigent ein, bag bie Competeng bes Reichstages in allen Lebensfragen, in Burechtftellung feines Rechtsbodens feftftebt. Die Rrone faat es auch nicht anteutungsweise, daß im Beißen Saale die Linie der Geschlichkeit irgendwie überidritten, der Boden der Treue verlaffen fei. Die Rrone anerfennt vielmehr ftillichweigend bas Berhalten Derer, welche die Ausschußmahlen als gegen ihr Gemiffen vermeigerten. Sie wird ben Rentenbriefen feine Staatsgemahr mehr gufichern und ift damit eingeftandig, daß jede Anleibe der ftandischen Zustimmung bedarf. Sie halt es für rechtlich, daß ein Darlehn für die Oftbabn verweigert werden mußte, weil Die Brincipfrage über bas ftanbifche Recht noch für eine ichwebende gelten konnte. Es kann nicht fehlen, daß die Rrone diese Frage nach und nach im Ginne der Stande erledigt, bleiben andere Die Stande Breugene bem Beifte getreu, in dem fie ihr Birten begonnen. Die Rrone ift nicht mehr Bartei, wie fie es in ber Thronrede fein zu wollen Miene gemacht. (August 1847.)

## Papft Pius IX.

Bliden wir auch nach außen hin! In Italien berreiten fich Reformen. Bius IX. überrascht uns als Fürft und weltlicher herrscher. Er verspricht nicht, er gewährt sofort. Freilich war der morsche Kirchenstaat auch schleuniger hülfe benöthigt. In Jahr und Tag hat dieser hinfällige

politifche Rorper in ber mahrhaft findlichen Begeifterung Des Bolfes fur den beiligen Bater eine neue Stute erhalten. Und biefe Stube icheint fein tobtee bolg, fondern ein grunenber Baum ju merden, ber vielleicht noch Früchte tragt; Italiens gefuntener Benius ift vielleicht noch zu retten. Gregor XVI. mar ein folger und furchtsamer Accet, von einer Solbatesca vor bem Bolt geschütt, von einer fanatisch dumpfen Briefterschaft umgeben, Die für buftere Rlofter- und Rerfermande zu ben 6000 politischen Straflingen taglich neue Opfer fuchte. Bius ift ein fcblichter Dann, umgeben von Rathen aus bem Laienstande fammtlicher Legationen, enticoloffen, den Staat ju erfrischen und bas Bolf ju ermuthigen, 'um aus feinem lethargifchen Mugiggang ju ermachen. Bius thut nur bas Allernothigste; und bas Bolf ift icon beraufcht. Es fteht in Rom niemand mehr am Branger, weil er am Freitag Fleisch gegeffen, es ftreicht tein Ceremonienmeifter für einen leeren Dienft von fünf Minuten 18,000 Thaler in die Tafche, brutale und dumme Monche find nicht mehr Criminalrichter, es wird im Rirchenftaate moglich von einem Berichtsbof an einen zweiten zu appelliren. Die Unterschlagung öffentlicher Gelber wird nicht mehr mit dem Rreug Chrifti von Schurten eingesegnet und geweiht. Alles bas find Anfange eines beffern weltlichen Lebens. Bebe Gott ber herr bem beiligen Bater bagu feinen weltlichen Segen! - Gine andere Frage ift: Bas wirt Bius als Bapft thun? Bird er die Rirche reformiren? - Bir finden bon 3. Georg Roberte, berale gemefener Befuitenzögling ichon manche intereffante Aufschluffe über Rom gab, in der Schrift: "Barum reformirt Papft Bius, und wie weit tann, wie weit wird er geben?" diefe Frage beantwortet und zwar enticieden verneint. Roberle meif't zugleich nach, bag fammtliche politische Berbefferungen bes Papftes Rothigungen feien, ohne beren Erledigung ber tief verschuldete, feit ber Einbufe der fpanischen Gintunfte in feinen Rinangen grengenlos gerruttete, in mittelalterlichen Barbareien gang vermorfchte Rirchenftaat weber innerlich eriftiren, noch nach außen bin ben Anmahnungen Englande und Kranfreiche gegenüber fein Dafein und feine Ehre behaupten tonne. Das nimmt diefem Bius nicht die Bedeutsamfeit, denn bei aller flugen Ginficht handelt er zugleich, wie es icheint, aus friichem Bergen, aus lebendig gefühltem Bedurfniß; und mer den Augenblid ergreift, bas ift ber rechte Mann, felbft wenn er eine breifache Rrone tragt. An einen Reubau ber Rirche, meint Röberle, fei bei bem beruntergefommenen Buftand ber italienischen Ration noch lange nicht zu denken, und Bius werde fich huten, fich ale einen "Jacobinerpapft" verschreien ju laffen und für poreilige Reformen im Dogma bie Liebe Des Bolte einzubugen. Boreilig fei alles, mas in ber Liebe des Bolfe nicht murgele.

Die Böhmischen Stände verwenden mehr als eine halbe Million Gulden, um dem Kaiser Franz auf dem neuen Quai zu Prag ein Ehrendensmal zu errichten, und man zwingt ihnen jest eine Kleinigkeit von 50,000 Fl. ab, die

man gerade braucht! Ober handelt es fich um mehr als klägeliche 50,000 Kl.? handelt es fich um das Princip der Steuerverwilligung? Soweit unsere bescheidene Kenntniß in böhmischer Geschichte reicht, ist aber diese Gerechtsame seit drei Jahrhunderten von allen Regenten ohne Borbehalt beschworen. Die gutmuthigen böhmischen Stände! Sie sehen dem Kaiser Franz ein Denkmal, demselben Kaiser Franz, der in Czaslau nicht eher einziehen wollte, als bis man die Gebeine des großen Ziska ausgrub und entsernte. Die Todten ruhen ja in Böhmen! Laßt sie doch schlasen! Eide können zu bloßen Formeln werden und die Stände in Böhmen haben längst nur ein Scheinleben. Wird auch das ihnen genommen werden?

Der Medlen burger Landtag scheint neue Kämpse zwischen den adeligen und bürgerlichen Rittern eröffnen zu wollen. Die lettern haben sich auf den letten Landtagen die Gleichheit des landständischen Rechts erkämpst und begingen, wie ein dortiger adeliger Schriftsteller sagt, "die Unschiedlichteit, davon sofort Gebrauch zu machen." Sie wählten mit zum engern Ausschuß und bekamen durch ihre Thätigkeit saft die ganze Leitung der ständischen Geschäfte in ihre Hände. Ueber die Berfügung des reichen Alosterguts steht der Entscheid der Regierung bevor. Rach Antrag der bürgerlichen Ritter soll daffelbe nicht mehr blos Rießbrauch einzelner bevorzugter Familien sein, sondern daffelbe zum Theil zur Sebung des Boltsunterrichts verwendet werden. — Symbobung des Boltsunterrichts verwendet werden. — Symbo-

lijd und andeutungevoll mar jur Eröffnung bes Landtage aleich eine Scene beim binausfahren ber berren Stande nach dem Judenberg bei Sternberg, mo gelandtagt wird. Db ber Bagen des Landmarichalle von Schwerin ober ber bes Landmatichalle von Guftrow den Borrang habe, wurde Gegenftand des bitterften beftigften Streites. Dem Landfundicus Dr. Boldten gelang es endlich ein Ausfunftemittel zu finden: beibe Marichalle follten in Ginem Bagen fahren. Da erhob fich freilich alfogleich ein zweiter Scrupel, fintemal und all-Diemeil die Frage eintrat: welcher Bagen beide Berren Marichalle führen folle, ob der des herrn gandmarichalle von Schwerin, ob der des herrn Landmarfchalls von Buftrom. Die Krage erledigte fich burch bie Bestimmung fur ben lettern, der allein groß genug mar, beide Berren Daricalle mit ihrem Ornate ju faffen. Alfo auch Dedlenburg in Aufregung!

In Baben treten nachstens die Stande zusammen. Die Augen find dorthin gerichtet, wo offenbar die lebendigste Entwickelung der ständischen Formen in Deutschland ift. Dort war der liberalen Stimmung des Landes mit Entsernung eines Ministers ein Zugeständniß gemacht. Blitters, dorf war mehr, oder vielmehr weniger als conservativ, er war offenbar reactionär. Baden lief Gefahr Rückschritte zu machen, es begann dort eine polizeiliche Bevormundung, welche den Zwiespalt zwischen dem Ministerium und der öffentlichen Reinung gesahrdrohend steigerte. Blittersdorf

schied aus. Das Ministerium Belf wurde allgemein freudig begrüßt. Charafter wie Talent des Mannes flötte Bertrauen ein. Sind die hoffnungen erfüllt, die man von ihm gehegt?
— Die Stände werden diese Frage beantworten. Deutschland ift darauf begierig.

Den 4. Decbr.

So foll tenn aus ben Sochalven ber Someig ber Anftof folgen für bie Lawine! Ariburg ift gefallen; auch Lugern. Friburg's Fall, foreibt man mir, mar unfdmer porauszufeben, obgleich es Biele überraschte, Die Stadt nach allerdings fo energischer Demonstration fo mobifeilen Breifes die Baffen ftreden ju feben. Friburg rings von Bern und Baatt eingefcoloffen, bochftens in dem am Reuenburgerfee gelegenen Bebiete mit einer Sinterthur nach dem den Siebnern geneigten Reuchatel bin verfeben, mar von vorn berein eine verlorne Schange bes Sonderbunds, mofern nicht durch das obere, ju Bern gehörige Saanethal über ben Sanetich, ober durch bas magbtische Val des Ormands und pays d'en haut eine Berbindung mit Ballis zu ermöglichen war. Ber aber die Schwierigfeiten ber Baffe bes Sanetich und der Cheville felbft jur Sommerzeit, oder den ichmer ju bemaltigenben Biberftand ber Baudois im Often, Die von Balliferhaß, Radicalismus und higigem Dvorner (dem beften Beine bes Landes, der bei Aigle machft) gluben, tennt und ermagt, muß es den Ballifern Recht fprechen, daß fie ben gefährlichen Sulfezug nach Rriburg unterlaffen haben. Die

Stadt Kriburg ift bekanntlich zu drei Biertheilen liberal gefinnt, boch auch die Landbevolferung, fo vielfach in Berubrung mit Baabt und Bern, und ben Ginfluffen bes Krembenverkebre offen liegend, ungleich weniger bigott ale bas Bolf der deutschen Urcantone. Kur Kriburg fand und ftebt ber Berluft des Resuitenvenfionate zu befürchten. Dies erflart und rechtfertigt mobl auch fein balten am Sonderbunde. Friburg die Jesuiten nehmen, beißt eine feiner Lebensabern gerichneiben, beißt eine feiner Sandermerbequellen verftopfen. Friburg ift ein vergleichemeife armer Canton, beffen Sauptnahrungezweige feine Balber und die Jefuiten find. Das Jesuitenpenfionat bat feit feiner Grundung, trog der fonft fo gewichtigen Stimme bes aufgeklarten B. Girard, eine Menge reicher Boglinge nach Friburg gezogen; nach ber Juliuerevolution ließ fich junachft aus Franfreich eine Angabl legitimiftischer Kamilien daselbft nieder, deren Gold für Stand und Land verloren ginge, fobald für ihre Gohne bas Benfionat geschloffen murbe. Aus Rudfichten der Billigfeit connivirte man, bei aller Abneigung gegen bb. Bater, in ber reformirten Gidgenoffenschaft. Man beutet allenthalben fo gern in ber Schweiz die Belegenheiten aus, welche ihr finanzielle Bortheile bieten und fichern, und gonnt daber auch Andern gern ben Rugen, ber ihnen unbeschadet eignen Bewinns zufließt. Andere geftaltete fich die Meinung, ale nach ertropter Aufnahme ber Jefuiten in Lugern beren Ausweifung aus dem gesammten eitgenösfischen Bebiete zu einer Korderung ber Confequen; murde. In Briburg, mo die Erziehung junger Ausländer in der Jesuiten hande gelegt ift, erschien, abgesehen von dem finanziellen Gesichtspunkt, die ganze Angelegenheit als rein cantonaler Ratur; in Luzern dagegen mußte sie Sache des Bundes angesehen werden, sosen die ihnen daselbst angetraute Erziehung eines Theiles der schweizerischen Jugend das jezige und kunstige Geschlecht mit einem Systeme von Bersinsterung und Unduldsamkeit bedrocht, und somit auch die übrigen Cantone gesährdet, gesschöde dies auch nur in unzusammenhängenden Wirkungen und Erscheinungen. Luzern ist das hauptbollwert des Sonderbunds und des Zesuitismus. Mit Luzerns Fall ist der Sonderbund thatsächlich ausgelöst, eine Fortsetzung des Bürgerkriegs jenseit des Vierwaldstädtersee's schwer denkbar.

Babrend man auf dem Pregburger Landtage neuen Angriffen auf die Censurentgegensieht, mahrend in Italien der Bapft und der König von Sardinien der "gepreßten" Presse Luft geben, stellt Desterreich rasch eine neue Obercensurdirection zusammen, von der keine Aussicht ist, sie werde eine ähnliche Thätigkeit wie das preußische Obercensurgericht entwickeln. Es sind zu den alten hindernissen der Presse nur neue binzugekommen; die Censur ist nicht Männern der Bissenschaft, nicht Männern der Bissenschaft, nicht Männern des Rechts, sondern Polizeibesamten überlassen. Die neue Akademie der Wissenschaften in Bien hat ebenfalls gezeigt, wes Geistes Kind sie nach der Mehrheit ihrer Köpse ist. Sie hat mit Ausnahme dreier Stimmen beschlossen, ihre Schriften nicht selbst zu über-

wachen, sondern fie der Bolizeiftelle zur Begutachtung zu übergeben. Erzherzog Johann, hammer-Burgftall und Seidinger machten die Minderheit bei diesem Beschluß.

Der Freiherr von Billeredorf in Bien ift entlaffen, nachbem er bas Berfahren gegen bie bohmischen Stande misbilligt. Auf ihm ruhte die hoffnung der Aufgeklarten, die Buversicht der Patrioten; von ihm dachte man, er werde in Birklichkeit sein und vollführen, was Rollowrat immer nur zu werden versprach und Aussicht gab.

Und mahrend man Bohmens Rechte beanftandet, fo altbewährt und anerkannt fie auch find, macht man in Bien ben Ungarn Bugeftandniffe. Bobmen ift trag und argwöhnisch gegen feine eigene Rraft; Ungarn ift ted und breift. Jenes hat die Ruversicht zu fich felbst eingebußt; dieses hat frifches Beuer in den Abern. Die Dagparen ichreien mit donnernber Stimme ihrem Ronig ihr Gijen ju, fchlagen aber mit ber Rauft auf die Ständetafel und fordern ihre Rechte. Selbft Roffuth, der radicalfte Rubrer der Opposition, balt eine glanzende Dentrede auf den vorigen Balatin und verfnüpft dreift und ficher Die Sache bes Rortidritte mit ber Sache des Ronigthume im Lante. Die Oppofition ift in der Mebtheit trop alles Macchiavellismus. Und man fühlt die impofante Rernfraft Ungarns, ja man ertennt fie an. Unter ben elf Borlagen ber Regierung find einige von bobem Gemicht. Daju gehört die Erweiterung der Stimmberechtigung ber toniglichen Freiftabte und Bergwerteftabte, eine Ablofung des Robbot "unter Chrenhaltung des Besitzrechtes", und die Ausschung der Zolllinie zwischen Ungarn und den deutschen Erbländern. — Bird dies lette die deutschen Länder Desterreichs noch mehr und vielleicht für immer von deutscher Gemeinsamkeit in gewerblichen Dingen abtrennen?

# Polen und Deutsche.

"Bolen und Deutsche" nennt fich die in zweiter vermehrter Auflage erschienene Schrift von Beinrich Buttte, Die in unfern balbicburigen Begriffen über bie polnifch deutsche Grenzstreitigfeit als evochemachend anzusehen ift. Buttle bat die nothige Schonungelofigfeit um einem falfchen Enthufiasmus die Maste abzureißen, er hat gegen die deutschen Schriftfteller bes Banflamismus, gegen Jordans Jahrbücher und andre halbe Frechheit und halbe Ropflofigfeit die nothige Erbitterung des emporten Rationalgefühls; er bat nebenbei jugleich bas hiftorifche Ruftzeug um feine Begner aus dem Felde ju ichlagen. Buttte's Weldjug, um deutsches Recht und beutsche Befittung auf polnischem Boden nachzuweifen, wird durch eine feltene Belefenheit unterflust. Bo uns der Stofwind feines Gifere noch nicht fortrig, pflichten wir nachträglich feinen Argumenten bei, beren Reichthum nicht geringer wie ihre Schlagfraft ift. - 3ch hatte bas Buch in feiner neuen Ericbeinung geordneter gewünscht. Es zerfällt, ohne daß der Berjaffer feinen Stoff tunfigerecht abfondert, in brei Theile. Der Reldaug gegen feine Biderfacher polnischer und deutscher Art ift ein mannichsaches Scharmußel und Borvoftengefecht; der polemifche Scharffinn ergebt fich bier zu feinem eignen Behagen und unferm Etgoben. Bichtig ift jeder Bug, treffend jeder Schlag. Die Entmidelung ber Sache bes Banflawismus macht ben zweiten Theil der Schrift. Buttle zeigt fich uns hier in der gerechteften Unparteilichfeit; er anerfennt die Rechte der Glamen. an fich felbft, b. h. junachft an ihrer Sprache, ju arbeiten. Der dritte Theil ift eine pragmatifche Darlegung des letten Aufstandes mit feinen geheimen Kaden in Baris. Der friegerifche Charafter ber Schrift brangt bann zu wiederholter, überall eingemischter Bolemit. Die Schrift, als Borlaufer betrachtet, begrundet bee Berfaffere Beruf Die gange Befcichte Bolens, menigstens die Geschichte feines Untergangs in allen feinen Aufftanden zu fchreiben. Buttle gab jest, mas vorläufig noth thut, eine Drientirung unseres nationalen Bewußtseins. Er gieht fich auch meift auf den preu-Bifchen Boden gurud, bleibt in der Sache Bolene die Berbaltniffe ju Rugland und Defterreich noch ichuldig. - Er fagt im Borwort, ein Umichlag jum Beffern habe in ber öffentlichen Meinung ftattgefunden feit feinen erften Artifeln in der Allgemeinen Beitung, die das Berhaltniß Deutschlands ju Bolen in ein neues Licht gestellt. Die fchiefe Selbfttäufdung und die lugenhafte Bhrafe unferes Liberalismus in feinen Sympathien für Bolen bat in der That niemand schärfer gegeißelt, niemand zugleich flarer bargelegt. Für

une, die wir dichterifch ergriffen fur jedes Bolferunglud gefcmarmt, weil bas beutiche Berg bafur geichaffen ju fein fceint alles Leid ber Belt zu feiern und einzufargen, für und ergab fich in unferem Gefühl für die Bolen feit ihrem Auftreten im Gerichtebofe zu Berlin die enticheidende Bendung. Riemale im Laufe ber Beltgeschichte mar ihnen ein abnlicher Schauplat frei und ehrlich eingeraumt; bort vor den Augen der Belt tonnten fie offenbaren wes Beiftes Rinder fie find. Solange fie ale Belden im offenen Relde fanden, batten fie unfere Bewunderung, fangen ihnen unfere Dichter Lieder; fo lange eine geheime Inquifition fie in den Rertern bielt, die Spelunken im Spielberg und die Bergwertichluchten Sibiriens bas Eco ibres Schmerzgeftones wiedergaben, tonnten fie auf Sympathie rechnen, tonnten hoffen, daß, wo jede menfchliche Berichuldung bes Batriotismus Berbrechen genannt mirb, im Bergen ber Boller ein belfender Racher ihnen auferftand. Breugen gab ihnen offene Schranten, freie Bertheidiger. Breugen forderte aber auch Chrlichkeit, die Belt erwartete fie. Statt ehrenhafter Eingeftandniffe: ja mir find Batrioten, mir wollen die Rreiheit und follten wir fie mit unjerem Tode beffegeln! fatt jener Ehrlichkeit, Die auf ihre gute Sache trott: welch ein Bewebe fleinlicher Rante, feiler Ausflüchte, feiger Lugen! Das bat für une der Bolenfache den Todesftoß gegeben. Unfer Liberalismus ift anderer Meinung. Er nennt diefe Korderung offener Ehrlichfeit eine deutsche Dummbeit. Run, Die Dummbeit eingestanden, Die im auten Bertrauen auf acht

Renicitides berubt: unfere bichterifche Schmarmerei für Bolene Rall hatte Diefelbe Grundlage; fie wird im Rothfall dem allernachften Triebe ber Ratur, dem Triebe der Gelbfterbaltuna, meichen. Bir ftellen une jur Bertretung beutider Intereffen nicht auf den Boden Defterreiche. Defterreich mar bie jest fein richtiger Anwalt ber beutschen Sache in feinen weiten Bebicten. In Siebenburgen giebt es Die Sache ber beutschen Sachsen auf; in seinen beutschen Bebieten fehlt ihm ber Anschluß an beutschen Beift, beutsche Sitte, beutsches Bewußtsein ber Begenwart. Bir ftellen uns bier auf Seite Breugens und nehmen Bofen, Schlefien und Beftpreußen ale beutiden Rechtsbefit auf emige Beit in Anfpruch. In Diefen gandern fteben mehr ale 4 Millionen Deutsche gegen 2 Millionen Bolen; Die Sache Der Cultur. Die Sache ber Menichheit murbe auch ohne bie Mehrzahl ber Ropfe überwiegend in die Bagichaale fallen. Bir laffen Brunnenvergiftung und Mordversuche bei Geite, wir faffen bas Biel bes polnifchen Aufftandes ine Auge; über bie Mittel dazu mag landlich fittlich die Bunge der Bagichaale enticheiben. Die Bolen forbern die Ober ale Brenge zwischen Deutschland und einem Bolenreiche. Franfreich fordert ben Rhein, nachtem Schweiz, Solland, Belgien, Lothringen, Elfaß in feine banbe gefallen. Bas unfere Schmache bort verschuldet, foll oftwarte unfere Sentimentalität einbugen, und in der That, amischen Rhein und Oder eng eingefaßt, murde Deutschland von einem Frankreich mit polnischen Sympathien und von einem frangöfirten Bolen rechts und links leicht in die Beichen gegriffen, bliebe es unter uns selbst bei den innern Zerwürsnissen, bei dem Berkennen dessen was das Zeitalter will, bei dem hader zwischen Fürsten und Bölkern, bei dem haarausrausen zwischen Fürsten und Litteratur. Denkt Euch Frankreich in Wassen am Rhein, Polen ihm verbrüdert an der Oder: Deutschland mit seinen ungeordneten Zuständen, Deutschland mit seinen Werden beschäftigt, wurde Ruslands bedürstig sein! Dies ist der Punkt, der ins Auge springen muß, soll die Frage politisch erortert werden. Ihr wollt Politiker sein, und Ihr klebt an einer Phrase der humanität! Ihr wollt Philosophen sein, und der Aufruhr irgend eines guten lyrischen Gerzens ist Euch ein bequemes Gedankenbett, ein Lotterbett um darauf groß zu thun mit einer Sonntagslaune, die für die Werkeltage, sür die Arbeit des Jahrhunderts nicht vorhält.

Auf jenen Bunkt ruckt Buttle die Frage. Die Antwort tann teine zweiselhafte sein. Buttle erledigt die Entscheidung bis zur Behauptung, daß das russische Zarenthum einen tüchtigern Grund und Boden hat als das polnische Bojarenthum. Und in der That, wie seltsam geartet und von Raturnothwendigkeiten bezwungen Außlands Entwickelung auch sein mag: deutsche Kräfte, so oft sie auch sich in ihrer Beichbeit als schlaff und aufgelößt kundgaben, haben an Rußland arbeiten helsen, wirken an seiner Aufgabe, den Orient durch den Occident zu bezwingen, fördernd mit. Der Bole dagegen, eben so wenig wie der Russe im Stande sich aus sich selbst heraus zur Erscheinung zu bringen, ift französsischer Cultur Rühne, Mein Kagebuch in bewegter Beit.

verfallen und wurde, gabe man ihm freie Luft, in keinem Falle germanischer Gesittung zuneigen. Bom Deutschen in seiner Treulosigkeit entlarvt, hat er sich auch jederzeit lieber dem Russenthum in die Arme geworsen, um mit Aufgabe seines Gedankens an Freiheit und Selbständigkeit, im Bankerott aller seiner Tugenden und Kräfte wenigstens seinem Hasse gegen deutsches Element ein verzweiseltes Genüge zu zu schaffen. Die Begebnisse bei der Besistergreisung Kralau's haben dies von neuem dargelegt. Die Sache der Berzweislung geht dort aus den händen von helden leicht in die hände eiteler Knaben über; mit den großen Todten, die auf den alten Schlachtseldern sielen, mussen wir nicht die Sache Bolens, wohl aber ihre aristokratische Romantit begraben.

Buttle weift geschichtlich nach, daß die Deutschen in Bosen nicht Fremdlinge von gestern find, daß sie dort wie in Schlesen und Bestpreußen längst Besizesrechte haben, seit dem 13. Jahrhundert auf dem dortigen Boden heimisch sind. Bir sind nicht vorherrschend kriegerischer Art, und sehlt die Schlagkraft der Geistesgegenwart. Bochet nicht auf die Freiseitskriege! Bir sind nur kriegerisch, wenn wir zehn Jahre lang geknechtet waren, und und nach so langer Schmach, das Blut in die Bangen stieg. Das Phlegma deutscher Ratur sührt aber zu Siegen anderer Art, die es im Often Europa's wahrzunehmen hat. Es ist der Sieg im ruhigen Uebergewicht des Geistes. Dies Uebergewicht, diese Schwerkraft bei der sehlenden Schlagkraft der Gegenwart des Geistes, diesen Triumph der andauernden Ueberwindung der Belt dürsen

wir nicht fur ben Often Europa's aufgeben, bat bas Bermanenthum außer feiner fpeciellen beimifchen Aufgabe irgend. wie noch eine Aufgabe für die Belt. Bolen ift an fich felbft untergegangen; dies ber Inhalt feiner Befdichte, ber Refrain feiner Leiben, nach bem Beugniß feiner beften Ropfe ber Richteripruch über fich felbft. Die Ration befteht feit lange nur noch aus bem Abel bes Landes; der Burger ift deutsch; ber Baner, felbit ber galigifche, richtet feine morderische Senie aeaen ben Guteberen, um bas faiferliche Recht gegen bas Recht des Bojaren ju ichugen. Gin bohngefdrei ber Bauern war die Antwort, ale der Dictator von Rrafau ihnen bas Ende ber Abeleherrichaft, den Beginn der Kreiheit bes Menichen verfündigte und anbot. 3m Abel allein mar noch ber Traum von Rationalfreiheit vorhanden; ein Traum der fich in manchem Beldenherzen icon und edel fviegelte. Unfere Bubliciften find recht armfelige Bolitifer. Der Gine von ihnen, der den Beift Deutschlande "soweit er bie jest gur Erscheinung getommen", für niederträchtig erflärte, Arnold Ruge, ftellt jest die politischen Eprifer unferer Reit gufammen; wir finden darin auch Lenau's, Gruns und Blatens Bolenlieder. Die deutschen Bolenlieder find edle Beugniffe unfere guten Bergene. Für ben Ropf ift es aber ichlimm, wenn er fich ju den Mufionen ber Boeten flüchten muß, und eine banterotte Bhilosophie macht noch feinen Bolitifer. -Ein Anderer fordert Achtung fur bas Unglud ber Bolen. Achtung ift eine Sache des Anftandes; der Bolitifer follte Berechtigkeit fordern, follte bas Recht im Laufe ber Dinge

finden. Achtung ift sehr wenig; unsere Poeten hatten für die Sache Bolens Begeisterung. Der polnische Adel aber hat beim Bauern seines Landes nicht blos die Achtung, sondern allen Glauben verloren. Die deutsche Publicistik reitet auf Phrasen herum, auch wenn die Birklichkeit sie Lügen straft. hängt also nur die harsen an den Trauerweiden der Beichsel auf! Rachts im Mondenschein, wenn Seister, aber auch die Gespenster umgehen, dann singet dem hingeschwundenen Leben ein Ossianisch Lied! Für die Birklichkeit von heute, für die dringendsten Ausgaben der Beltgeschichte, für die nächsten Zielpunkte der Menschlichkeit ist Bolen sür jest noch todt.

## II.

# 1848.

Bas Jahr des Beils und des Unheils.



### Deutschland hat kein Parlament!

Leipzig, im Januar.

Mit diefem Stoffeufger im alten Jahre folafen gegangen, und mit diefem Reujahregebanten wieder aufgeftanden. Und liegt benn ber Gedante fo gar fern? Bird er nicht erft zu einem Utopien, je langer man fich fperrt, ibn zu verwirklichen? - Daß in Samburg die Gifenbabnintereffen zu einer Berjammlung führten, in Dresben ein Boft., in Leipzig ein Bechfelcongreß feine Arbeiten eröffnete, bemeift ja nur ftudweis die allgemeine Rothigung, daß ein beutsches Unterhaus zusammentritt. Der deutsche Bund ift tein Anwalt der deutschen Boblfahrt; der Bollverein hat fich neben ihm und ohne ihn gestaltet. Ueber bie Breffe merben die Gesandten in Frankfurt fich nicht vereinigen; in Streitigkeiten zwischen Rurften und Standen traut fich der Bund feine entscheidende Stimme, gefcweige eine vollziehende Machtvolltommenbeit zu. Er traut es fich nicht zu, weil ibn das Gefühl deffen mas ihm fehlt unficher macht. Er ift tein Areopag, er ift nur enticheidend in Erbichaftesachen der fürftlichen Familienhäuser, in allem andern ift er bindend, aber .

nicht hülfreich, er ift hemmend, aber nicht fordernd. Ihm fehlt die schöpferische Triebkraft, die treibende Racht zum Gestalten und Ordnen, die Fähigkeit, Leben zu geben und den Gedanken der nationalen Einheit durch Gemeinsamkeit in Berathung und Ausführung gemeinnütziger Bedürsniffe zu verwirklichen. Dem Bunde zu Frankfurt, dieser Kammer deutscher Fürsten und Gesandten, sehlt das deutsche Unterhaus.

Der Gisenbahncongreß hat feine vorläufigen Dienfte geleiftet; der Bechfelcongreß bat mit Grundlage ber preußischen Bestimmungen feine Arbeiten feftgeftellt. Bom Boftcongreß haben wir gur Erleichterung bes Bertehte beffere Ergebniffe erwartet. Bir ftuken une fo oft auf Erfahrungen Englande und Krantreiche. Richt unfere Befittung und Befinnung, wohl aber unser praftischer Bortheil follte in den Erfahrungen beiber Bolfer fich beimisch machen. Englande Beisviel in Berabfegung des Briefporto's auf einen Benny hat die Bergehnfachung bes Briefvertehre und die Berdoppelung bes Ertrags ergeben. Bir icheinen nicht den Muth zu haben, Diese Erfahrung zu benuten. - In Frankreich ift bem Bublicum die große Annehmlichkeit geboten, Beldfummen, ich glaube bis auf zehn Krance berab, nicht verpaden und verschicken zu muffen, sondern fie an das örtliche Boftamt auszahlen zu fonnen, fo bag fie bem Empfanger durch bas Boftamt feines Ortes ausgemittelt merben. Sat der Dresdner Boftcongreg nicht Runde genommen, welch eine Erleichterung dem Berfehr dadurch ermachft?

Lord John Ruffell's Rede für Rulaffung der Juden gum Barlament ift das michtigfte Ereigniß in Sachen ber Emancipation ber Juden. Wir laffen dahingeftellt, ob ber Bremier von England ben drei oppositionellen Elementen im Barlament gegenüber damit eine Röthigung verrieth, fich nach diefer Seite bin neue Sympathien zu erweden; wir laffen dabingeftellt daß in England der Jude nationaler ift ale bei une, bei feiner geringen Angahl bort icon nicht auf Reftbaltung einer Ration in der Ration binarbeitet, die imponirenden Inftitute des Staates ibm bort die Baffen gum journaliftischen und gefellschaftlichen Rampf entwinden, feine Emancipation in England mithin leichter ift ale fonftwo: ein hobes Zeugniß vourtheilsfreier, acht faatemannischer Befinnung liegt bei alle bem in Ruffell's Borten, jumal er damit die Orthodoxie bes episcopalen Chriftenthums jum Rampf herausforderte. Der Minifter hat einige Anhalts. puntte in der öffentlichen Reinung; por menig Tagen mar ein Jude ale Alderman der City von London vereidet; 7000 Babler der Sauptstadt haben einen Abtommling des verfolgten Boltes ju ihrem Bertreter ermahlt. 3ch zweifle nicht, daß Rothschild nur durch "befondere Anftrengungen" feinen Sit im Unterhause errungen bat. Um fo mehr thut es aber noth, tem Juden ohne diefen "befondern" Beg ben Butritt jum Barlament zu babnen. 3m Ramen ber Berfaffung, die "ein Reind aller Beidrantungen und Ausichließungen" fei, im Ramen ber Kreiheit und ber beiligen Berechtigfeit, im Ramen bee Chriftenthume ale ber Religion ber Dilte

und des Friedens, forderte John Ruffell das Unterhaus auf, die Juden zu allen Privilegien und Rechten zuzulaffen, auf die der Brite ftolz ift.

Aus den schweizerischen Actenstücken will sich ergeben daß Frankreich troß der gesetzlichen Berbannung des Jesuiterordens in der Provinz Lyon allein 527 Mitglieder der Gesellschaft zählt. Die gute Stadt Lyon beherbergt nicht weniger als 18 geistliche Orden neben jenen Jesuitenklöstern und andern mildthätigen geistlichen Körperschaften. Louis Philipp's Frankreich hat weit mehr Klöster als das Frankreich der Bourbons vor der Revolution. Louis Philipp's Geldherrschaft sugleich in der Geistlichkeit seine Stüße.

Der Reichstag Schwedens verdient Aufmerkfamkeit. Unsere deutschen Touristen haben uns von König Oscar ein sehr schmeichelhaftes Bild entworsen. Ein deutscher Schriftssteller ift im Auslande so leicht bestechlich. Beil ihm draußen der nationale Halt fehlt, die Beziehung auf das heimische in seinen Bliden so schlaff ist, so sind Eindrücke entgegengesetzer Art leicht überwältigend. Er entdeckt in König Oscar's Arbeitszimmer eine Beschäftigung mit den Bissenschaften, und sein gutmüthig haltungsloses herz ist sofort von einer litterarischen Sympathie blind eingenommen. Als ob man nicht in den Wissenschaften blos dilettiren, die Künste aus Ruhmsucht unterstüßen, aus leerer Eitelkeit Berse machen, die Bildung nur als Sache des Luxus pstegen könnte! Die

bilettirenden Rurften unferer Beit trifft ber Aluch, bas mas noth thut ju überfeben. Möglich bag Ronig Decar ein fehr feines Frangofifch ichreibt, in Sachen ber Banten mehr als ein bloger Dilettant ift: möglich fogar bag er noch nicht gang die burgerliche Bertunft des Bater Bernadotte vergeffen. Die Goweben felbft murben in ben letten Augenbliden bes alten Ronigs auf überraschende Beife baran erinnert. Als ber Argt bem Leidenden bas bemt aufftreifte, um bicht am Oberarm die Aber ju fchlagen, entbedte man die rothe Infchrift im Fleische: Liberte, egalite, fraternite. Auf dem Arm eines Ronige die eingebrannten Signale der frangofifchen Revolution! - In Someden bat eine langere Berftimmung ben Grab ber Ungufriedenheit erreicht. Die Borlagen ber Regierung auf dem Reichstage ertlaren uns jest biefen Buftand. Ran erwartete Ginichrantungen, und die Rrone macht Korderungen ju neuem Aufwande, nicht um intellectuelle ober materielle Unternehmungen zu befördern, sondern um Lurus zu treiben. Beer und Sof follen auf einen hoberen Buß gestellt werben. Gine neue Rlotte von Rriegebampffchiffen bezwedt die Regierung zu bauen; fie forbert für ben Rronpringen, einen noch fludierenden Jungling, bem ber vorige Reichstag 25,000 Thir. bestimmte, eine jahrliche Dotation von 100,000 Thirn. In allen 4 Standen haben fich jest auf bem Reichstage ftarte Stimmen bagegen erhoben. 3m Ritterhaufe der alte Graf Andaremard; im geiftlichen Stande ber Brobft Sandberg. Letterer ftellte eine Schilderung der traurigen Lage bes Landes, ber feblgeschlagenen Ernten, ber fleigenden Armuth im Bolte, den Forderungen der Minifter entgegen.

Ein Rorweger, der seit langerer Zeit in Deutschland lebt, giebt mir folgenden Aufschluß über König Oscars Stellung in Schweden. König Oscar ift ein Bürger- und Bauernfreund; sein ganzes Streben geht dahin, die Adelsvorrechte in Standinavien zu beschränken. Die ganze Opposition in Schweden ist lediglich aristokratischer Art. Rur der schwedische Adel stemmt sich gegen die Resormen, um so mehr als der König die Rorweger den Schweden vorzieht. Rorwegen hat seit 1818 gar keinen Adel, besteht ganz aus einem Bolk von Bürgern und Bauern. Die 1818 noch lebenden Aristokraten wurden in der Verfassung bedacht; ihr nächstes Gesichlecht hat ausgehört ein abeliges zu sein. Der letzte Aristokrat in Rorwegen, mit dem der Adel dort ganz ausstirbt, ist ein alter Herr v. Wedell.

Mertwürdig, daß der Desterreichische Beobachter in diesen Tagen in einem Artikel über den Stand der Schweizer-Sache auf die heilighaltung der Wiener Berträge von 1815 hinweist. Das Organ der Metternich'schen Staatsweisheit bemerkt, zu der bevorstehenden diplomatischen Bermittelungs-conferenz in Reuenburg sei um so mehr Anlaß, als die Schweiz durch den Sonderbundskrieg ihrer garantirten Grundlage von 1815 untreu geworden sei, sich in verschiedene Elemente gespalten und ausgelöst habe, und darum einer Zuruckführung auf den legitimen status quo des Jahres 1815

durch die Großmächte bedürse. Bunderbar, daß noch jemand den Muth hat an die Berträge von 1815 zu appelliren! Die officielle Publicistik Desterreichs that sich im vorigen Jahre besonders darin hervor, daß sie die Einverleibung Krakau's in den österreichischen Kaiserstaat mit den subtilsten Argumenten vertheidigte; — und das selbständige Bestehen Krakau's war doch gerade durch die Biener Berträge von 1815 so gut als irgend ein anderes politisches Bestehen in Europa garantirt! Der sarfasische Lord Palmerston soll gegen den französischen Botschafter in London die wisige Acuserung gethan haben, daß man doch nicht aus der affaire de Suisse eine affaire de Cracovie machen möchte!

Das Journal des Debats brachte in seinem Blatt vom 20. December v. 3. einen interessanten leitenden Artikel über die deutsche Bolitik, besonders über die voraussichtlichen neuen Bersassungswirren in Rurhessen. Dieser Artikel beginnt mit den in einer französischen Beitung außerordentlich frappirenden deutschen Borten: "Das stärkste Mittel gegen das heimweh ist: aus Aurhessen zu sein." Es ist dadurch ein Bis des Glasbrenner'schen Bolkstalenders in der französischen Publicistist zu Ehren gekommen. Der Artikel ist aller Bahrscheinlichteit nach von frn. Thomas, ter zur Zeit des Bereinigten Landtags längere Zeit in Berlin verweilte, und dort manches teutsche Bonmot ausgeschnappt haben mag. Die Aussührung hinsichtlich eines muthmaßlichen hessischen Berfassungsbruchs bietet übrigens manches sehr Tressende dar;

schlagend ift unter Anderm die Betrachtung, daß, je mehr die Bevölferungen der kleinen deutschen Staaten mit ihren Regierungen entzweit werden, dies um so mehr die herstellung eines großen einheitlichen Central-Deutschlands begünstigen und hervortreiben heiße. Der heutigen französischen Bolitik möchte es aber schwerlich angenehm sein, Ein großes frarkes politisches Deutschland sich gegenüber zu erblicken!

#### Porpat und Sürft Lieven.

Bie bas Gerücht von der Aufbebung der Univerfitat Dornat entstanden? - Es ift Thatfache, daß der Raifer den Abgeordneten des livlandischen Abels am 23. Rebr. 1846 erflarte, feit 150 Jahren feien die deutschen Brovingen bes Reiches ju Rugland gehörig, mithin feien fie ruffifc und vom Deutschthum folle feine Rebe mehr fein. Möglich daß or, v. Umarow im Moment einer Aufwallung irgend mann das Bort fallen ließ, er wolle die Univerfitat Dorpat, wenn fie fich nicht fuge, aufheben. Der fehr wohl deutsch redente, auf der Sochicule ju Gottingen gebildete Minifter des Unterrichte icheint aber nicht ernstlich bee Deutschen entbehren gu fonnen. Man wird fich buten, dem Deutschen den Todesftoß zu geben. Im Begentheil hat man jest eingesehen, bag die Bracorufffficirung der Lutheraner feine gute Bolitit ift; man ift davon abgefommen. Daß der einwandernde deutsche Sandwerfer in den Offfeeprovingen nicht ferner Aufnahme findet, hat aber doch feine Richtigkeit. Dagegen geht man mit Erweiterung der Univerfitat Dorpat, nicht mit ihrer Aufhebung um.

Unter den Hochschulen Deutschlands, von denen Dorpat seine wissenschaftliche Rekrutirung zu vollziehen pflegt, steht Leipzig oben an. Der Mediciner und Orthopäde Carus, der Archäolog Stephani der auf seiner Reise in Griechenland gewonnen wurde, waren die letten Leipziger Erwerbungen; auch den, eine Berusung nach Dorpat mit der nach Zürich vertauschenden Mediciner hasse ließ man sich ungern entziehen. Der vor drei Jahren verstorbene Fürst Lieven hatte vorzüglich Leipzig im Auge; auch die Berusung heinroth's lag ihm früher sehr am herzen, weil ihn der wissenschieß Auf des Mannes nicht blos reizte, sondern auch religiöse Sympathie ihn zu heinroth zog. Die "Gedächtnistede auf den Fürsten Lieven" erinnert daran; sie ersschien voriges Jahr in Dorpat auf Berfügung der Kaiserslichen Universität im Druck.

Lieven war Klingere Rachfolger im Curatorium einer Universität, die sich, obschon unter russischem Scepter, boch immer zu den deutschen zählen muß. Friedrich Klinger war ein Mann von antikem Suß und Gepräge. Karl Lieven erhält von Dr. Friedrich Busch, Prosessor der Theologie, der die Denkschrift versaßt hat, wenigstens das Epitheton: homo antiqua side. Ob der Theolog damit die alte Treue gegen das Herrscherhaus, oder den gläubigen Sinn meint, kann dabei nicht zweiselhast sein. Fürst Lieven war ein treuer Diener seines herrn, aber zugleich ein treuer Lutheraner.

Die von der Universität berausgegebene Bolpglotte der Augeburger Confession in lateinischer, efthnischer und lettischer Runge überreichte er bem Raifer und erhielt die Ruficherung Des Schukes, ber bem evangelischelutherischen Glauben nie entzogen werden folle. Rurft Lieven mar unter Alexander Prafident des evangelischen Confiftoriums. Er mar Director der ruffischen Bibelgefellschaft fo lange fie erlaubt mar, bis jum 3. 1826. Amei Jahre fpater mard den Lutheranern, nachdem der Argwohn geschwunden mar, von neuem gestattet eine Bibelgesellichaft zu ftiften, und Rurft Lieven mard vom Raifer felbst zu beren Brafidenten ernannt. Der Steindrud, welcher der Dentschrift vorgesett ift, giebt une, soweit dies lithographisch möglich ift, das getreue Bild des gurften; besondere ift der freundlich menschliche Bug, auch wohl die etwas in Frommigfeit gefentte Augenbraue fprechend wiedergegeben. - Rarl Andrejewitsch Lieven ift ein Sproß bes alten in Lipe und Rurland, einstmals auch in Eftbland angeseffenen Beichlechtes, bas mit ber Befchichte ber Baltifchen Brovingen fehr eng verflochten mar. Die fieben Rordfterne in seinem Bappen - fo berichtet und Urndt in feiner livlandischen Chronit - find Diefelben, die Caupo, der alte beidnische Livenkonig, in Rom beim Uebertritt gum Chriftenthum vom Bapft erhielt. Der heermeifter Blettenberg belehnte den einen Zweig des Hauses; ein andrer Zweig wurde mit den getreuen Befahrten Ronig Rarls des 3molften in ben ichwedischen Grafenftand erhoben, ftarb aber aus. Der 3meig Lieven-Berfen, bem unfer Curator angeborte, mar von

Altere ber eine aute Stuke ber Lutherischen Gemeinde in Riem. Rarl Andrejewitich mar 1767 geboren, ale altefter Sohn einer etwas verarmten Kamilie. Die verwittmete Rutter zog fich mit ihren Rindern in der Rabe von Rigg in landliche Ginfamfeit jurud. Ratharina erfannte jeboch ihren Berth und berief fle an ihren bof zur Leitung ber Gobne des Großfürften Baul. Die Fürstin mard als Staatedame und durch ihre Ginfluffe auf Alexander, Conftantin, Rifolaus und Dichael febr geehrt. Gin nach ihrem Tode ericbienenes Hommage à la mémoire de Madame la Princesse de Lieven brachte bas zum Ausspruch. Der junge Rurft, bamale noch Graf Rarl, murbe Abjutant Botemfine des Tauriere, machte in Beffarabien und in der Moldau die Reldzuge mit und beirathete eine Baronin Often-Saden. Tochter eines preußis ichen Capallerieofficiere ber unter Kriedrich bem Großen gebient. 1807 gab Alexander ibm auf fein Berlangen den Abfchied aus der Armee, überließ ibn eine Beit lang feinem Landleben auf Senten in Rurland, um ihn jedoch bald genug wieder zu hohen Civildiensten zu berufen. Elf Jahre lang mar Lieven Curator von Dorpat, der zweite der Univerfitat, ber unmittelbare Rachfolger Rlingers, ber 1817 Diefe Stelle niederlegte. Raifer Ritolaus machte ibn jum Ditglied des Reicherathes und 1828 jum Minifter der Bolfe. aufflarung. Ale folder forate er drei Jahre lang unermudlich für Berbefferung fammtlicher Lehranftalten bes Reiches. Als Curator lag ihm ausschließlich das Bohl und der Ruhm Dorpats am Bergen, ja der Ruhm diefer Sochichule mar feine "munde Seite", wie er felber fagte. An Buftav Emers, Brofeffor des Staates und Bolterrechtes (aus dem braunichmeigischen Beferlande geburtig, Bögling Göttingens, Berfaffer ber Schrift über ben Urfprung bes ruffifchen Staates), hatte er bis 1830 den getreueften Mitarbeiter in feinem Berte. Fürft Lieven ftiftete in Dorpat das Fach der flamiichen Litteratur, erhöhte ben Etat der Universitat fast um bas Dreifache, grundete vier neue ordentliche Brofeffuren, machte toftbare und glanzende Erwerbungen für die miffenicaftliche Ausruftung der Anstalt, vermehrte die Sternwarte durch den großen Frauenhofer'ichen Refractor, ein damals einzig daftebendes Runftwert, das 26,000 Rubel foftete. Mit Diesem Inftrument bat Struve, ber "Sternenfalte", wie ibn ber Curator nannte, tuchtig am himmel operirt, bergeftalt daß feine "Sternenernte", wie Lieven fagte, einen Ratalog pon 3112 Doppelfternen aufwies, von denen Berichel 1778 nur 340 verzeichnet hatte. Für foviel Sterne am himmel Die neu entdedt murben, regnete es bann natürlich auch Ordenssterne. Rugland befordert febr großartig die in-Differenten Biffenschaften. Grund genug für Die Deutschen in Rugland, indifferent zu merten. Gie merben faft Alle "Sternenfalten".

Die Dentschrift auf Fürft Lieven ift auch mit einem Steindruck von Ewers und mit handschriften beider Manner geschmudt. Des Fürsten Briefe, die der Anhang giebt, laffen uns einen Blid thun in das Gemuth eines forgsamen Pflegevaters der deutschen Wiffenschaften in Rufland.

## Der ungarische Reichstag.

Die letten Monate bes vorigen Sabres, fdreibt mir ein Freund aus Ungarn, haben mehr Geschichte gemacht als manches ereignifreiche Sabrzehn. Bu ben großartigen, in ihren Folgen unabsehbaren Bewegungen in ber Schwei; und Italien gefellten fich noch mertwürdige Entwickelungen im Innern des jo lange verfteinerten Defterreich. Aber mahrend jeder Schritt auf der Babn der Bolferemaneivation in ber Schweiz und Italien durch die Belt hallte, gaben die Beitungen, Dieje großen Landergloden, nur ichwache Runde von Den fühnen und unermudlichen Rampfen an ber Oftmart des beutichen Desterreiche, in bem gescaneten und gutunftreichen Lande der Magnaren, Seltsame Borliebe für den Besten, der une fo oft getäuscht, und für das romanische Element, bas Deutschland nie hold gewesen! Die Magyaren, mag ihre Sprache noch fo fehr von der deutschen verschieden fein, find die Gone deutscher Bildung, deutscher Gefittung, deuts fcher Runft und Biffenschaft, fie fteben unter einem deutschen Scepter, find unfere Borfampfer gegen bas Glawenthum, find die Bachter der Donau und haben die Bestimmung und Die Energie, die Mündungen dieses deutschen Stromes, der Deutschland mit der Levante verbindet, wieder zu gewinnen, nachdem fie durch diplomatifche Reigheit und Ohnmacht verloren gegangen. Und abgesehen von den verfonlichen Bezügen zwischen Deutschland und Ungarn : verdient nicht ter Muth und die Austauer, womit eine fleine Schaar entschloffener

Manner feit einigen Jahren tampft, den Beifall der Belt und die fraftigfte Ermunterung aller Freifinnigen?

Seit wenigen Bochen balt in Bregburg, vor den Thoren Biens, der ungarische Landtag feine Sigungen und bat in Diefer furgen Reit mehr erlebt, ale fich mancher benachbarte Landtag in langen Seffionen rubmen fann. Gin beutscher, ju Concessionen durchaus nicht geneigter Monarch eröffnet ihn und halt, um ber fremden Rationalität ju fcmeicheln. die Eröffnungerebe in ungarifder Sprache. Der Landtag ruft fein endlofes Eljen! aber es gilt teiner Berfon, fondern dem Siege ber nationalen Sache. Bum Beweise, bag man biefe Suldigung nur ale iculdige Bflicht bingenommen, obne fich von den fcmeichlerischen Tonen bethoren zu laffen, beichließt der Landtag dem "Ronig" eine Abreffe zu überreichen. Es ift bas erfte Ral, baf ber ungarische Landtag eine Abreffe überreichen will. In bem Brauch des Landes ift bas nicht begrundet, aber ber Landtag eignet fich diefes Recht zu, ber Abgeordnete des Befther Comitates, Ludwig Roffuth, Der Rübrer der Mehrheit in der Deputirtenkammer, legt ben Entwurf der Adreffe vor, die nach einigen einleitenden Complis menten eine Reihe von Befchwerden und Antlagen im entichiedensten Ton ausspricht, wie fie mohl noch nie an die Stufen des öfterreichischen Thrones gebracht murben. Ber ift diefer Ludwig Roffuth? Man bat in Deutschland taum von diesem jest so wichtigen und mächtigen Mann gehört. der an der Spige einer Bevolkerung von 14 Millionen Menfchen der Regierung gegenüber fteht. Man tannte nur Biener Berichte voll Schmabungen über Diefen Bortampfer feines Landes. Ludwig Roffuth hat von dem Gefchid feine Reichthumer, von der Regierung weder Titel, noch einträgliche Memter erhalten. Aber Die Ratur gab ihm alle Gigenschaften Des Beiftes, bes bergens und ber außern Ericheinung gu einem großen Redner und Bolteführer. Er ift jest faum 40 Jahre alt, aber feit feiner früheften Jugend ift ber Fortforitt und die Bebung feines Baterlandes feine ausschließende Beschäftigung, fein unverrudbarer Gebante. Ale die Breffe in Ungarn noch volltommen gefnechtet mar, gab er eine bandidriftliche Reitung beraus, die in vielfachen Abichriften verbreitet murde. Die Regierung ließ ihn verhaften und gerichtlich verurtheilen, obgleich in dem ungarifden Befet die Cenfur nicht begrundet ift. Spater leitete er eine liberale Beitung, Die in furger Beit auf 5000 Abonnenten fam, eine ungeheure Angabl bei bem damale noch engen Leferfreise in der magnarischen Bevölferung. Durch Intriguen murbe er von ber Redaction bee Blattes, bas Gigenthum eines Buchbanblere mar, verbrangt. Bei allen Bereinen gur Bebung Des Sandels, der Runft und Biffenichaft fteht Roffuth ale Schöpfer und Rubrer an ber Spige. Das Land ertannte aber auch das Talent diefes Mannes; er murde bei der bedeutenoften Abgeordnetenwahl bes Landes in der Sauptstadt Befth, trot den angestrengteften Gegenbemühungen der Regierung, mit ungeheurer Debrheit zum Bertreter ermablt. Ran erichrat in Bien nicht menig bei ber Rachricht von der Bahl diefes entschiedenen, unbengfamen, hochbegabten

Mannes. Ran hatte gern gegen die Babl Broteft eingelegt, geftütt auf den Grund, daß Roffuth einft megen feiner geichriebenen Zeitung verurtheilt worden. Auch hatte man nicht übel Luft, den Bahlact anzusechten, ba nicht blos bie gefeklich berechtigten Ebelleute bes Comitates, fondern auch einem noch nicht lange üblich gewordenen Brauch zufolge nichtadelige Capacitaten mitgeftimmt hatten; aber es fehlte an Muth tagu. Gemiß eine neue und lehrreiche Ericheinung in fonft fo absoluten Buftanden. Die Furcht vor einem Rampfe ift aber gefährlicher ale Die Ricterlage nach temfelben. Es blieb nichte übrig ale fich nach einer Baffe umzusehen, die man dem gewaltigen Rührer ber Opposition entgegensegen tonnte. Graf Szechenni, ein reicher altabeliget Magnat, icheint fich ju diefem Bertzeug bergegeben zu haben. Szechenni genoß einige Beit ziemliche Bopularitat. Es mar damale, ale auf die flegreichen Rampfe fur Berrichaft der magnarifchen Sprache und Gleichstellung aller driftlichen Bekenntniffe ein Moment ber Ermudung und Abspannung im Lande eintrat, die 3dee eines gemäßigten Fortidrittes und materieller Berbefferungen im Lande Blag griff. Szechenni rief damale mit Guijot bem Lande ju: enrichissez vous! und diefer Ruf fand offene Ohren. Bergebens marnten Roffuth und feine Freunde por dem jogenannten gemäßigten Fortichritt in einem Lande, wo noch Alles ju thun, ju erfampfen mar; vergebene lehrten fie baß eine Locomotive, mit lauem Baffer gefüllt, nicht vormarte fomme; vergebene prophezeiten fie bag man die Sinderniffe, welche man jedem

felbfithatigen Streben entgegensete, nicht mit halber Rraft merbe überminden fonnen. Graf Siechenni gewann Die Dberhant; ber Beift feines talten Ropfes murte fur überlegene Beisheit genommen, Die Berechnung eines farten Bergens machte fich als praftische Ginficht geltent. triumphirte in Bien, man glaubte fcon gewonnenes Spiel ju haben, man fab bas Land ichon ju beliebiger Berfügung geftellt, man migbrauchte Die gunftige Beit mit einer Unbefonnenheit, die ibre Strafe bald finden follte. Die Amifchengeit vom vorigen Landtag bie ju bem gegenwärtigen murbe mit allerlei reactionaren Magregeln ausgefüllt, und fatt abminiftrativer Berbefferungen führte man Abminiftratoren ein, Rreishauptleute, Die vom Ronig ernannt und befoldet, bei allen administrativen und richterlichen Collegien ber Comitate den Borfit führen und fo in jedem Rreise auf den Sang der Bermaltung, auf Die Berhandlung ter Rreiscongregationen und vorzüglich auf die Landtagemablen einen minifteriellen Ginflug üben follten. Aber eben diefe lebergriffe gaben aller Belt bas Borgefühl großer Befahr für bie Berfaffung Ungarne; Die Agitation ter Liberalen fand mieder große Theilnahme. Die Borgange in Italien und in ter Schweiz, welche alle Bergen Europa's machtig bewegten, machten auch in Ungarn nicht wenig Eindrud. Unter diefen Umftanden fanden die neuen Landtagewahlen ftatt, und aus den Urnen ging eine gewaltige libergle Mehrheit bervor, ber durch Roffuthe Bahl in Besth die entschiedenfte Farbung und Bedeutung gegeben mar. Sollte nun Graf Siechenni

bem furchtbaren Roffuth die Spite bieten, fo mußte er fich ibm Mann gegen Mann ftellen fonnen. Bu bem 3med aab Szechenni - wie einft Mirabeau - feinen Git in der Rammer der Magnaten auf und ließ fich im Gifenburger Comitat, Deffen Territorium größtentheile dem Rürften Efterbagy gebort, gum einfachen Abgeordneten der Standetafel mablen. In der That konnte für Roffuth kein gefährlicherer Gegner gefunden werden. Graf Szechenni bat Beift, Big, Renntniffe, unvermuftliche Rube, und mas das Schlimmfte: er bangt den Mantel des Batriotismus und einer gemäßigten Freiheit aus. Gleich bei der Debatte über die von Roffuth entworfene Abreffe ließ er feine Runfte fvielen. Rachdem ber edle Graf verfichert batte, er fei ein ehrlicher Mann und balte es weber mit ber Regierung noch mit der Opposition, legte er einen andern Abrefentmurf por, ber ebenfalle liberal gefarbt mar, aber die michtigften Stellen des frubern Ents wurfe umging. Es war offenbar barauf abgeseben, Roffuth den Sieg aus der hand zu winden. Aber mit zwei Borten folug Diefer den Begner: "3hr Entwurf, fagte er, führt nach Wien und nicht nach Buda (Ofen)!" Gine Anspielung auf einen Baragraphen in Roffuthe Adreffe, der ben Bunfc aussprach, der Landtag folle fünftig in der hauptstadt und nicht in Bregburg gehalten werden. Darauf murbe Roffuthe Entwurf angenommen. - Ein anderer ruhmreicher Beichluß der Ständetafel ift die auf Roffuthe Antrag angenom= mene Betheiligung des Abels an der Grundfteuer, Die bisber auf ten Bauern allein laftete. Da ber Abel zwei Drittheile

bes Bobens in Befit bat, fo hat ber nichtabelige Landmann in Butunft nur ein Drittheil bes bisberigen Steuerquantums au bezahlen. Auch gegen biefen Antrag batte Szechenbi einen paralpfirenden Entwurf, eine Art balber Dagregel eingebracht, blieb jedoch in der Minderheit. - Raft einftimmig ging ferner die Grundung einer Landescoffe burch jum Bebuf öffentlicher Bauten, die bisber meift durch Rrohndienst beforgt murben. In einer andern Sigung murbe auf Roffuthe Antrag die "Aviticitat" abgeschafft, der zufolge jedes vertaufte abelige Grundftud von bem frubern Befiker ober beffen Erben gegen ben bezahlten Rauficbilling wieber gurudgetauft werben tann ohne Ructsicht auf den mittlerweile gefleigerten Berth bee Grundftudes und ohne Entichadigung für die von dem interimiftifchen Befiger gemachten Berbefferungen. - In gleichem Beifte und mit gleich entschiedener Schnelligfeit wurde ein febr freifinniges und tolerantes Befet über die Einwanderung und Einbürgerung in Ungarn beichloffen. Die Bedingungen machen es Bedem, ber fich als ehrlicher Mann ausweisen fann, möglich, in Ungarn beimisch ju merben. Gin Amendement, welches fremde Israeliten und Deutschfatholiten ausschließen sollte, murbe verworfen. Bleiches Schidfal erfuhr ein Amendement, welches die Renntniß ber ungarischen Sprache jur Bedingung tes Incolates machen wollte.

Mit diefen wenigen Angaben ift der Eifer, der aufopfernde, wahrhaft liberale Geift, die fraftige entschiedene Richtung der ungarischen Deputirtenkammer hinreichend bezeichnet.

Diefes Land, welches man fich noch vor furzem als die heimath von Banduren und Mongolen dachte, tritt in den Ideenkreis der gebildeten Bölker ein. In der Kammer der Magnaten steht Ludwig Batthianni an der Spise einer Phalanx, die daffelbe will. — (Freilich steht das alles bis jest nur auf dem Bapier.)

"Italiene Aufunft" nennt fich ein neues Buch von Briedrich Rolle, dem wir bereite merthvolle Arbeiten über Baris und Rom verdanten. Der Berfaffer mar langere Beit würtembergischer Gefandter in Rom; feine innige Theilnahme, feine tiefe Renntnig und Ginficht ichreibt fich aus jener Beit. Er ftellt den Italienern eine Bufunft, wie fie fich für Deutschland bereite angebahnt hat. Er enwfiehlt gur Reftftellung einer Ginheit Italiens ale Bindemittel einen Bollverein, ein gemeinsames Boftspftem, Bereinbarung in der Gefetgebung für Sandel, für Gemerbe und litterarifches Eigenthum, Beidrantung des läftigen Bagmefene, mechfelfeitige Mufterung der Truppen die ju einem Bundesheer gufammentreten, ein Bundesichiedegericht, gleiche Munge, Dag und Bewicht. Die alte Gifersucht ber Städte und Landschaften will er auf mefentliche, unumftöglich fefte Gigenthumlichfeiten gurudgeführt feben. Rom bleibt die Metropole in religiofen Dingen, Floreng die miffenschaftliche, Mailand die industrielle, Turin die militarifche Sauptstadt, wie denn Sardinien fich ale das italienische Breugen ergiebt. Benedig hat feine entschiedene Rolle mehr; in ber Schifffahrt metteifern das stolze Genua, das liebliche Reapel, das arbeitse eifrige Trieft.

Mis Die Borfampfer fur bas Recht ber bohmifchen Stande nennt man die Rürften Lamberg und Wilhelm Auerdverg, die Grafen Rriedrich Depm, Leopold Thun, Albert und Ermin Roftig, und Laganety, sowie die Ritter v. Bergenthal und v. Reuberg. Ale Gervile im Burgerftande bezeichnet man die beiden Brager Burgermeifter Muller und Reller, den Abt Des Bramonftratenferftiftes Strabof, Beibler, und ben Dombechant Baclawiczet. Graf Debm mar es, der feinen Genoffen in einem gediegenen Bortrag in Erinnerung brachte, bağ es die Schuld ber laffigen Stande felber fei, wenn fie von Regierung und Bolf migachtet feien. Dies Gingeftand. niß ift mahr und edel. Die Stande muffen nun den zweiten Schritt thun und formlich erflaren, daß fie nicht fürder fich auf die Ariftofratie der Geburt beschränft feben wollen, daß fie jur vollen Bertretung des Bolfes des Burgerthums bedurfen. So lange von den vielen Stadten Bohmens fo wenige, und diese wenige meift nur durch Beamte vertreten werden, tann von einer mirtlichen Landeevertretung nicht die Rede fein. Die burgerlichen Gutebefiger und der Bauernfand find in Bohmen gang ausgeschloffen von der Mündigfeit. Der Abel muß jett tas Gefuch ftellen, auf diese und auf alle Stabte bas Recht ber Mitftanbicaft ausgebehnt zu feben. In allen deutschen Landen haben die Regierungen Die Initiative zu Diefer Reform des ftandifchen Lebens ergriffen.

Es icheint daß Defterreich fie dem uneigennüßigen und beldenmuthigen Entschluß seines Adels zu verdanken haben foll.

Auf dem medlen burgifden Landtag ift die Gache ber Gifenbahn an den Sonderintereffen der Gutebefiger und Städte gescheitert; Die angefangenen Bauten bleiben gum Theil gang liegen. Dagegen ift mit bulfe ter burgerlichen Gutebefiger, welche jum erften Dal eine entschiedene Debrbeit behaupteten, manches Beilfame burchgefest. Dagu gebort : die Ginführung des preußischen Mungfußes, Die Aus-Dehnung ber Rechte der Juden, Die Befreiung ber Matrofen vom Militardienft, sobald fie eine gewiffe Beit auf medlenburgifchen Schiffen gefahren. Auch die fünftige amtliche Bezeichnung der burgerlichen Madchen mit Graulein gebort au den erfreulichen Entschließungen, bas Rauchen auf ben Stragen zu den Annehmlichkeiten der auf dem Landtag erfochtenen Kreiheiten. Ginen wichtigen Antrag ftellte S. Bogge-Rogaom; er ging auf eine Reform ber Landesvertretung, auf Bablbarfeit der Abgeordneten. Bablreiche Abreffen aus allen Claffen ber Gefellichaft unterftütten ben Antragfteller.

Die Frauen machen jest ftart mit in Bolitik. Die Anfunft der Fürstin Belgiojoso in Rom ist epochemachend. In Baris fand man leicht Zutritt zu dem gastlichen hause dieser geistvollen italienischen Prinzessin, welche die letten zwölf Jahre ununterbrochen in der Seinestadt zubrachte und dort ein Mittelpunkt alles höheren geistigen und artistischen Lebens geworden war. Befannt ift ihre Freundschaft mit Georges Sand; unter ben beutschen Beiftern, Die in ihrem Saufe ftete eine ausgezeichnete Aufnahme fanden, ift befonbere Beinrich Beine ju nennen. In ber legten Beit aber glich ibr Saus in Baris einem politifden Rlubb, ju bem fich viele ibrer bedeutendften Landeleute und andere für das Befchick Italiene intereffirte Manner regelmäßig verfammelten. Blotelich aber verläßt die Rurftin Baris; ber Moment, ben ihre glubende Begeifterung und Baterlandeliebe langft erfebnt, fceint ibr endlich gefommen! Go erscheint fie, ale eine für die italienische Freiheit bedeutungevolle Gestalt, zu Rom im Circolo Romano, und wird von allen Batrioten mit einer entbuffaftifchen Reier begruft. Ihre politifche Thatiateit hat fle bort querft mit einer Reibe glangend geschriebener Beitungsartifel in dem Journal La Speranza begonnen, worin fie ben hoffnungen und Berechtigungen des neuen Italiens eine Sprache leift, wie fie taum noch ein italienischer Bublicift angeschlagen. Ale die Rurftin neulich Abende in bae Cafe delle belle arti eintrat, murte fic mit Reden, Gedichten und Ausrufungen gefeiert. Selbft ein Beiftlicher hielt eine Unrede ber Berehrung an fie. Die jubelnde Boltemenge begleitete fie barauf bis jum Circolo Romano, mo fie auf ten Balcon binausgerufen murbe und, ein weißes Tafchentuch ichmingend, bas Bolf grußte.

Dagegen fcheint in München Lola Montez, Gräfin Landsfeld, wenn auch feinen europäischen Krieg, doch einen Cabinetteconstict zwischen Frankreich und Baiern erzeugen zu

tonnen. Ronia Ludwig beabfichtigt im Lauf bes Rebruar einen Ball zu geben, bei welchem die Grafin Landefeld die Sonneure machen foll, und zu dem bereite auch alle Mitalieder des in Munchen anwesenden diplomatischen Corps Einladungen erhalten haben. Unter ben biplomatischen Damen ift es aber besondere Die Battin des frangofischen Befandten in Dunden, herrn v. Bourgoing, welche fich durchaus nicht entschließen fann ihre Bolfa's und Masurta's mit der ihr ohne 3meifel darin weit überlegenen Lola Montes zu theilen, um dabei mit der Letteren in unvermeidliche Berührungen zu tommen. Dies hat nun orn, von Bourgoing veranlagt bei feinem Cabinett um Abberufung auf einen Monat einzutommen, um baburch ber gefürchteten Conftellation feiner Gemablin mit der gefährlichen Andalufferin gu entgeben!

Leipzig im Febr.

Soweit der neue preußische Strafgesekentwurf befannt fein kann, will man wefentliche Ungulanglichkeiten in ihm entdecken. Die Rechte eines freien Bolfes: Freiheit der Presse, Recht zu Petitionen, Recht zu freien Bersammlungen der Bürger des Staates, sehlen dem Entwurse ganzlich. Die seit zehn Jahren bestehenden Ausnahmegerichte für politische Berbrecher sind beibehalten. Seit 1835 ist das Kammersgericht ausschließlich befugt über hoch, und Landesverrath Recht zu sprechen; am Rhein wurde die Mehrzahl der politischen Berbrechen den Geschworenen entzogen, um mit Ausschen

folug ber Deffentlichkeit einer besonderen Abtheilung der Landgerichte übergeben ju merten. Bei politischen Berbrechen, in welche die beste Rraft ber Jugend oft nur aus Ueberfraft und Schwärmerei guter Buniche gerath, find Bebeimrichter niemals mit dem Bertrauen bes Landes belobnt. Die Ueberzeugung von ten Borgugen ber Schmurgerichte bat fic burch Ginführung freierer Formen im Berichteverfahren felbit icon im Diten bee Reiches festaestellt. Bir bearüßten barin die Ueberzeugung meifer Staatemanner. baß der Often Theil haben muffe an ben Errungenschaften bes Beftens, bezweifeln aber bag bie Rheinlander, bleibt man bei diefen Berfuchen gur gerichtlichen Deffentlichkeit fteben, fo leichten Raufes zu geminnen feien, fich Die freie Korm ihres Rechtebrauches ichmablern ju laffen. - Bas das Recht betrifft, feine Meinung auszudruden in Wort und Schrift, fo lagt ber Entwurf Die alten Bestimmungen fteben. Bartet man auf eine Bereinbarung des gesammten deutfchen Bundes? Möglich. Aber willtommener mare es, Breugen ginge hier voran. - Der halt man die Bestimmungen über die Breffe, das Berbot, felbit in erlaubten Berfammlungen politische Reden zu halten, für genügend? Das mare zu beklagen. In Zeiten der Noth wird man es schmerzlich bedauern, daß man die öffentliche Meinung unterdrückte: fie wird nicht dankbar fein, wenn man fie erft im Drange der Gefahr tee Baterlandes frei giebt. Und bas Berbot politischer Reden felbft in erlaubten Berfammlungen datirt aus einer Reit des Miftrauens und der fleinmutbigen Rurcht. Gin

Gefesbuch von bente follte Zeugniß fein von der Reife des Bewußtseins, oder dies Bewußtsein bei den Staatsburgern voraussesen, um fie dafür zu befähigen.

Die philosophische Facuttät der Berliner hochschule hat fich fast einstimmig für Bulaffung der Juden zu akademischen Lehrämtern erklärt. Der Widerspruch war geradezu — einstimmig; fr. huber war die Eine Stimme bagegen.

Babrent im mittleren Stalien Rurften und Bolfer jum Brainn einer neuen Ordnung ber Dinge fic die Sande bieten, im untern Stalien die Majeftat nach gewaltsamem Aufruhr fich auf Bugeftandniffe einläßt, icheint der Rorden Staliene, außer einigen migigen und blutigen Redereien, in ernfter verftandiger Beife mit ben Rachthabern um die Reform gu parlamentiren. Der Lombarde fcheint zu miffen mas er will. Beniaftene verrath er eine fonft ungewöhnliche Gelbftbeberrfoung. Schon feit dem Rovember batirt die Aufforderung an alle junge Batrioten, bem Genug bes Tabats zu entfagen. Das feuchte Rlima Mailands fordert diefen Benuß: trogdem ift die Cigarre in Raffeebaufern und Stragen verichwunden. (Der reine Gewinn ber Regierung betrug im 3. 1846 mehr ale 1 Million Thir.) - Die Scala war bisher immer der Schauplak eiteler Demonstrationen gemefen. Bei der Eröffnung der Stagione (26. December) traf die Regierung ungewöhnliche Anftalten, foldem Ausbruch des Unwillens vorzubeugen. Diesmal mar das Theater leer und

blieb feitbem leer; fleine Bettel, im Barterre gerftreut, forterten die Batrioten auf, fich aller Demonstration zu enthalten. - Dies alles find Ruge fefter Entbaltfamteit. Bon Bemußtfein und Umblid zeugt in Mailand die Befchmerdes fdrift. Graf Riquelmont felbft fab fich genothigt, um bie Grunde des Dismuthes gegen Defterreich ju bitten. Regierung erbat fich also eine Betition. Abvocat Bobecchi und Graf Giuilini haben die Beschwerbefdrift abgefaßt. Der Lombarde klagt über Bermahrlofung in allen 3meigen ber Bermaltung, Berichmendung bee Geldes, Drud hoher, ichlecht vertheilter Steuern, Bernichtung von Sandel und Gemerbe durch unvernünftige, maftlos bobe Rolle und jabllofe Kormalitaten bei Empfang und Berfendung von Baaren. Der Lombarde flagt über die unverantwortliche, nur bei ber aröften Beldgier ertlatliche Bertheuerung bes Salges, bas bei den Rachbarn, ben Biemontefen, nur ein Runftel bes Breifes tofte. Der Lombarbe flagt über die inftematifche Bergubung der Armuth durch das Lottofpiel, gegen bie endlose Saufung ichlecht befoldeter Beamten, welche bei ber Beringfügigfeit ibres Gehaltes ju Blutfaugern am Bolfe murben. Die drei Forderungen der Lombarten find : Stante mit enticheidendem Gewicht in Berfaffunge- und Bermaltungefachen bes Landes, Breffreiheit und öffentliches Gericht. Sie berufen fich barauf, daß ber Raifer von Defterreich zugleich verfaffungemäßiger Ronig von Ungarn ift.

Der böhmische Landtagift seitzwei Jahrhunderten zum ersten Male seiner Mehrheit nach versaffungsmäßig gesinnt. Bu den Bertretern der böhmischen Rechte gehören außer den schon von uns angeführten: Fürst Karl Auersperg, die Grasen Franz Thun, Bater und Sohn, Graf Bilhelm Burmbrand, der die gesammte Politik Desterreichs in der Bersammlung streng beleuchtete, Baron Zesner, Ritter von Bohusch. Fürst Lamberg hatte seinem Botum über die 50,000 Fl. eine Kritik des Schulwesens in Desterreich beisgesügt. Graf Johann Lazansky gab auf die Einschüchterungsversuche des Borsisenden, Robert Altgrasen von Salm-Reisserscheid, die Erklärung, daß er sich durch Drohungen nicht schrecken lasse, und wenn auch plöglich Bajonette in den Saal der Stände einbrächen.

Eine Adreffe der böhmischen Stände an die liberalen Mitglieder des ungarischen Landtags giebt uns das Zeugniß, daß jest zum heil der Gesammtmonarchie unter den verschiedeuen Bölkern Desterreichs eine Gemeinsamkeit beginnt. Zum ersten Ral haben die ungarischen Stände die Berhältnisse des Gesammtstaates ins Auge gesast. Die böhmischen Stände bieten in der Adresse jenen die hand gegen die Omnipotenz eines Beamtenthums, das zwischen herrscher und Bolt Scheidewände aufrichtete in Zeiten der Gewalt und Gesinnungslosigkeit, welche "an die Stelle des Baterlandes den hof, an die Stelle der Bürgertugend die Galanterie, an die Stelle des Batriotismus den Egoismus" stellten. "Ungarns urkräftige Bölkerschaften — heißt es in der Adresse — find

von der Giftseuche einer folden Civilisation meniger berührt worden. Blieb auch dafür die Cultur feines Bodene, Die Entwidelung feiner mercantilen und induftriellen Rrafte jurud, fo bat es bafur ben fraftigen Schat feiner Freiheit, por allem aber ben feiner Thatfraft, feines Batriotismus ungefchmahlert bewahrt. Diefes ftolge Gelbstgefühl hebt und veredelt jede Ration und ift die Quelle ter Begeifterung, womit ber Ungar an feinem Baterlande, an feinen freien Inftitutionen bangt. Dit folden Rraften, folden Mitteln aber ift Ungarn gegenwärtig unftreitig berufen und befähigt, ben entichiedenften Ginfluß auf Die öfterreichische Gefammtpolitit ju nehmen und namentlich in feinem eigenen Intereffe babin ju mirfen, bag überall das gefchriebene verfaffungemäßige Recht zur Beltung gelange, fofort aber die Gefammtbeiten nicht langer im abfoluten, fondern im conftitutionellen Beifte regiert werben."

Bahrend der Befchaftigung mit Roenigs "Alubbiften" tommt uns die Runde von Gorres' Tod Schade daß ber Jüngling Görres nicht in Roenigs Roman auftritt; er war seiner Zeit in Coblenz ein ächter Rlubbift, ein Bolferedner im feurigsten Styl, ein Tagesschriftsteller voll Schwung, Big und Fanatismus. Sein "rothes Blatt" machte ibn zu einer Macht, die ein Rapoleon respectirte. Man hat den ehrelichen Forster einen Berräther an Deutschlands Sache gescholten, weil er zum Besten seiner Mitbürger sich nach Parise seinden ließ. Barum traf der Borwurf Menzels nicht zugleich

Görres, der im Rovember 1799 ebenfalls an der Spige einer Deputation nach Paris ging, um die Bereinigung des Rhein-landes mit Frankreich nachzusuchen? In Paris war der 18. Brumaire eingetreten; die Deputation konnte keine Audienz beim ersten Consul erhalten. Rach seiner Rückehr ließ Görres die politische Rolle fallen, ergab sich als Lehrer in Coblenz der Raturgeschichte, in heidelberg den Mythen der asiatischen Welt, in Gemeinschaft mit Brentano der Mystik des Rittelalters. Der Ausstand Deutschlands gegen Rapoleon machte ihn zum Mitglied des Tugendbundes; 1814 die Februar 1816 erschien sein Rheinischer Wercur. Rach diesen Uebergängen ward aus dem genialen Mann der rothen Rüge ein Mann der Kapuse.

Der 11. Februar, an welchem Lola Stadt und Land räumte, ist just der Tag, an welchem ein Jahr zuvor durch sie (durch ihr Berdienst?) das Ministerium Abel in Baiern gestützt worden. Dunkel bleiben und noch die Borgänge an Görres' Grabe; wie weit die etwa 20 Mann starken Allemannen, welche das Berbot des Fackelzugs (durch Lola) zu Begebrachten, als Märthrer der Aufklärung dastehen, während 1560 Studenten dann als Finsterlinge erscheinen müßten. In die Studentenschaft war (von hoher Seite?) die Forderung gestellt, die Allemannen außer Berruf zu erklären. Dies gesschah nicht; im Gegentheil solgte den Günstlingen der Spanierin überall ein Bereat, dem das Bolk beistimmte. Als Graf Heinen Dolch zückte, wagte jedoch kein Gendarm ihn

ju verhaften. Dierbei gestaltete fich bas erfte Betummet auf ben Strafen, welches, mahricheinlich auf Betrieb ber machtigen Lola, den toniglichen Befehl jur Schliegung ter Sochfoule gur Rolge hatte. (Bar Diefer Cabinettebefehl vom Minifter v. Berte gegengezeichnet? Der erließ Gr. Thierich ben Anschlag am ichmargen Brett in Folge eines nicht minifteriell contrafignirten Sandbillete? Sier ift abermale ein Duntel, bas une die "innere" Breffreiheit Baierne aufbellen follte!) Die Gollegung ber Universität berührte Die Burgerichaft zu tief; 1500 Biertrinter weniger mar ein unerborter Rall. Richt ber Chrenpuntt, ber Rugen berührte bie Burgerichaft; man ertropte den Biderruf der Schliegung. feste aber auch die Landesverweisung ber gefährlichen Tanjerin burd. Die Mitmirfung der Reicherathe tam post festum; Die versammelte Bürgerschaft bat fich alles felbit errungen. (Sier fragen mir wieder einfach gur Aufbellung ber Cache: Bie mar es möglich, eine anerkannte baierifche Grafin bee Landes zu verweisen ohne Antlage, ohne Richteripruch? Auch die Allemannia, Diefe vom Ronia bestätigte. von brn. v. Berte begludwunichte Studentenverbindung, ift landesvermiefen. Bas ift ihr Berbrechen? mer ift ihr Anflager und Richter? Bir fragen nicht aus Theil- ober Barteis nahme, wir fragen nur um zu miffen mas in Baiern Rechtene ift.) Um 8 Ubr batte ber Ronig noch die Grafin Landsfeld befucht. Um 9 Uhr fam die Deputation zu ihm. Er ließ fie marten und ging noch einmal nach der Barrerftrage. Ingwifchen jedoch war vom gurften Ballerftein bereits an

Lola die Beifung geicheben. Stadt und Land ju verlaffen. Der Rönig fand einen Saufen Bolte, ber bas Saus ber Spanierin zu verwuften begann. Der Ronig machte bem Einhalt, indem er bas baus fur bas feinige erflatte. Gin Soch erfolgte; nur ein fremder Menich, ber die Ruge nicht jog, (melteten glorreich die Beitungen) murbe ale Majeftatebeleidiger eingesteckt. - Dies alles ift novelliftisch febr amujant; fur ein "Dahrchen aus der Gegenwart" außerordentlich gludlicher, humoriftischer Stoff. Es bleiben freilich bei all dem Jubel der guten tapfern Stadt München jene obigen Rechtefragen noch übrig. Bo ift die rechtliche Begrundung, die minifterielle Berantwortlichfeit für all die Ente foliegungen? Auch bas Ginhauen ber Bentarmen auf tie-Studenten will criminell erledigt fein. - Das find freilich Rleinigkeiten, wird die Schmach, die bem Gangen anhaftet, nicht gefühlt. - Die öffentliche Erflarung einiger Mitglieder ber Allemannia fpricht von ibr ale ber Dame, beren Salon in Munchen der Mittelpunkt der Aufflarung mar! Sind die Allemannen wirklich die baierifchen Marthrer ber Aufflarung? Der Styl ihrer Roten macht une das freilich nicht flar.

## Die Reformbanketts und die Krisis in Frankreich.

Leipzig, d. 26. Februar.

Die Franzosen waren bieses Jahr nahe daran ihr Privilegium einzubugen: die Spalten ber beutschen Zeitungen zu füllen und die Köpfe ber Politiker in Deutschland zu be-

fchaftigen. Italien, bas lange begraben, erhob fich ploglich perjungt und lebenefraftig; es begann mit Riefenbanten tie berrlichfte Geschichte ju fchreiben, Die ben rauschendften Beifall Europa's eroberte. Da murden die frangofifchen Rammern eröffnet. In Italien maren Constitutionen nach frangonichem Rufter errungen worten; in Rranfreich murte bewiesen, bag die Conftitution nicht ausreichend fei. Siebgebn Jahre hat bas fogenannte "Spftem", "ber unverrudbare Bedante" - wie die Krangofen aus Rurcht vor bem Atwocaten des Könige Die Gelbftfucht Lutwig Philippe nannten - alle politifchen Großen Rranfreiche abgenutt, alle Rrafte bee Landes ausgebeutet, alle Schugmauern ber Rarte untergraben, und in fiebzehn Gigungen ter Atregberathung bat ties Epftem einen Toteeftog erhalten, von bem es fich nicht wieder erholen wird. Der Kampf bot ein merkwurdiges lehrreiches Schaufpiel. Auf ber einen Seite ber ichlauefte Ronig ter Belt, ter am Rant bee Grabes für feine Familienintereffen fampft, ein bochbegabter Minifter, ter fich mit Riefenfraft an fein Bortefeuille flammert, einc Stimmenmehrheit von Beamten und Begunftigten, Die wie Blutigel fich an ben großen Gelbfact bes Budgete festgefaugt; - auf ter antern Seite fteht Alles mas Franfreich an Talent. Sochherzigkeit, Unabhangigfeit, Freiheiteliebe, Ruhmbegierte, Thatendrang und Ideengluth befigt. Diefe Bartei, die Oppofition, mar in der Rammer in der Mindergahl, aber fie hatte binter fich die furchtbare Schaar ber Journaliften und die ungebeure Mehrheit ter Nation. Da zeigte fich nun fichtbar ber

Rehler der frangofischen Conftitution. Diefe fprach das Brincip der Boltesouveranitat aus und doch vermag fich Die öffentliche Meinung auf gefetlichem Bege nicht Geltung zu verschaffen, man mußte denn eine neue Revolution machen. Aber webe bem Lante, bas bei jeber nothwendigen Reparatur erft bas gange Bebaude einreißen muß! - Der fiebgehntagige Rampf in der Rammer ift ein doppelter: es gilt bie fcblimmen Intentionen ber Regierung aufzudeden und bie Mittel zu finden, tem Digbrauch ber Gemalt auf immer ein Biel zu fegen. Es wird gezeigt wie bie Runfte bes unverrudbaren Bedantene, Die Dongftie auf Roften Des Landes gu befestigen, bas Deficit ber Finangen gu einem Abgrund gemacht, der Franfreich ju verschlingen brobt. Es wird bis gur Evideng nachgewiesen, daß die Intereffen der berrichenden Familie ju einer Bolitit getrieben, die der Ration fremd und gehäffig ift. Amei Aussprüche ftellen fich mit flammenber Schrift der Regierung anklagend gegenüber. "Ueberall wo ein Land frei wird, batte Frankreich einen Feind verloren und einen Freund gewonnen, und doch hat fich in Statien die Regierung gegen die Bewegung geftemmt!" -"In der Schweig fampfte bas Brincip ber Contrerevolution gegen die Ideen der Revolution; die Regierung von 1830 hat auf der Seite der Contrerevolution geftanden!" Dieje Unflagen ruft die gange Ration bem Bortführer ber Opponition nad, aber die Rebrheit in der Rammer ftimmt für den Bortlaut der unter dem Ginfluß des Minifteriums verfaßten Abreffe. Dit diefen Abstimmungen bat fich bic Debrbeit felbft ihr Berdammungeurtheil gesprochen. Ge mar offenbar daß bie Debrheit ber Rammer nicht mehr bie Debrbeit der Ration vertrat, daß bas Ministerium und ein Saufe von 220 obfeuren, namen - und talentlofen Menfchen ibre eigenen jammerlichen Intereffen bem Bobl bes Lantes gegenüberftellten, und nun begann in der Rammer ein furchtbarer Rampf, der Die Reiben der Majorität moralisch vernichtete und über ihre Baupter glübente Rugeln gegen bas Ronigthum felbft fchleuderte. Die Rammer mar nicht mehr eine gebeiligte Berfammlung berathender Befetgeber. fondern ein erhöhter, den Augen der gangen Ration fichtbarer Rampfplas, mo der bestehenden Berfaffung in der Berfon der Machthaber unheilbare Bunden gefchlagen murten. In der Sine des Rampfes mart die bieber gemäßigte Oppofition immer mehr gegen die außerfte Linte gedrangt, und ale bie Abftimmung über ben letten Baragraphen ber Abreffe bie Theilnehmer an den Bahlreformbantetten mit den Ausdruden "Blinde und Reinde der Berfaffung" brandmartte, wurden die bisherigen Gegner des Minifteriums wirflich gu Reinden des binter ibm ftebenden Ronigthums. Dan fprach laut von der Tribune, daß man an die Ration appelliren und trop bes Berbotes der Regierung in Baris felbft ein Reformbanfett geben und unter dem Schut der Bevolferung der bewaffneten Dacht trogen werbe. Die erfte Demonstration feindlicher Gefinnung von Seiten der Oppofition ward ichon am andern Tag gemacht. Fünf ihrer Mitglieder, welche das Loos für Die Deputation bestimmt, die dem Ronig die Abreffe.

ber Rainmer überbringen follte, ichloffen nich aus und ber Ronig fah um feinen Thron nur eine Schaar jener einerereitten Anhanger, Die, wie er mobl mußte, nur durch ihre Stellung, aber nicht durch ibre Anfichten und ihr Anfeben Die Ration vertraten. Mittlermeile begann in Baris und in gang Franfreich eine furchtbare Agitation. Bon vielen Städten liefen beifällige Adreffen an die Opposition ein. Die Babl ber Theilnehmer an dem beabsichtigten Bantett flieg in die Taufende, und aus Mangel an Raum tonnte man nur an 1500 ber erften Manner Frantreiche Rarten ausgeben. Sundert Deputirte und mehrere Baire ftellten fich an die Spige. 3manzigtaufent Mann Rationalgarbe in Uniform wollten die Bankettgafte in ihre Mitte nehmen, um fie gegen Die Bewalt zu beschüßen und ihrer Demonftration ben Charafter einer Rationalmanifestation ju geben. Die große Maffe tes Bolles bereitete fich zu einem Schlage vor. Best entfiel ter Regierung ber Muth; fie ließ fich mit ber Oppofition in Unterhandlung ein. 40 Mitglieder ber Majoritat verbanden fich fchriftlich, bas Ministerium in der nachften Cipung ju frurgen, wenn bas Banfett aufgegeben werbe. Die Opposition glaubte, ihre Ghre erfordere es, nicht nachjugeben. Run ließ fich bas Ministerium in Unterhandlung mit ber Bankettcommission ein; es versprach, bem Bankett fein hinderniß in den Weg ju legen, wenn tie Opposition durch ibre Journale und Beranftaltungen dabin mirten wollte, Die Maffen zu befchwichtigen und einer Emeute vorzubeugen. Die Opposition ging barauf gern ein, ba fie felbft feinen

Rampf in ben Strafen und nur bas Recht der Berfammlung begrunden wollte. Die Opposition forderte in bundert Artifeln gur Rube auf und berichtete felbft von ber ungebeuren Machtentwicklung ber Regierung. Endlich tommt nach acht Tagen ber Angft und Aufregung ber gangen Stadt ber 22. Rebruar, ber Tag bes Banfette. Da werben plogiich Ordonnangen des Bolizeiprafecte und bes Commanbirenten ber Rationalgarde an allen Eden angefchlagen, welche bie Abhaltung tee Bantette und Die Theilnahme ter Rationalgarte unter Androhung bewaffneten Ginichreitens verbieten. Die Opposition fieht fich betrogen, fie hat felbft die Raffen beschwichtigt und ift im Augenblid bestürzt und machtlos. Sie fchiebt bas Bantett auf, erflart aber bag fie die Minifter in Anflage verfeten und ben Rampf nicht eher beendigen werbe, ale bis ben Rechten ber Ration ber Sieg gefichert ift. Das Minifterium bat offenbar va banque! gefpiclt; es mußte entweder eine Dictatur erringen ober unterliegen. 3m letten Ralle durfte es unter feinen Trummern vielleicht bas Julifonigthum begraben. Beites murte fur Europa von unberechenbaren Rolgen fein.

Leipzig, im Darg.

Die Republit ift in Frankreich erklärt. Das Königthum Louis Philipp's hat zu fpat dem Geifte bes Fortsichritte Zugeständniffe gemacht; die Rlugen find wieder nicht flug genug gewesen — Andere für klüger zu halten. Bu spat! hieß es, als Guizot endlich ber allgemeinen Entruftung

geopfert murbe; ju fpat! ale Thiere und Deilon-Barrot ben Sturm ju befdwichtigen berufen murben; ju fpat! ale Atjutanten des Ronias mit weißen Rabnen unter bas Bolf fprengten; ju fpat! ericoll es fogar in der Deputirten. tammer, ale Louis Bhilipp abgebantt ju Gunften bes Grafen von Baris und bie Bergogin von Orleans dort ericbien, Die Regentichaft für fich zu forbern. Dochte bies bonnernbe Au fpat! an die Ohren der Belt dringen! - Doilon-Barrot's bynaftifche Rete erflang machtlos; die lange angeftauete Bafferfluth bes Rornes brach fich über ibr nachftes Riel binaus Babn. Das nadite Biel. Ordnung und Kreibeit vereinigt und Kranfreich parlamentarifch regiert zu feben, mar in ter Regentschaft ber Bergogin geboten : Dies nachfte Biel ift übersprungen : Die proviforifche Regierung hat die Republit erflart; Dupont de l'Eure (Brafident), Arago (Marine), Lamartine (Audmartiges), Louis Blanc, Flocon, Redacteur der Reform 2c. find Mitglieder der Regierung. Die erfte Broclamation verfichert der Welt Frieden, aber Schut jugleich den — schwachen Boltern. - Bir fragen: Ift diefe Republit eine Geburt Des Augenblick? Dder giebt fie Bemabr, und bat Frankreich die Kräfte, die Tugenden und den enthaltsamen festen Charatter, welche gur Republit gehören?

Charafteriftisch fur den Bolfsaufftand in Palermo, bezeichnend zugleich fur den Geift der humanität des Jahrhunderts ift Ruggiero Settimo's Aufruf an das Bolf. 3m

Augenblick wo der greife Subrer, ehedem Contreadmiral ber Flotte, Sturm auf das Schloß befehligt, mabnt er zwaleich an Menichlichkeit. "Deine Gobne, beift es im Aufruf, mit Anbruch bes Abends muß der Ballaft genommen fein. 3ch werde an Gurer Spige fteben, wenn 36r's wollt, bei diefem letten Berte, aber wenn wir drinnen find, laffet, bitte ich Euch, fcmeigen den berben Schmerz Gurer Bermunbeten, vergeffet ten Todestampf Gurer fterbenden Baffengejahrten, sebet in den Soldaten nicht die Mörder unbewaffneter Mönche. nicht die Schander wehrloser Frauen. Sineingebrungen, durft Ihr feine andern Baffen herschaffen als Brot für die bungernten und Gingeichloffenen, Becher mit reinem Baffer für die Durftenten, Binden für die Bermundeten, Babren und ehrenvolles Begrabnig für die Leichname. Rein Tropfen werde vergoffen von biefem toftbaren Blut, Eurem Blut, italienischem Blut! Und vor allem achtet die Krauen; lagt fie nicht fein jammernde Bittmen und verwaifte Jungfrauen, laßt fie empfohlen fein, die Ginen Guren Muttern, die Andern Guren Schwestern, und Aller Ebre fei in den Bewahrfam gegeben ber Rationaltreue. Die Soldaten, die mit Rartatichen Biele von Gud vernichteten, verdienen mehr Gure Achtung als Gure Rache. Bedenket wie fie gemefen maren, melche Beispiele von Tapferfeit fie Guch gegeben haben murben. hatte bas Beschid gewollt bag fie Gure Sache, die bee Baterlandes, der Menfcheit, vertheidigten! Rein Groll bleibe jurud! Betrachtet Diefe Mauern nicht mit Abicheu, fondern mit Liebe, nur ale ein Binderniß, das Euch lange Beit abhielt Eure Brider zu umarmen. D ich bitte Euch drum flebentlich, und die Reinheit Eures Ruhmes fei der einzige Lohn für mein Greisenalter. Fallet anbetend nieder! Briefter Gottes, segnet unfre Banner! Bu den Waffen! Bu den Waffen! Sterben ohne Schmach, leben ohne Reue! Bu den Waffen!"

Die Auspeitschung einer Sannoveranerin in Bufarest erinnert die hannoveraner daran, unter welchem mächtigen Schutz im Auslande sie standen, folange sie brittisch waren, wie sie jest, seitdem hannover selbständig ift, aller Bertretung ihrer Rechte draußen entbehren. Immer mehr thut es noth, daß der deutsche Bund, der bis jest blos Gesandte fremder Rächte in Franksurt ausnimmt, auch Bevollmächtigte im Auslande hält. Bassermann, Belder, Isstein in Karlstuhe redeten in diesem Sinne.

In der bad ifchen Kammer stellte Bassermann die Forderung, die deutschen Ständekammern beim deutschen Bunde vertreten zu sehen. Der greise Isstein erhob sich und sprach: Es herrsche in ganz Deutschland nur Eine Stimme, daß ber Bund mehr werden musse als ein bloßer Bund der Fürsten und höfe. Rach den Besreiungekampsen habe die Bersammlung der Bevollmächtigten, die Deutschlands Gestaltung zu berathen gehabt, ihre Sendung nicht erfüllt. "Biele Jahre sind seitdem verstoffen, und was ist für Deutschland, für das herz Europa's, für ein treues, redliches, gebildetes Bolt geschehen? Belche Stellung nach Außen ninmt Deutschland

ein? hat man dem Bolke die feierlichen Berheißungen erfüllt? Deutschland wird von den großen Mächten nicht geachtet, weil man ein Bolk, dem die Kraft der Einbeit fehlt, nicht als Ration anerkennt. — Eine Umgestaltung des Bundes ift nöthig; das Bürgerthum muß beim Bundestag pertreten merten."

Dan fann nicht leugnen, tag die Regierung ber Republit in Baris febr gute Stpliften befigt. Außer Lamartine, dem Talente des Iprischen Schwunges, hat fie an Louis Blanc, bem Berfaffer ber dix ans, an Marraft, bem Leiter bee Rational, an Klocon, dem Leiter ber Reforme, brei ausgezeichnete Brofaiften zu Seeretaren. Lebru-Rollin, ber Minifter bes Innern, ift der hervorstechende Advocat. Den Minister ber Marine, Dominique François Arago, den Freund Alexander v. Sumboldte, tennt Europa ale Mann ber Biffenichaft, ale Mathematiter und Bhpfifer. Gein jungerer Bruder Etienne Arago, der Boftmeifter der Republit, ift Luftfpieldichter; feine Romodie "die Ariftofratie" wurde in diesen Tagen mit Molière's Argt wider Billen jum Beften der Bermundeten im Theatre français gespielt. (Belche ironische Geltung bat zufällig Molière's Luftfpiel! Ift nicht diefe gange, Alle überrafchende Republit ein Arit wider Willen?) So find in der That fast alle 3meige ber Litteratur in ber Regierung vertreten; ber Boet der Tragodie, Bictor Sugo, nimmt in der Republit nur einen fleinen Rebenpoften ein, er ift Maire eines Barifer Rirchfpiels geworben. Bur Lprit, jur Geschichtschreibung,

jur Journaliftit, jum Luftfpiel, jur Rathematit, gesellten nich bann noch mit der Abvocatur fur bie Juftig und Die Kinanzen zwei Manner bes aufgetlarten flugen Jubenthums, Cremieur und Gondchaur. Bir feben alle treibenden Elemente des Zeitalters im Regiment der Republik vereinigt. Auch die Brovingen Frankreiche find wohl vertheilt; ber Brafident Dupont ift Rormand, Lamartine ein feuriger Burgunder, Arago ein Mann vom pprenaifden Bergland. - Die Regierung der Republit bat mit febr regem Gifer ihre Thatigfeit eröffnet. Es ift ihr für den Augenblid gelungen die Ordnung berauftellen, die Ausschweifung zu hindern. Sie bat die Todesftrafe fur politifche Berbrechen aufgehoben. Aber fie hat jugleich die Arbeiter mit der Garantie für Brot und Arbeit - beschwichtigt! Die Civillifte bee Erkonige reicht bafür nicht aus. Die Republif hat mit biefer Garantie die communiftifchen und focialiftifchen Sympathien fur fich gewonnen, aber die arbeitende Claffe jugleich ju Anfpruchen verhangnigvoller Art berechtigt. Die Regierung ber Republit will die bieber theoretischen Brobleme des Socialismus praftisch zur Lösung bringen. Sie bat damit die ungebeuerfte Aufgabe bee Zeitaltere auf ihre Schultern genommen. Birb fie ber Laft gemachfen fein?

In Rafpail hat die Regierung der Republik bereits den schärften Gegner auf dem Boden der Demokratie gefunden. Rafpail ift als Arzt durch feine Charakteristrung der Fieberkrankheiten berühmt. Er ift Republikaner; die Republik eröffnet bereits in ihrem eignen Schoofe die litterarische Opposition. Rafpail's Blatt: l'ami du peuple ubt eine foarfe, foneidente Rritit gegen die Mitglieder der Regierung.

Lamartine bat burch feine begeifterte Rede bem Bolle die blutrothe Jacobinerfahne entwunden, der Republit die breifarbige erhalten. Er fiegte endlich burch die Schmeichelei Des Chraeiges; Die rothe Fahne fei nicht über bas Marsfeld binausgekommen, die tricolore habe in allen Eden der Belt geflattert. Das Signal bes Schredens und ber Buillotine ift por ber band fur die junge Republit befeitigt. Lamartine ift in Baris ber gefeierte Beld bes Tages. - Ber Diefen Dichter nach feinen fcmarmerifch religiöfen Meditations, ober gar nach feinem ropaliftifch bierarchischen Chant du sacre fennt, worin er Raris X. Rronung feierte, wird fich nicht gleich in die Rolle des republitanischen Regierungs. mannes verfeten tonnen. Auch noch feine vielgefeierten Harmonies litten an abstractem Bbrafenthum, und fein Jocelyn, das poetische Tagebuch eines Dorfpfarrers, das driftliche Entsagung und die Tugend reiner feuscher Menfchlichteit befingt, flüchtete aus ber Birtlichteit in eine artabifche Belt. La chute d'un ange war das am meisten phantastisch in's Blane aufgelofte Boem Lamartine's. Allein die poésie humanitaire erhielt in ihm immer festere Form, immer ftarferen, mirtlichteitsvolleren Inhalt. In der Rammer von 1833 durfte Cormenin, ber praftische Rechner, ibn noch um feine tosmopolitische allgemeine Menschenliebe, mit ber er regieren wolle, verspotten. Lamartine nannte fich democrateconservateur, er hielt fich von allen intriquanten und in-

triquirten Barteien bes Julitonigthums fern, er fprach oft ins Blaue, aber bas reine Blau bes Simmels ftand zufunftverheißend ale Borigont über feiner poetifchen Begeifterung gegen Stlaverei, für die freie Breffe, für die Abichaffung der Todeeftrafe, für die Ermeiterung bes Bahlrechte. Er miberfeste fich aufe heftigfte ber Befeftigung von Barie, Die Thiers fo weife und nun fo nuglos durchgeführt. Une Deutschen antwortete Lamartine 1840 auf Beder's Rheinlied mit feiner "Friedensmarfeillaife". In der Regentichaftefrage 1842 fprach er fich für die Bergogin von Orleans aus. Rach diefem allem hat auch ihn die Form der Republit überrascht; aber ihr Inhalt, ihre Gefinnung mar in und mit ihm vorbereitet. Die Grundung einer gesellschaftlichen Demofratie mit einem constitutionellen Throne mar bieber ichlieklich bas Riel feiner Bedanten gemesen. Seine Lauterfeit bat ibn machtig gemacht; fein innerer Banbel vom Legitimismus gur Demofratie mar rein das Ergebniß feiner Entwidelung, blieb ben Machinationen bes rankevollen Juftemilieu bes Julithrones fern. Seit 1843 mar er die populare Große, die ber ehrlichen Opposition bas Programm bictirte; man hatte an ihm mehr ale einen gutunftigen Minifter, man hat an ibm \_ein ganges Minifterium". - Db bies ehrliche Ber; mit feinem lprifchen Schwunge die Republit vor Zwietracht, Leidenschaft und Intrigue bewahren werde, lehrt une bie nachfte Butunft. (Go eben erhalten wir das erfte Beft von Emil Frenedorff's "Mannern und Frauen bes Auslandes". [Berlin, Alex. Dunter.] Lamartine eröffnet die Reibe; doch

wird erft bas zweite heft auf die jegige politifche Stellung biefes Dichters Bezug nehmen.)

Louis Blanc ichrieb por einigen Jahren in bem republifanischen Journal la Resorme (vom 18. Sept. 1843) einen Auffat, worin er zuerft die feit der Julirevolution in ber frangofifchen Ration eingetretene bestimmte Scheidung swischen bourgeoisie und peuple gründlich erörtert hat. Diefe Scheidung, die icon in der Conftitution von 1791 angedeutet gewesen mar, hat fich jest in der Rebrugrrevolution von 1848 wieber einheitlich aufammengefügt, und ihre einbeitliche Organisation ift die Republit, Die zugleich die focialiftifchen Reime ber letten Beit zwar vorfichtig und mit arokem Tact, aber doch in entschiedener Richtung in fich aufgenommen bat. Die Bourgeoifie machte die Julirevolution pon 1830. Das peuple aber hat die Revolution vom 24. Rebr. 1848 gemacht. Es erfolgt bamit jum erften Dal Die Aufnahme des Broletariers in den Staat. Bie Die Löfung diefes ungeheuern Broblems der Menfchheit gelingen merte, Dies ift das hauptintereffe, meldes die neuefte Staatsbewegung Frankreiche für Guropa hat.

Die Allgemeine Preußische Zeitung vom 1. Marz spricht in ihrem leitenden Artikel über die Ereignisse in Frankreich, wie es scheint, die officielle Stimmung des preußischen Cabinets, zugleich mit Rücksicht auf die ganze Stellung Deutschlands zu der neuesten französischen Revolution aus. Dieser Artikel (wie man mir aus Berlin schreibt, vom Staats-

minifter v. Bodelschwingh) sucht alle tiefer greifenden Wirtungen einer französischen Republik auf Deutschland als unmöglich hinzustellen, und stütt sich dabei namentlich auf die "unerreichte Wehrversassung Preußens", die in dem entscheidenden Augenblick die nothige und unübersteigliche Klust zwischen Deutschland und der französischen Republik aufzurichten im Stande sein werde! Zugleich wird aber bestimmt jede Intervention in die inneren Angelegenheiten Frankreichs abgewiesen. Wir haben also vor der hand nur einer kriegerischen Desenstossellung gegen die Republik Frankreich entgegenzusehn.

- Defterreich, du schlafft fehr lang. Dag bich nicht wede der Bogelgefang!

So sang nach einem alten Liede in unsern Tagen hermann Rollet. Bogelgesang hat Desterreich nicht weden können; den Bogelgesang seiner Lyrifer nahm Desterreich wie Fliegengesumme im Morgenschlaf, es griff hin und ber mit der hand, — es legte sich nicht einmal auf die andere Seite. Bas wird es weden? — Ein Donnerwort? — Der zerschmetternde Ruf für das Königthum in Frankreich war: Bu spät! Das Königthum ift in Desterreich nicht gefährdet. Aber Desterreich soll mehr sein als bloße Erbschaftsmasse gessammelter Königreiche. Es soll uns mit seiner Schwerkraft ein hort sein gegen den Often, ein Gentrum und halt als europäische Großmacht. Deshalb sorbern wir daß seine Größe sich verjünge, daß es in der Freiheit seiner Bölter

feine neue Starte, in dem freien Bunde Bobmens, Ungarns und ber Lombarbei ju feiner erlahmten Schwertraft neue Triebfraft geminne. Defterreich bat feit der großen Repolution aufgebort Deutschlands Führer ju fein, es hat bamale feine Borpoften am Rhein und an ber Schelde aufgegeben. Deutschland mar feitdem fich felbft überlaffen, Defterreich jog fich in fich felbft jurud. Die Wiener Acte reibte es wieder ale erfte deutsche Dacht ein; aber Breugen überflügelte es. Mittelbeutichland mit feinen fleinen Staaten entwidelte, wenn auch gerftudelt und getheilt, feinen Ranipf um Errungenschaften, auf welche Defterreich grollent blidte. Ein Stern bee Beile ift über Breugen aufgegangen, ee bat fich verfaffungemäßig ju gliedern begonnen, bevor das Donnerwort: Au fvat! erflungen. Es bat, wenn auch gogernt, ten Kortidritt nicht aus ber Sand gegeben; es ift machtiger ale je; es befett mit feinen Armeecorpe die meftliche Grenze und fann fich raid und zuverfichtlich entichließen die Republit Rranfreich fich felbft zu überlaffen, es tann die Ehre und Die Rreiheit nach außen ichirmen, benn es bat ber Areiheit im Innern eine Baffe gebahnt. Best mo es fich darum bantelt ein deutsches Bartament zusammenzuberufen, seben mir Defterreich mit fich felbft befchaftigt, ftatt fur Deutschland porgutreten ale Schirm und Bacht, ale Berold ter Ehre und Selbständigfeit. Defterreich ift auch im Often verfürzt; für bie verlorenen Donaumundungen ift Krafau ein fchlech. ter Erfat. Es hat in Mittel. und Gnditalien feine Begemonie verloren; Englant, bas feine Starte in ber Freiheit

bat, zeigt ibm ben Rebbebandidub, wenn es eingreifen wird. Es bedurfte beffen toum; Defterreich muß fich beideiben, feine Lombardei zu halten. Sardinien, Toscana, ber Rirchenftaat baben durch Reformen die Revolution unmöglich gemacht; Reapel bat feine Eriften; burch Bogern und Sinterlift aufe Spiel gefest. Roch ift es Beit, bag Defterreich die Lombarbei fich erhalt. Ber Defterreich ale europaische Großmacht für nothig erachtet, muß es munichen. Es ift noch möglich, die Reform tann noch überall die Revolution binbern, ein Bund freier Bolfer unter Gobnen bes Raiferbaufes tann Defterreich noch ale einen Staatenbund großartig in Die Beschichte eintreten laffen. Deutschland bedarf Defterreichs gegen den Often, wie es Breugens gegen den Beften bedarf: Rachbut und Borbut, beide find uns gleich nothwendig. Daß Deutschland maghalfig vorangeeilt, tann niemand fagen, macht die Spotter nur lachen. Der alte Spruch: Rur langfam voran bag bie öftreich'iche Land. webr folgen tann! bat felbft Breußen innegebalten. Es ift nicht unfere Art, über unferer Triebfraft unfere Schwerfraft ju vergeffen. Rag nun Defterreich nicht feinerfeite ben alten Spruch A. G. 3. D. U. vergeffen: Aller Chren 3ft Defterreich Boll!

Daß Despotismus immer in religiöser Unduldsamkeit seinen Salt gesucht, dazu ift der Borfall mit dem Grafen Batthian pi in Ungarn ein neuer Beleg. Cafimir Batthianpi, einer der erften Magnaten Ungarns, eines der einflugreichsten Mitglieder des ungarischen Oberhauses, war vor einem Jahre

jur protestantischen Kirche übergetreten. Das haben ihm einige Damen am hose nicht verzeihen können. Der Palatin, Erzherzog Stephan, erhielt die Beisung, den Grasen nicht zum hosball einzuladen. Des Palatins Gegenvorstellungen fruchteten nicht; er war so schwach, fromme Bunsche für einen Besehl zu nehmen. Mehr als hundert der ersten Edelleute, ohne Unterschied des Glaubens und der politischen Ueberzeugung, schickten in Folge dieser Ausschließung ihres Genoffen die Einladungskarten zurück; der Ball beim Palatin war leer. — Kleine Ereignisse dieser Art sind nicht mehr unwichtig.

Ungarn icheint entichloffen zu fein fich einer unwürdigen Bevormundung zu entziehen, obicon es nicht aufboren wird und will fich jum Bolterbunde unter Defterreich zu halten. - Mit farter Mehrheit forderte Die Standetammer Die sofortige Abichaffung der feit einigen Jahren vom Ronige eingeführten Comitateadministratoren. Die ungarischen Beitschriften führen eine furchtbare Sprache, Die bis ins Cabinett dringt; den deutschen Blattern in Ungarn ift die Bunge gefeffelt. Bett baben die meiften Congregationen Der Comitate ihren Bertretern beim Landtag den Auftrag gegeben, die Rudberufung fammtlicher ungarifder Truppen aus Italien und allen öfterreichischen Erblandern unter Undrohung der Steuerverweigerung zu fordern. Bugleich beantragt man die Entfernung aller nicht ungarifden Truppen aus Ungarn. hierin liegt ber Anotenpuntt gur Lofung ber Birren; hiermit wird bas fünstliche System gebrochen, das nur indem es die verschiedenen Bolter gegen einander in Schach hielt, über sie triumphirte. Man wird niche mehr mit Bolterhaß regieren können, Desterreich wird mit ungarischen Truppen in Ungarn, mit deutschen Truppen in Deutschland regieren müssen. — In diesem Zustande der Aufregung traf Ungarn die Rachricht von den Ereignissen in Frankreich. Eine Deputation des Landtags an den König fordert jest ein verantwortliches Ministerium, aus Ungarn bestehend, unabhängig vom Gesammtministerium der Monarchie. Hiermit ist Ungarn in das Stadium getreten, wo die zurückgedrängte Resorm nothgedrungen den Character einer "friedelichen Revolution" annimmt.

Es ift wichtig die Birkungen der Republik Frankreich zu verfolgen. Die Republik will Frieden, und somit balt
fle fich die militärische Dictatur noch fern. Der Gesandte
der Bereinigten Staaten von Nordamerica hat zuerft und
ganz brüderlich den jungen Freistaat begrüßt. Der papste
liche Nuntius hat sosort seine Freude bezeugt, daß die Revolution nicht zugleich gegen den Altar gerichtet war wie
eheden. Belgien, diese Tochtermonarchie des Julikönigthums, hat sich beeilt die neue Ordnung der Dinge in Paris
anzuerkennen; der Minister Rogier hat zugleich den niedrigsten Bahlcensus verheißen, somit die beste und sicherste Rusanwendung für die Monarchie aus dem Umsturz in Frankreich gezogen. Lord Russell hat unter donnerndem Beisall

im Barlament erflart, die Regierung Englands fei in feinerlei Beife gewillt fich in Die Organisation Aranfreiche einzumifchen. England bat für fich felbft foviel Freiheit, baß es der republikanischen Rorm nicht bedarf; es hat zugleich in diefer feiner Areibeit foviel Rraft, Salt und Selbftgefühl, daß es auch ben fcmerglichften Birren in ber Entwidelung anderer Bolter unbefummert und rubig zuseben tann. --Der Deutsche Bund bat fast mider unfer Erwarten ichnell bas Dafein einer deutschen Ration begriffen. Ginmuthigkeit sei unser beil! fagt er in feinem Aufruf an die Ration, eintrachtiges Busammenwirken unter allen Stammen thue noth! (Möchte das den Schleswig Dolfteinern, die der Bund fich felbft überläßt, ju gute tommen!) Der Deutsche Bundestag erflart, er werde von feinem Standpunkt aus Alles aufbieten, um gleich eifrig fur die Sicherheit Deutschlands nach außen, sowie für die Forderung der nationalen Intereffen und bes nationalen Lebens im Innern ju forgen. "Deutschland, fagt ber Bund in aller Gile, wird und muß auf die Stufe gehoben merden, die ihm unter den Rationen Europa's gebührt; aber nur der Beg der Gintracht, bes gefetlichen Fortichritte und ber einheitlichen Entwidelung führt dabin." Die Bundesversammlung beruft fich ploklich "auf die reife Ginficht" des deutschen Boltes, auf unfern bemahrten gesetlichen Sinn und unfere alte Treue!

Der Ergbifchof von Baris hat fich rafch in Die Republit gefunden; er fraternifirt mit ihr wie der Soldat Ludwig Bhilippe mit bem Bolte. Er beweift die Gefetlichfeit ber Bolferegierung aus dem beiligen Augustin. "Diejenigen die befehlen, faat diefer Rirchenvater, durfen diefes nicht thun aus Berrichlucht, fondern um dem allgemeinen Bohl zu dienen. Das ift die mabre Ordnung der Ratur, und also bat Gott das menfchliche Befchlecht eingerichtet." Ferner beweift der Erzbischof aus dem Epangelium, daß die Bolter bas Recht hatten fich eine beliebige Berfaffung ju geben. Chriftus habe gefagt: Rein Reich ift nicht von diefer Belt! Siermit habe er erflart, daß er feine Regierungeform anbefehle und porichreibe. - Aus diefer raichen und marmen Anbanglichfeit des Parifer Erzbifchofe geben amei Dinge deutlich bervor : daß der Legitimismus in Frankreich verloren ift, und daß die Briefterschaft in der Republit ihren Bortheil mabrgunehmen weiß. Bater Lacordaire bewies in Rotredame das Dafein Gottes. Bas bedarf es einer Beweisführung! rief er aus. Es brauchen fich blos die Bforten der Rirche zu öffnen und Guch das beldenmutbige Bolf zu zeigen, das in fich felber und in feinen Thaten die glorreichfte Offenbarung Des emigen Befens ift! - Gin ungeheurer Beifallofturm folgte in der Rirche biefen Borten.

Louis Philipps Bort, als er am hofe zu London empfangen wurde, mar: Ich tomme wie Karl X.; nur wurde diefer verjagt weil er die Berfaffung verlette, ich weil ich fie fefthielt! — Berftändigen wir uns mit diefem Extonig! Freilich hielt er die Berfaffung fest; fein Minister Guizot war

ber Rusis Saltefeft in ber Shaffpegreichen Romodie. Gine Berfaffung ift tein eiferner Reif, in welchem man Beit und Ration feffeln foll, fo menia wie ein religiofes Betenntnig, fei es bas romifche, fei es bas augeburgifche, ein Mittel fein Darf die Beifter einzuzwängen. Den Fortichritt anbahnen ift der Beruf ber Gurften. Die Entwidelung ber Rationalfraft forbern ift ber erfte Somur, ber zu halten ift. Sind fie unfabig ibr neue Quellen zu öffnen, follen fie diefe menigftens nicht ftopfen. Gine Berfaffung ift eine feste Errungenfcaft der Beschichte, aber fo menig wie biefe ein ftillftebender Sumpf. Die Bablreform zu befördern mar Louis Bhilipps beiligfte Bflicht; daß Gnigot fie hinderte, bat dem Ronig die Arone getoftet. Rarl X. wollte die Berfaffung offen umflogen. Louis Philipp that mehr, er wollte fie öffentlich festbalten, nachdem er fie 17 Jahre lang beimlich durch Intrique untergraben. Dies ist die Moral von der Fabel.

Die englische Sppochondrie hat in Lamartine's Umlauf an die europäischen Gefandten eine verstedte Kriegserklärung gesehen. Bir finden diese nicht im Manisest. Die Republit, sagt Lamartine, bedarf der Anertennung nicht, um dazusein, sie besteht durch ihr natürliches Recht. Sie ist der Bille eines großen Bolles, welches nur sich seine Berechtigung abverlangt. Sie stellt sich aber als eine geregelte Racht in die Reihe der Staaten, wünscht nicht wie ein die Ruhe störendes, schrechaftes Phanomen einzutreten. Richt das Baterland seise, was im Kriege die meiste Gesahr laufe, sondern die Freiheit; der

Rrieg forbere Dictatur. Der Rrieg ber frühern Revolution mar der Gedante der Monarchiften und Girondiften, nicht der Republit. Die Revolution, die jest ihre Schlufperiode begonnen, fei nicht mit der von 1792 zu vermechseln. Damale mar bae Bolf nur bae Bertzeug ber Revolution, beute ift es beren Riel und fein Bobl ift ihr Amed. Die Republit ftellt Arbeit, Aderbau, Gemerbfleiß und Sandel, Boblfein, moblfeiles Leben, fittliche Ordnung und Unterricht als Inhalt des Staatelebens, ale Inhalt des Bolfelebens bin. Die gefunde Bernunft, Die Mäßigung, bas Gemiffen und Die Rlugbeit ber Republit fonnen, fagt Lamartine's Manifeft. für Europa beffere und ebrenhaftere Burgicaften bieten als ber Buchftabe ber alten Bertrage. Bugleich anerkennt bie Republit die Grenzen Kranfreiche, falle man ne nicht gegenfeite verlett. Die Dynaftie nahm bie Befahr bes Rriegs mit fich hinmeg. Die Republif, fagt Lamartine, bat feinen Chrgeij.

Die Ereigniffein Gud. Befte und Mitteldeutschland laffen fich als ein entschiedener Sieg ber öffentlichen Reinung über eine gewisse Ministertafte bezeichnen. Sollen wir die gestürzten Minister einzeln aufzählen? den Darmstädtischen hrn. v. Linde, den katholisch jesuitischen Curator der protestantischen Hochschule Gießen, den aus München verjagten hrn. v. Berks, den Protector der königlichen Tänzerin, charafterifiren? Es wäre eine unerquidliche Arbeit. Fassen wir sie summarisch als eine Kaste zusammen; ihre Persön-

lichteiten fint ohnedice ju unbedeutent, um über fie ju triumpbiren. Dachtig find fie nur ale Raffe; ibre Bertheilung an die vielen fleinen Rendenzen Deutschlande mar verbangnifvoll. Es ift eine Rafte von Mannern jener comfortablen Bildungewelt, die in den faulen Schlupflochern bes feigen Behagens ibre Buflucht findet, in ber Bflege ber Runft ein Betanbungemittel gegen ben gesunden Beift ber Entwidelung fucht, auf Ausartungen ber Litteratur und Des Burgerthume lauert, um darauf bin die Luft ju Rudforitten allgemein zu machen. Ge find Rinfterlinge Die nicht Muth genug baben binter Ranonen ihre Stellung zu nehmen, vielmehr fich mit der Bolizei ale Trabanten ihres fleinlichen Befuitismus begnugen. Es ift eine Camarilla von meift adeligen Sofleuten, die feine Abnung von den Aufgaben teutfcher Staatsmanner haben. In ber Bequemlichkeit ber gurften finden fie ihre Stute, deren Launen machen fie gu ibren Grundfaten. Daß die Rurften fie fo fonell fallen ließen, der emporten öffentlichen Meinung fo rafch diefe Opfer brachten, ift tein besonderer Triumph fur die Cache des Boltes, zeigt uns blos in welchen Banden wir find, beweift une blos unfere eigene Fahrlaffigleit, bas alte Bhlegma, den alten Kluch, Die alte Schmach Deutschlands.

Graf Donhoff, der preußische Gesandte, hat jenen Buns deserlaß unterzeichnet, der nicht blos ein deutsches Gesammts voll, sondern auch deffen "reife Einsicht" so ploglich anertennt. — Bie ftebt es da mit dem "befchränkten Unter-

thanenverftande", der beliebten Redensart von gestern? 3ft sie beute noch gultig? — Ueber Racht, wie es scheint, tommt guter Rath!

Leipzig feierte am 17. Marg burch feftliche Beleuchtung ben Beginn eines neuen politischen Lebens für Sachfen. Das alte Regiment ift beseitigt. In Abvocat Braun fur ble Juftig, in Brofeffor von der Bfordten fur bas Innere, im Landtagsabgeordneten Georgi für Die Ringnzen begrüßen wir ein zeitgemäßes Ministerium, bas die Aufgaben ber Begenmart ju begreifen den Muth, die Entschloffenheit und bie Ehrlichkeit befitt. Bereidigung der Goldaten auf Die Berfaffung, mahrhaft freie Breffe ohne die beimlichen Borbehalte von Concessionen und Cautionen, öffentliche Juftig mit Schwurgerichten, Bahlreform, Freigebung der Bolfeverfammlungen und Betheiligung Sachfene in der Bertretung bes Burgerthums am beutiden Bunde: Dies Die Auficherungen ber neuen Diener bes Ronige, ber nicht langer in Zweifel jog, bag bas Beil ber Rrone nur im Beil bes Landes, bas Beil des Landes nur in der freien Entwidelung der Boltsfraft berubt.

Auf die Biener ift die Berliner Revolution gefolgt, will man anders den ploglich eingestellten Straßenkampf zwischen Bürgern und Soldaten so nennen, ein Gemegel das, ohne ein wesentliches Ziel erreicht zu haben, zu Ende ging. Die Ereignisse in Berlin begannen mit zahmen Stadtadreffen, die

ben Rebler hatten, nicht gleich Anfange bie Sprache freier Ranner ju führen; es erfolgten Deputationen, die ber Ronig nicht annahm, Bittidriften von Bereinen, die "in Bolfeverfammlungen auszuarten brobten." wie ber preußische Bolizeifint fich verlauten ließ. Das erfte Bufammentreffen zwischen Soldaten und Bolt zeigte ben Berliner Burger noch in feiner falten Indiffereng. Die Antworten ber Majeftat murben bitterer, fpottender. Erft die Biener Greigniffe medten den Ehrgeig Berlind; enticheidend mirfte endlich die Erflarung der Rheinlander, fie murden fich ale Republit organifiren, wenn Breugen fich an ber Reugestaltung Deutschlande nicht betheilige. Schon batte ber Ronig nach bem erften blutigen Strafengefecht Bewilligungen gemacht, ale gufällig von neuem Schuffe auf die Menge fielen. Best ging bas Gefühl, fich betrogen zu feben, in allgemeine Buth über; ber lang genabrte bag zwischen Solbatenregiment und Burgerthum brach in hellen Klammen aus. Tags zuvor waren aus dem Beughause die Baffen nach Spandau abgeführt. Die Bewehrfalven der Garden ftredten die Reihen einer wehrlofen Rafc hatten fich jest Burger, Gefellen, Menge nieder. Studenten bewaffnet, Barricaden murden errichtet, die Dacher abgebedt, Steine und Balfen in ber Ronigstraße auf die Truppen geschmettert. 3m Sandgemenge maren meift Studenten die Subrer ber Saufen. Auf den großen weiten Blagen, besondere dem Donhofeplat, begann ein morderisches Rartatichenfeuet, allein ber Ronig meinte über fein "liebes Berlin"; vergebens fprach ihm der Bring von Breugen Muth und

Standhaftigkeit zu, um die Sache zu Ende zu bringen: die Garden räumten plöglich die Stadt. Fast wie in Paris: noch eine gehörige Salve und die Ranonen machten tabula rasa! Es scheint aber nicht, als wären die Ranonen noch die ultima ratio der Rönige.

Die am 20. d. nach Dresben gegangenen fubbeutichen Bevollmächtigten find von Burtemberg Bebeimrath v. Sternenfele, von Rheinheffen General Graf Lebrbach, von Biedbaben Max v. Gagern, Bruder des rheinheffischen Miniftere. Der badifche Bevollmächtigte mar Tage zuvor burch Leipzig gereift, der baierische folgte am nachsten Tage. Es find nicht Diplomaten, welche die Cabinette fenden, es find Bevollmächtigte ber füddeutschen Boller mit ausbrudlicher Buftimmung ber fubbeutichen Kurften. Ihre Bollmacht lautete noch dabin, Breugen eine Art von Begemonie burch den Borfit im Oberhause anzubieten. Gin Parlament bedarf eines Brafidenten; bas Bundesheer eines Oberfeldherrn; einen Raifer bat ein freier Bunbeeftaat nicht nothig. - Es fragt fich, ob nach ben Borgangen in Berlin Breugens Borfit noch ftatthaft, noch möglich ift. Für Desterreich, fcheint es, fehlte den Bevollmächtigten noch die Botichaft. Bahricheinlich mar die Reugestalt Deutschlands bereits entworfen, bevor Defterreich in Folge der Biener Ereigniffe mit Deutschland wieder mitrathen und thaten fonnte.

Es tauchen in Deutschland bereits Arbeitervereine auf, welche vom Staate die Organisation der Arbeit fordern. — Es kann nicht sehlen daß die socialen Fragen, die sich die Republik Baris waghalfig stellte, soweit sie Fragen der Menscheit sind, auch für uns zu Aufgaben werden. Umsomehr thut es noth, daß sich Deutschland erst in seiner politischen Biedergeburt sessselle, damit im Unterhause ein Bürgerthum da sei, das sich von der deutschen Blouse nicht übertölpeln läst. Bevor Polen sich erhebt, bevor Frankreich den Rhein bedrängt, stelle sich in Eintracht das deutsche Bürgerthum frei und sich selbst bestimmend im Unterhause seit. Darin liegt jest Deutschlands Rettung gegen Often und Westen, Deutschlands heil nach innen.

## Deutschlands Wiedergeburt.

1.

Der feurige Sanguinismus des französischen hahns hat das schläfrig in sich dämmernde, still in sich grollende Deutsch-land wach gerusen. Die Thaten an der Seine haben uns rasch zu der Besinnung gebracht, daß wir zu heiligen Lebensgütern' berechtigt seien, ohne deren Feststellung wir allzu lange ehrlos hingelebt. Ehrlos, in der That! Es ist Beit, das rechte Wort zu gebrauchen. Wer über Racht ein Gesicht gehabt hat, dem vergeht am frühen Worgen die Lust, vor den Spiegel zu treten und sein bleiches Wangenpaar zu schminken.

Reben wir ohne Schminte! Richt ohne ben Sahnenschrei Frankreiche ift Deutschland ju ber Befinnung gefommen : es muffe tagen! Moglich dag die Bemegung ber Beifter unter allen Bölfern jest mehr wie je eleftrifch wirft. Tropbem bei une mehr ale je ber Rationalgeift fich ale Berson begreifen lernt, ein falicher Rosmopolitismus nur noch abftracte Ropfe bethört: ift die Bechfelmirfung der Boller machtiger geworben ale je in der Beltgeschichte. Möglich daß auch das lange von Intriquen bestrickte, in Treulosiakeiten aller Art fich auflosende Krankreich nicht ohne die italienischen Borgange fich auf fein altes ichidfalvolles Borrecht befann, in neuen Erperimenten gur Freiheit der Belt eine Radel anzugunden. 3ch zweifle nicht bag der beldenmuthige Rampf ber Sicilianer das frangofifche Blut in Ballung gebracht. Und Staliens Borganger im Abschütteln von Reffeln mar die Schweiz. Bom Sochland donnerte die Lamine herunter, und fo mar in den Banden des ftartmutbigen Schweizervolfes der Urfprung der Bewegung mehr beuticher ale malicher Art. Une aber bat erft ber Sturm in Baris durchzittert. Für die Schweizer, die unsere Bruder, batten mir nichts als litterarische Theilnahme, für die Bolter Staliens dichterisches Mitgefühl. Erft Baris, ber entschiedene beerd ber Reindschaft unserer Boltethumlichteit, erft Baris greift und mit teder band ans berg, es ichuttelt une auf bis jum Zwiefpalt mit une felbft, dergeftalt daß wir in wilbem Rampf gwijchen Baterlandsgefühl und Freiheit Gefahr laufen, und die Gaffe zu fperren. Bar es je andere feit

Menichengebenten? Go feinblich entgegengefekt beuticher und frangofficer Geift, fo nothgedrungen, wie fich Bole bedingen, ift Diefe Gegenseitigfelt. Das bon plaisir ber frangofischen Ludwige marb bei all unferem gerühmten tiefen germanifchen Bemuth bie Staatemarime unserer Rurften; gegen bie Despotie der Cabinette hielt die auf beutschem Boden ertampfte Glaubenefreiheit wenig Stich. Unfer weiches, fchlammiges Berg nahm willig mit den Culturformen Rranfreiche die gange fittliche Entartung des ancien régime in sich auf. Dem blieben wir treu, felbft als Franfreich fich ichon bautete und fich alangend neufduf. Der Sturm des aroßen Umfturges fand und elend und fiech; Die furchtbarften Schlage bee Schidfale tonnten une jabrzebenlang nicht gur Befinnung bringen; mir trugen die fremben Reffeln mit einer Treue, Die wir nie ben eignen Tugenben gezollt. Das dauerte fo lange ale Die Rurften Die Bolter führten. Ge anderte fich, ale bae Bolf die Rurften zu führen begann. Das Bolf mar in ben Jahren Dreigehn und Funfgehn Deutschlands Retter. Aber es ergab fich, gemuthfelig bis zur Laffigfeit wie es ift, abermale den banden der angebornen Rurften; immer hat es mit bem Bergen getampft, immer ift fein berg unterlegen. Das Jahr Dreißig mar wieder durch Frankreiche Anftog maggebend für die deutsche Entwickelung. Unfere fleinen Berfaffungen fcreiben fich vom Sturz der alten Bourbonen. Aber wir maren faumselig und ließen es bei ben einzelnen Berfuchen ju parlamentarifchen Regierungen bewenden. Die deutschen Mittelftaaten erlahmten an dem ichwerfallig gaben Gewicht ber beiden großen, die fich nicht entschließen konnten ihr absolutes Regiment zu verlaffen, den Thron mitten ins-Bolf ju ftellen und in ber Rraft der freien felbftbewußten Mitbethatiaung der Ration bas Seil der Rurftenfronen zu bearunden. Bir verfanten von neuem in ben Saber ber Amietracht, das bon plaisir absoluter Kurftengelufte gefiel fich wieder in feinem gangen Duntel, ber Rampf unseres Liberalismus gegen die Schergen der Sofintereffen labmte allen Kortidritt, auch mo ibn die Regierungen bezweckten; der Aufbau Deutschlande blieb bei der Erbitterung der Barteien ein troftlofes, ein jammerliches Studwert. Bir gingen. einer neuen Bersumpfung ber Rationalfraft entgegen; ber Argwohn, Die Tude, Die Befchranttheit unferer Regierungemanner hielt Rurften und Bolfer in einer Taufdung feft, deren Endichaft nur vollfommene Anechtichaft, ober Auflöfung aller Berhaltniffe fein tonnte. Der Stur; bes Julifonigthums hat une jest mach geschüttelt. Frankreich gerrif mit tafcher band bas gange Gewebe eines erfunftelten Macchiavellismus, in welchem fic das Kürftenthum fo gern gefällt. Bas balf une unfere deutsche Bietat, unsere gepriefene Erziehung, unfer tiefer Ramilienfinn, unfere Ehrbarteit im Saufe, unfer Bandel vor Gott und gutem Bemiffen! Bas halfen une alle Die germanischen Tugenden, die ale bae Beprage unferer Bolfethumlichkeit, ale ber Grundjug eines ehrlich ftarten Dafeins gelten! Alle Die Elemente unseres Bolkefinnes, um einen germanischen Staat neu binzustellen wie ihn unfer Mittelalter glorreich erzeugte, alle Die Grundtriebe und Rrafte unferer Ratur blieben unbenutt. ungepflegt; Rurften und Bolfer tonnten fich nicht einigen ju einem Gesammtbau beutscher Ration. Frantreich mußte erft wieder maghalfig fein Dafein in Die Schange ichlagen, Frantreich mußte uns erft ein wie über Racht getommenes Ding, ein nach Baragraphen des blanten Raturrechts verfuctes Staatsgebaube, Die Form ber nadten Republit vor Augen ftellen, ebe mir, in taufend Borurtheilen ber Gemobnbeit verftridt, in taufend fleinen Tuden bes Argmobne getnebelt, den Muth freier Manner fühlten, Die den Staat nicht als ein Ding über fich, sondern in fich und unter fich mit beftem Biffen und thatfraftigem Billen feftstellen. Diefe Selbftbestimmung und Selbftgestaltung bes Staates gebt auf bas Bolf über, menn bie Rurften fie aufgeben ober ben Trieb bee Fortidrittes mit ibren Intereffen nicht zu einigen wiffen. Kur uns murde vielleicht ein Uebergang von Kurftenberrichaft jur Boltsberrichaft nicht ohne die mufte Bermilderung ber Anarchie möglich sein. Frankreich aber macht bereite den Berfuch, daß diefer Bandel ohne blutigen Burgerfrieg fich feftftellt.

Der Schred vor der Republik hat auch unfere Fürsten aufgejagt. Aber in unfern Bolkern, die freudig zur Baffe greifen gegen den Feind des Rheins, ift die Baterlandsliebe nicht ftarker als die Liebe zu dem was fie ihre Freiheit im Innern nennen. Die Fürsten haben es ihnen lange genug vorenthalten; jest, mit Ungestüm gefordert, wird es im Drange der Roth einzeln und ftüdweis zugestanden. Kinder

ber Roth find Diefe Errungenichaften. Sat ber Geber für fo lange porenthaltene Gaben bei endlicher Gemabrung noch ein Recht, auf Dant zu rechnen? Fur bas nothgedrungene Augestandniß natürlicher Rechte, Die mit dem Rnuttel in Der Sand erzungen find, ift niemand ju Dant verpflichtet. Ran fei ehrlich und gestebe fich offen bie gegenseitige Stellung ein! Die Breffreiheit ift geftattet. Rachbem fich bie gefeffelte Breffe jahrzebenlang wund gefprochen, bat man endlich dem lauten Schrei des Bolles Gehor gegeben. Aus Rurcht vor Rrantreich bat man die Cenfur, Diesen Schergen des Aramobne zwifchen gurften und Boltern, abgefchafft. Bas organifc ein Bert bes Friedens und Bertrauens fein mußte, ein Breggefet mit Schwurgerichten, das bat der Bund in fo langer Reit nicht zu Stande bringen tonnen. Da es nicht Bert des Augenblick fein tann, wird es die Arbeit des nachtraglichen Befinnens fein. Geien mir auf ber but, daß nicht zwifchen Fürften und Boltern hinterructe wieder die Saat bes bureaufratischen Diftrauens durch ein allgemeines Breggefet mit beimlichen Anebeln und Daumidrauben zu Stande fomme!

Baden, Burtemberg, Baiern, beide heffen, Raffau, Thuringen und Sachsen haben bem Unwillen ber öffentlichen Meinung die bisherigen Minifter geopfert. Baben, der "beste" Feuerheerd des deutschen Fortschrittes, hat nicht die Gelegenheit vom Zaune gepfluct um sich gewiffe unveräußerliche Rechte zu sichern. Auf der Grenze der deutschen Gauen, am unbeschützten Rhein, bedarf Baden am stärtsten ber freien. Beraus-

bildung deutscher Bolfefraft, foll es gegen Kranfreich befteben. Baden bat in den Margtagen nur folgerichtig feine lange iabria in den Kammern verfochtenen Korderungen durchgefekt, und ber Rurft bee Landes bat bort von der Stimme bes Bolfes nicht überrafcht fein tonnen, er bat mohl in bester Einficht jur Forberung tee Rationalwohles bem Bolte aus geftanden mas des Bolles ift. In Burtemberg herrichte Berblendung am hofe; aber der deutsche Sinn des Königs fand ohne ichmergliche Bendungen alebald bie rechten Manner beraus; er wechselte die Berfonen, er brauchte bas Spftem nicht zu andern; Manner wie den lange verfchmabten Baul Bfiger berief er ane Ruber; ben Stolg ber Ration, ben lange Beit verdroffenen Uhland fucht er für das öffentliche Leben des Bolfes ju gewinnen. In Baiern mußten die erft unlangft halb in Breiche gefchoffenen Bollmerte ber Rinfterlinge von neuem gefturmt werden; im Befühle der eignen Unwurdigfeit murden fie bem Bolte preisgegeben. In Dunden ichien erft die Emporung die Reformen zu ermöglichen. In Beffen-Darmftadt hatten einzelne Ultramontane die Barmonie amifchen Kurften und Bolt untergraben; offen und freimuthig hat bort ber neue Mitherricher ben deutschen Bundestag als hemmnig jur Boblfahrt Deutschlands angeflagt. In Beffen-Raffel ift nicht ohne verzweifelte Bemaltfamteit die Dictatur des willfürlichen Eigenfinns gebrochen. In Raffan bedurfte es nur bes furgen Entichluffes, um Digverhaltniffe zu befeitigen. In Sachsen zauderte der Aurft im Befühl feiner beften Gemiffenhaftigteit; fobald die Taufdung,

in die man ibn gebult, verschwunden mar, trat die Camarilla pom Regiment gurud: ber Burgerfinn Leibzige erfampfte bem Lande eine neue Bendung ber Dinge. In Beimar, Dem ebemaligen glorreichen Site bichterischer Medici, ging die Sache ber Ration vom Burgerthum auf die Bauern über. Der thuringische Bauer, seit ben Beiten Thomas Mungere nicht mehr genannt, jog mit Anütteln jum Solos binauf und parlamentirte mit ber bochften Berfon des Staats über neue Minifter. Als man ihnen bewilligte, das Rammergut jum Gigenthum bes Landes ju machen, jogen fie noch einmal hinauf, forderten den Großberzog beraus und fragten, wieviel benn nun auf Jeden tame! - Dichel hat lange geschlafen und fliert dann furchtbar brein. - In Coln fturmten die herren Annede und Billig, ehedem Leutenante, jest Bimmergesellen, mit einem Saufen arbeitlofer Befellen bas Rathhaus, alfo daß ein Rathsherr aus dem Fenfter fprang und beide Beine brach. Die Broletarierhelden forberten mit der Art in der Sand Garantien für die Arbeit. Bas fich die Republit Frankreich als ein gewagtes Riefenwert jur Aufgabe ftellt, bas Broblem der Menfcheit für ein nachstes Jahrhundert, bas fordert eine Sandvoll deutscher Bloufen vom nachften Augenblid! Bo das Burgerthum gebindert ift die Fragen der Beit zu den seinigen zu machen, tritt ploglich der Arbeiter ein. Bo das Burgerthum fehlt, übernimmt der Bauer den Broceg des Jahrhunderts. In Deffau jogen Schagren feng. und brennluftiger Landleute burch die Stadt, nach Breffreiheit fchreiend. Als ihnen der qute Bergog den Bunich gemabrt, ergab fic bag fie unter Breffreibeit ben Erlaß aller Steuern meinten; fie wollten nicht mehr mit Abaaben gequalt und "gepreft" fein! Und auf bem alten Schanplate bes Bauernfrieges, im Denwald. im murtembergifch-babifchen Unterlande, ift bie wilde Buth der Raub- und Blunderfucht wie eine Aurie über die baupter bes Abels gefahren, alle Schreden bes Mittelalters find ba wieder losgelaffen und die frühern Bfade blutiger Grauel find wie ehebem mit rothen Renerfaulen gezeichnet. Das ift der Kluch, wenn die versagte Reform gezwungen wird Revolution zu werben! Bird man noch langer zogern, im Burger ben balt des Staate ju feben? Bird ibm, wenn Schlöffer und Statte brennen, das Recht endlich jugeftanden werden, zu den Baffen zu greifen, fich in freien Berfammlungen zu berathen, in fich felbft den balt und Schut für das Bange ju fuchen? Der lange gehemmte Fortidritt wird Auflosung, der aufgestauete Strom bricht vermuftend fich Babn; wo die Reform verfagt ift, beginnt Umfturg und Anarchie. — Und Diefe Stufenfolge ift naturlich. Erft murbe die Stimme der Breffe überbort, gefchmabt, migachtet, geftopft, ben Rangeln und Lehrftühlen bas freie Bort verfummert, die Reden ber deutschen Rammern als Berratherei beargwöhnt, die Berfammlungen der Burger mit Gewalt geschloffen. Die Breffe that ihre Bflicht, die Rednerbuhne ibre Schuldigfeit: Die Burger übernahmen bie allgemeine Sache. Die Rurften blieben taub. Erft der Bauer mußte, vom Bfluge getrieben, in Schaaren beranziehen: die natürlichen Rechte der Ration werden endlich mit allen Schrecken der blinden Buth gefordert. Unverftanden macht der Bauer die Sache des Zeitalters zur seinigen, dumpf und blode sieht er in ihr die Befriedigung wilder Begierden. Bas Anfangs Sache der Intelligenz war, ist ploslich Sache des Raturtriebes, die Sache der Feder zur Sache des Anuttels und der Sense geworden.

So fteht für Deutschland bereits ber Rall. Die Rurften beichloffen endlich die Breffe frei zu geben, bas Burgerthum fich in einem Barlament vertreten zu laffen. Bogu dreißig Friedensjahre nicht ausgereicht, muß jest eine Geburt der Rothdurft werben. Breugen bat einen Congreg der Fürften in Dreeben verfundet. Aber die fuddeutschen gurften find fcon rafder mit einer Reugeftaltung bes Bundes beichaftigt, mabrent deutsche Burger, Abgeordnete ber Rammern und Führer der öffentlichen Meinung, am 30. Marg in Frantfurt julammentreten mollen jur Feststellung eines beutichen Unterhaufes. Berben die fubdeutschen Regierungen fich mit Diefer Bolkeversammlung einigen, bann gestaltet fich bort ein einiges Gudbeutichland. oftdeutichen Bollen die Fürften einen Bund für fich ichließen? Dann ift Deutschland getheilt, gebrochen, eine Beute ber 3mietracht im Innern, eine Beute bes Reindes von außen. Breugen bat den Argwohn gegen fich, ein felbständig Leben führen ju wollen, fich nicht entschließen zu tonnen gang deutsch zu fein. Es wurde jonft ju Frankfurt an die Spige der deutschen Bewegung treten. Preugen fah geftern, ale es den Congreß

verfundete, noch mit Eroft auf Defterreich. Seute ift bort ber alte bort der Bolitit des rantevollen Sauberne gefturgt. in Defterreich ift bas lammaebulbige, gemuthfelig freund. liche Bolt in offenen Aufkand ausgebrochen um feine Ebre einzufordern. - Breugen bat, ba es Nortichritte wollte, Rufland fahren laffen. Aber ce bat, indem es Rudichritte wollte, fich noch auf Defterreich geftust. Der Sturm ber Befdichte untermublt alle funtlichen Minen. Bir batten Die Gultigfeit ber Rurftenbefdluffe gu Dreiben in Zweifel gezogen; jest ift der gange Congreß in Frage geftellt. Mit der Revolution in Bien fieht endlich Deutschlands Biedergeburt feft. Breugen bat nicht den Duth und Freifinn gehabt, fich an die Spige ber deutschen Bewegung ju Rellen; es hat fich abermals um die Begemonie in Deutschland gebracht. Bu Rudidritten bat es jest die Stute an Defterreich verloren, und mas es bedarf, freie Breffe und öffentliches Recht mit Geschworenen, wird es im Bege ber Reform gewinnen. In Defferreich hat die Stimme bes Bolfes gefprochen, Defterreich tann jest gur beutichen Sache mitrathen und thaten. Bozu alfo ein Dresbner Sonderbund? Jent gilt es, daß Defterreich und Breugen zu Krantfurt eintreten. fich entschließen mit dem Gudweften zu halten, ben Bund gemeinsam neugeftalten, in der freien Bolfeversammlung deutscher Burger ju grantfurt bie Elemente eines deutschen Unterhauses anerkennen. Rein Fürftencongreß, nur ein Barlament mit Oberhaus und Unterhaus fann jest Deutschland politifch einig feftftellen.

2.

Rönia Ludwia von Baiern bat abgedanft, "Rarl V. barin abulich feiend". Ein überrafchend aufrichtiger Act feines Lebend. Er fagt jum Abicbied: "Treu ber Berfaffung regierte ich; ale wenn ich eines Freiftagtes Beamter gemefen, fo gewiffenhaft ging ich mit ben Staatsgelbern um. 3ch fann Redem offen in die Augen feben." - 3ch weiß nicht ob fich Die Breffe jest für befugt halten foll, mit ben Ronigen ins Bericht zu geben. In gewiffen Rallen murbe fie aus Unwillen bies Richteramt ablebnen. - Brivatnachrichten aus Munchen melben, Ronig Ludwig habe im Ramilientreise acaußert, er dante ab weil er fein Schattentonig fein wolle. Aber gefest, mit bem bon plaisir ber Ronige mar'es zu Ende: bat denn das tonigliche Amt: bes Staates erfter Burger ju fein, teinen Berth? Soll Deutschland bestehen, fo muffen die Rurften etwas über fich miffen und anertennen, bas ter Bill. für die Spike bricht. Einzelne batten fich Berfaffungen gegeben, um mit diefen Formen oder auch unbefummert um fie ibr ancien regime fortzuführen. Roch weniger bat bas Berfaffungeleben der einzelnen deutschen Staaten Deutschland gu einer feften Geftalt verholfen. Einige unferer Souverane ftellten die Rammern neben fich, andere brachten fie unter fich. Es tommt jest barauf an, Etmas über die einzelnen Regierungen zu ftellen, Die Rurften ale Lorde im Dberhause zu versammeln, ihnen ein Unterhaus bes deutschen Bürgerthums gur Seite gu feten. Beldergeftalt foll nun dies Etwas fein, das über den Surften und über beiden Baufern des Barla-

mentes fieht, deren Beidluffe beflegelnd, deren Dachtvolltonmenbeit abicbließend? - Ein Raifer? - Ronig Lubwig in Baiern murde Recht baben, auch die Rolle eines folden Schattenfaifere zu verfcmaben. Ein gewählter bentfcher Raifer murde nur eine Decoration fein. Geiner Berfunft nach Giner inter pares, wurde er den Giferfüchteleien der Bruderfürften unterliegen, fein Bablact bundertfachen Intriguen verfallen. Die Exifteng eines Raifers, feine hofhaltung fei in grantfurt, fei babeim, oder fei wie ebedem im Reiche ambulirend, murbe uns die Majeftat Deutschlands, in folder Berfon gefaßt, jum Schein und Schatten machen. huten wir uns, an folche Bahngeburt bas beil ber beutichen Gintracht ju fnupfen! Deutschland bedarf teines Raifers. Die Majeftat bes allgemeinen Deutschlands muß hoher geftellt, tiefer begrundet merben; fie bedarf nicht ber Riguration einer Berfonlichkeit. fie muß beren Aufalligfeiten entzogen, muß in der Sache, in ber 3bee erfaßt, aus dem Rationalglauben deutscher Eintracht gefcopft, ohne leibliche Manifestation gur Ericheinung gebracht werben. Gin Bolt das fich felbft regieren will geftebt damit ein, daß die Dajeftat Des Allerhochften Billens nicht in einer fouveranen Berfon zu finden fei. - "Alfo Republit? Köderativ-Republit?" - Bir verschmäben auch bas, mir verichmaben es wenigstens, Deutschlands Reugestalt fo ju nennen. Der "freie deutsche Bundesftaat", ben wir jest auferbauen, bedarf einer Benennung nicht, die an die Irren und Birren Frankreiche erinnert. Bollt Ihr bas alte Bort Respublica jur Geltung bringen, fo haben mir nichte bage-

gen; der Römer verftand darunter die Sache Aller, den Staat, ber freilich ein Freistaat max. Republit ift frangofischer Art und wir weisen deren Ramen, Ginn und Gettung von und. Die Bereinigten Staaten von Nordamerica bieten vielleicht eber ein Gleichbild unferer Bedurfniffe. Die Senatoren von Rordamerica, freilich mablbare Berfonen, mabrent bei une erbliche Kurften ihre Stelle einnehmen, vertreten dort im Dberhause die Souveranitat jedes Gingelftaates, und das Unterhaus ift die Rammer der Gemeinen. Republif nach dem heutigen Begriff in Frankreich ift die Berrichaft der Bloufen. Bertommen, Gigenthum und Intelligeng find nur zufällig dabei betheiligt, nicht rechtlich, nicht fraft ihres geiftigen oder fachlichen Befiges. Bir find nach Bedürfnif und Eigenart weit mehr darauf gewiesen, une auf englischem Ruge Raatlich einzurichten, benn England ift germanischer Art, ift unfer Bruderftamm. In England regiert fich bas Bolt durch feine beiden Inftitute nach bertommen, Intelligenz und Befit, nach den Botengen, die im Menschenleben Racht und Geltung ba-Reigt dies England gur Oligardie, fo find beren Geben. fahren zu vermeiden, geben wir jest baran une zu conftituiren. Die Ochlofratie Frankreiche fteht unfern Berhältniffen und Reigungen jedenfalls fern. - "Aber England hat einen Ronig!" - Es bat ibn ale ben Bunft über dem 3. Das Ronigthum regiert in England nicht, das Parlament regiert. Das Ronigthum hat dort den Schwerpunkt von fich abgemalzt, barum fteht es dort ficher; es ift dort nur die Spige des Byramidenbaues. und ale folde ift es in England geschichtliches Bertommen,

berechtigte Erifteng wie jedes andere Element. Das Ronigthum abichaffen ift ein treuloser Berrath an der biftorischen Entwidelung Des Bolles. Aber es fünftlich geftalten, mare gefährlich, mare für Deutschland entweder verhangnigvoll oder unnug. - "Aber ein Parlament mit zwei Baufern bebarf des letten enticheidenden Machtwortes, bas ben Biderftreit jener beiden gesetgebenden Bewalten fubnt, ihre Enticheidungen jum Abichlug bringt!" - Somit bedürfen wir für ein deutsches Barlament eines Brandenten wie Rordamerica, im Ramen der Ration einer machtvollfommenen executiven Gewalt in einer Berfon. - "Giner Berfonlichfeit verfiele somit immer wieder die Bertretung ter Majeftat bes Bundesftaates!" - Aber die Berfon der Allerhochften Bollgiehung der Entschluffe beider Saufer fei auf Jahre gemählt, damit der Begriff der Majestat fich nicht an die Berfon gewöhne, sondern von dieser und ihrer Bufalligfeit alebald immer wieder gurudtrete an die vollmachtgebende Ration und ihre Bertreter. Der Rame eines Raifere tann ju Irrungen. ju Berlodungen verführen. Ift ber Rame "Brafident" ju profan, fo fuche man einen beutscheren dafür, gebe aber das Befen und die Kunction eines folden: die Rajeftat des Rationalmillens geitig zu vertreten, nicht auf. Außer einem Brafidenten bedarf das Reich eines oberften Reldberrn. In Beiten der Roth that auch dem Freiftaat Rom ein Dictator noth. In Beiten der Roth mable man einen Dbmann, der jugleich fouveraner Befehlehaber des gefammten Bundesheezes ift. Aber seine Berantwortlichkeit vor dem Parlamente höre damit nie auf!

Dies ift, nach meinem Ermeffen, mas uns noth thut. 11nd mas thun wir anders mit folder Umgeftaltung Deutschlands ale daß mir die Grundelemente unferes nationalen Staatenmefens wieder aufluchen? Dag der Raifer ehedem im Reiche eine Schattengeftalt murbe, lag an der breiften berausbildung fouveraner Despotien, ju denen unfere Rurfurften und herzöge nach Art ber frangofischen Ludwige bas Belut anwandelte. Bor ber Billfur Diefer Souveranitaten im Reide fant die Macht der Raifer jurud; und mit dem Reichstag au Regensburg, mit dem Reichstammergericht zu Beglar fant der gange Grundbau unferer Berfaffung gufammen, lofte fic aller Aufammenhalt deutscher Eintracht schließlich auch in der Rorm auf. Der Luneviller Friede entschädigte den Gigennut meniger Gingelner unferer Fürften durch die Aufbebung der Reichsunmittelbarfeit vieler Anderer. Diefen Gewaltftreich ignetionirte Rapoleon mit dem Rheinbunde. Das alles gefcab auf Beheiß des Reindes, nach Billfur des frangofifchen Despoten. Guhnen wir diefen Unbill, tilgen wir diefes Unrecht! Rur wenn die deutschen Rurften von diefer mit Gulfe Frantreiche errungenen Souveranität auf bas natürliche Rag ibrer Dacht jurudgewiesen werden, nur wenn fie freiwillig wieder unter bas Reich zurudtreten, um einen bobern Befammtwillen anzuerkennen, ift fortan noch ein Deutschland möglich. Souveranitat murde willfürlich ertheilt; die Rurften tonnen im Ober haufe nicht verfonlich gablen, denn ein Liechtenftein, ein hechingen und Andere find nur durch vaterlandsfeindliche Berfügungen souveran geworden, mahrend Andere, gleich fart dazu berechtigt durch Umfang des Besites, ihre Reichsunmittelbarteit eingebüßt. Die Fürsten sollen in all ihrem Besit verbleiben, aber sie tonnen im Barlamente, das über Deutschland regiert, nur nach Maß und Macht der Landschaften, denen sie angehören, zählen und stimmen!

Damit treten bann, wie G. v. Struve neuerbinge baran erinnerte, Die beutschen Rreise wieder in ihre alte Beltung. Deutschland ftellt fich une wieder bar in ber natürlichen Bliederung feiner provinziellen Gesammtheiten, wie fie fich nach den Stämmen der Ration gestaltete. Solcher Rreise ergeben fich 24; jeder hat in feinem Schoof ale hauptfammelplat der landicaftlichen Elemente eine hauptstadt. Für Dberbeutschland 8: Defterreich mit Bien, Steiermart mit Graz. Rarnthen und Rrain (Illyrien) mit Trieft, Throl mit Insbrud, Baiern mit Munchen, Schwaben mit Stuttgart, Dberrhein mit Mannheim, Mittelrhein mit Maing. Für Mitteldeutschland 9: Riederrhein mit Coln, Beftfalen mit Munfter, Franten mit Burgburg, Beffen mit Frantfurt, Thuringen mit Erfurt, Oberfachsen mit Leipzig, Bobmen mit Brag, Mahren mit Brunn, Schlefien mit Breslau. Rut Riederdeutschland 7: Riedersachsen mit Bremen, Schleswigholftein mit Samburg, Medlenburg mit Lubed, Brandenburg mit Berlin, Bommern mit Stettin, Breugen mit Ronigs. berg, Bofen mit Bofen.

hier bei Bofen ruhren wir an eine wunde Stelle für Ruhne, Dein Lagebuch in bewegter Beit.

Deutschland. Bie ebedem ber beutsche Bund, ale er fich nach bem Barifer Rrieden feststellte, Die Gunde beging Schlesmig an pergeffen, fo mußten jest die fuddeutiden Manner, welche Die Umgeftaltung Deutschlande beriethen, nachträglich durch Belder erklaren laffen, es fei nicht gemeint, Bofen nicht als augeborig aum neuen deutiden Bolferbunde au erachten. Die Bolen baben bereite die rothweiße Kabne in Bofen aufgestedt. Bill fic das ruffiche Bolen mit neuem Blut fein felbständig Leben erfampfen: wir fonnen es nicht hindern, Deutschland tann nicht mehr Ruglande Bundesgenoffe fein. Aber es fragt fich: wie weit will dies Bolen reichen? welche Grenzen fleckt es fich? Gleichviel, welche Gestaltung bas polnifche Bojarenthum anftrebt, eine Republit des Abels mit ober ohne fürftliches Saupt: une fummert füglich nur mas beutsch in Bolen ift. Dem abeligen Bolen bat fich feit Jahrhunderten dort beutiches Burgerthum gur Seite gestellt. Sollen wir ein Bolen bis zur Oder anerkennen? balb Schlesien, gang Beftpreußen für polnisch anseben? Das Deutschthum bat bier por aller Eroberung und Theilung, welche durch die Bolitit der Fürsten geschab, seine friedlichen Eroberungen in Beftaltung deutscher Sitte vollzogen. In Schlefien, Beftpreußen und Bofen fteben vier Millionen Deutsche gegen zwei Dillionen Bolen. Und mehr noch ale die Babl der Ropfe fallt die Sache der Cultur ine Bemicht. Der freie Bauer und bas gange Burgerthum, Aderbau, Gemerbe, alle Runfte und Thatigfeiten bes burgerlich geordneten Lebens treten gegen die Abelefafte mit Leibeignen in die Schranten.

Bill Polen mit Frankreich im Bunde frech genug fein, bis zur Oder zu fordern was polnisch war und deutsch geworden, so muß sich ganz Deutschland wassen gegen diese Forderung des Uebermuthes, der sich mit den Urseinden deutscher Nation verbrüdert. So lange deutsche Chre gilt, so lange Deutschland an sich selbst nicht verzweiselt, werden wir die 700,000 Deutsche im Lande Bosen nicht an die wilde Berworrenheit eines polnischen republikanischen Bojarentbums preisgeben! Posen, so gut wie Schleswig ein Nischland, trete zum deutschen Bunde ein; sonst ist Polen unser Feind und mag an Rusland versallen wie es mag und kann!

Rachschrift 1 \*). Es geht bas Gerücht, Breußen babe Bosen — freigegeben. Die Allg. Breuß. Zeitung spricht nur von einer Reorganisation des Großberzogthums. Gesept, Bosen würde unabhängig von Preußen: was würde damit zu Tage kommen? Richts als die augenblickliche hinfälligseit und Austösung des Preußenthums. Preußen könntc selbst Schlesien, vielleicht mit einem preußischen Prinzen, sich als selbständiges Herzogthum, die preußischen Rheinlande in ähnlicher Beise sich constituiren lassen. Es würde nur ein Ergebniß der Verlegenheit sein, wenn die Krone Preußen das Großberzogthum Posen ausgabe. Die polnische Frage wäre damit nicht erledigt, vielmehr nur eröffnet. Diesen Bersuch Posens zur Selbständigkeit für sich würde das russischen Bosen, wenn es sich frei machte, sofort ausheben. Das

<sup>\*)</sup> Ebenfalls gefchrieben im Marz, gedruckt zum 1. April 1848 in Rr. 14 ber Europa.

Bojarenthum Bolen, bas fich ale Abelerepublit erheben wird. verschlingt alebald Bofen und fleigert bann, ift es gegen Rugland mit ben Baffen gludlich, feine Forderungen auf Beffpreußen und Schlefien. Bir beftreiten Bolen nicht fein autes Recht gur freien Erifteng, fo menig mir Danemarts Erifteng beftreiten, wenn wir Schleswig-bolfteine bentiche Rechte, feine Bugeborigfeit gum Bunde bebaupten. Ebensomenia wie die deutsche banischen konnen wir die deutsche polnischen Difchlander aufgeben, einem Ronig von Breugen. nicht bas Recht zusprechen. 700.000 Deutsche bem polnischen Schidfal breiszugeben. Bird burch bie Anerkennung von Bofene Losfagung ber Burgerfrieg zwifden Deutschen und Bolen vermieden, fo ift diefer Act der Bolitit nur als ein Ergebniß der Berlegenheit gerechtfertigt. Die heilige Sache der Areiheit Bolens merbe amifchen Ruffen und Bolen ausgefochten. 3wischen Deutschen und Bolen liegt fein Schuldbrief vor, der auf unfere Seite die Rache des himmels berabriefe. Giebt Breugen die beutiden Bruder in Bofen auf, jo appelliren wir in beren Ramen an das deutsche Barlament. Richt jufallig, nicht willfurlich bat Belder Bofen jur deutschen Berbruderung mit aufgerufen. Ueberbort bas Barlament diefe Stimme, ift es bei Reftstellung feiner Rormen jest nicht im Stande, das Recht der Deutschen fo in Schleswig wie in Bofen ju mahren, fo berufen wir une an ein weiteres Bericht, an eine gufunftige beutsche Rationalversammlung und übergeben ber Bufunft Deutschlande bie Sache ber Bruder.

Bobl moalich, daß Bofen bereinft im Gebrange feiner Eziftenz gegen Rugland freiwillig die Sand nach Deutschland ausstreden wird. Röchte bann ber Bund beutscher Ration fart genug fein, in dem Mifcvolf Bofen ein Bundesvolt au icousen! - Bir geben weiter. Deutschland reicht für une fo weit ale die deutsche Runge laut wird, deutsche Abtunft im Blut und in ber Sitte fich regt. Richt die Eroberungen unferer Ronige, nicht die easiftifche Billfur fruberer Bolitit wollen wir bamit rechtfertigen, wohl aber die Eroberungen deutschen Beiftes, beutscher Sitte und Diefe friedlichen Eroberungen, Diefe Errungenfcaften in ben ebedem flawifden ganbern tonnen mir nicht aufgeben, folange Deutschland fich felbit nicht aufgiebt. Die Reinde Deutschlands - Die folimmften nahren wir im eignen Bufen, - merben bod mohl Bobmen bem Glamismus nicht preisgeben wollen. Bobmen als deutsches Bundesland auerkennen? Aber auch Ungarn, folange fein Berbant mit Defterreich besteht, hat Theil am deutschen Leben. Galigien, fo dunn feine deutsche Bevolferung ift, tann von der großen Kamilienverbruderung germanischer und mit Deutschland verwandtichaftlich gemischter Stamme nicht ausgeschloffen bleiben, fobald und fo lange fich bort ber Ginn dafür regt. Die Sachsen in Siebenburgen geboren gang eigentlich zu une; es mar ein Berrath Defterreiche fie gurud. judrangen. Bir geben weiter; wir gieben auch die deutschen Offfeelander unter ruffifcher herrschaft in das Bereich jener großen Bollerverbruderung, welche Deutschland fic ale fein

unverrudbar Biel zu ftellen hat. Bleibt tas als Thatsache ber Zukunft vorbehalten, so ftebe es jest als Gedanke fest. Ober Deutschland mußte seinen Beruf verkennen, eine europäische Bölkermacht zu werden! Bas das Raiserthum Deutschlands aufgab, muß jest oder dereinst dem freien Bundesestaate beutscher Ration möglich werden. Rur ein Bund freier Bölker, die sich zur deutschen Berbrüderung bekennen, sichert Europa's heil.

Rachichrift 2. Bopft in Beibelberg, Biebermann in Leipzig. haben Borichlage gemacht zur Geftaltung bes deutschen Barlamentes. Beide beffern und fliden mehr ober weniger ben Bundestag nur aus. Bopft will eine Bolfevertretung (ein Unterhaus) von 69 Stimmen, gerade fo vielen und eben fo vertheilten wie fie bisher das Blenum des Bundestages ausmachten. Defterreich murde banach 4, Breugen 4, Baiern 3, andere Staaten einen Abgeordneten fenden. Und gwar follen Diefe Abgeordneten ber beutschen Ration nach Bopft von ben Rammern der einzelnen Staaten gewählt werben. Das ift feine Bolfevertretung. Biebermann's Bestaltung bes Unterhauses verdient den Borgug. Er verlangt von je 100,000 Deutschen 1 Abgeordneten, von 44 Millionen alfo (einbegriffen Dit und Weftpreugen und Bofen) 440 Bertreter. Er verlangt Urmablen, ohne Beidrantung der Bablfreis heit, mit Babibarfeit und Bahlfreiheit jedes Bemeindes bürgers in allen deutschen Bundeelandern. Auf 3 Jahre follen Die Bablen gultig fein, alle 3 Jahre Die gange Rammer fich erneuern. Das macht ein Unterhaus. - Aber mit Biedermann's Geftaltung bes Oberhauses tonnen wir uns nicht einverftanden ertlaren. Bonft forbert für ben mediatifirten bobern Abel Curiatstimmen. Er wedt damit alte, halb und balb vom Biener Congreffe wieder verheißene Rechte. Biedermann weift die ebedem Reichsunmittelbaren ine Unterhaus und fagt, ein Kurft v. Leiningen murbe fich gern jum Bolfe gablen, gern Bolfevertreter und eine Rierde des Unterhaufes fein. Bopft leugnet wenigstene ftillfdweigend die richtige Bertheilung der Couveranitat, welche von ber Billit Des Luneviller Rriebens verschuldet, von der Despotie Rapoleons bestätigt murbe. Biebermann lagt bas unnaturliche Berbaltniß in Bertheilung der Stimmen unter den fouveranen Rurften befteben. Unnaturlich ift es, daß die großeren Staaten je 4, 3 ober 2, sammtliche fleine bis zu winzigen berab je 1 Stimmen haben, Diefe 70 Stimmen nach Dacht und Bewicht gang falfc vertheilt find. Ber tann es für richtig halten, daß Defterreich 4 Stimmen bat und ein Liechtenftein für fein Bieden Badug 1 Stimme? bat Breugen 4 Stimmen und ein Reuß 1, fo haben 4 Reuße, d. h. vier Butebefiger Die für Souverane gelten, mit einer großen, farten, machtigen Gesammtheit wie Breugen gleiche Gewalt in ber Abftimmung. Das fann nicht fein. Bir leugnen Die dauernde Berechtigung der vom guneviller Krieden und von Rapoleone Kremdherrichaft willfürlich ertheilten und falich vertheilten Souveranitaten der deutschen Rurften und Lander. Sie ift ber Sache nach beim Bunde nie gultig gemefen, benn nach natürlichen Bedingungen maren Die fleinen Staaten Deutich. lands immer auf die großeren verwiefen, theilten deren Loos, mehrten beren Stimme. Defterreich 2. B. machte fich indirect eine Stimme mehr am Bunde, indem es Liechtenstein ale fouveran anerfannte; beffen Beipflichtung mar ibm gewiß. Breugen g. B. batte die Anhaltifchen Rurften u. A. ftete im Schlepptau, wie bas nicht andere moglich mar. Sindern wir diefe indirecte Stimmenbaufung für die größeren Staaten! Ertennen wir lieber freiwillig und ehrlich die ftartere Rachtvolltommenbeit ber großen beutschen Staaten an! Auf das richtige naturgemäße Berhaltniß tommen wir nur, wenn wir die Souveranitat ale falfch vertheilt anertennen, jedem gurften im Oberhause nur soviel Stimmen geben, als die Landschaft bie er vertritt in Anspruch nehmen darf. Defterreich werde nicht als Raiserthum vertreten, aber als Land Defterreich, ale Land Bobmen, Dabren, Torol, Steiermart, Rarntben . Rrain. Breugen lege fich nicht als Gesammtftaat in die Bagichaale, fondern habe Stimmen für Brandenburg, Bommern, Schlefien, Breugen, Bofen, Bestfalen und Riederrhein. Soviel die Landschaft gilt, gelte die Stimme der fie im Senat, im Oberhause, vertretenden Berfon. Dies führt uns zu der gefunden und richtigen Gultigkeit unserer alten Stammeseintheilung jurud. hat nicht Bannover mit Oldenburg und Bremen daffelbe Intereffe? Soon daß fie gusammen fich vom Rollverein ausschließen, beweift daß fie naturlich auf einander verwiesen find. Db Sannover Ronigreich beißt, Oldenburg Großherzogthum, Bremen eine freie Burgerftabt, ift gleich viel, fobald es fich

um ibre eigentliche mabrhafte Geltung banbelt. Raffen wir Diefe brei gusammen, fo baben mir Rieberfachfen mit bem Sauptort Bremen. Und es ift billig, wenn 3. B. Dies Rieberfachien nicht mehr Gewicht ale Dberfachien mit bem Saubtort Leipzig bat. Bu Solftein - Schleswig gebort Samburg. zu Medlenburg Lubed gang nach benfelben Grundbedingungen ihrer Boblfahrt. Jeder Rurft babe im Oberhaufe nur foviel Stimmen, ale die Landichaft Geltung und Berth bat. Die er entweder allein oder mit Andern gemeinsam vertritt. Die Eintheilung Deutschlands in Die alten 24 Rreife mar fachgemäß, bat geschichtliche und natürliche Grundlage. Bir leben als Sachsen, Schlefier, Bommern, Bestfalen, Rieberrheinlander, Mittelrheinlander, Dberrheinlander, Schwaben. Kranten, Baiern, Thuringer, Bohmen, Mahren, Defterreicher, Toroler, Steiermarter, Rarntbner, Ale ftammvermandte Deutsche machen wir diese 24 Besammtbeiten, fie find in unferer Ratur und Geschichte, in unserem Charafter und unserer Befittung begrundet. Rur die Laune der Bolitif bat fie willfürlich zerriffen, ober bie und da aufeinandergehäuft. Die Bertheilung der Souveranitaten mar ein Act der Billfur. Man bebe diese Unbill auf, man laffe die deutichen Bolfer fich vertreten, will man fur Deutschland ein Barlament errichten. Unfere Rurften haben nur Geltung foweit fie deutsche Lander und Bolter vertreten; auch im Deutschen Oberhause muffen diefe, jene nur fofern und foweit fie diefe vertreten, Gis und Stimme baben. Bis jum Lüneviller Frieden hatten wir deren foviel fast wie Tage im

Jahre, in der That dreihundert und einige fechzig reichsunmittelbare herren. Beffer soviel kleine, die ein Oberhaus machen, als so wenig mittelmächtige, von Rapoleon "arrondirte", die zu ftark geworden find, sich einem Oberhaupte zu beugen, und doch zu schwach bleiben, selbständig zu existiren.

Ueber die Märztage Berlins erhalt'ich täglich Briefe, von M. und L. M., aus dem Tagebuche einer deutschen Frau. Sie schildert, etwas start erhist, die Barricaden, die sich durch die ganze Stadt erstreckten; sie murden, schreibt sie kindisch genug, "so meisterhaft aufgeführt, daß ihre Ueberbleibsel noch jest in Erstaunen setzen". Ohne Zweisel waren Bolen die Birtuosen dabei. Auch erzählt unsere Berichtersstatterin, daß die Bolen an die Arbeiter Geld vertheilten. Hüten wir uns vor solchen "meisterhaften" Birtuosen!

Einen tragischen Moment bot der 21. März in Berlin. Man trug zweiundzwanzig Leichen mit ihren offenen entblößten Bunden in das Schloß und legte sie vor der haupttreppe hin. Es war ein schauerlicher, herzergreisender Anblick. Ein seierliches dusteres Schweigen herrschte Ansangs unter der Masse, alsdann rief man wie aus Einem Munde: "der König, die Königin!" — Rach langem Rusen erschienen sie. hand in hand schwankte das Königspaar die Treppe hinunter zu den blutigen Leichnamen hin. "Das ist Dein Bert!" rief man aus tausend und tausend Rehlen, indem man auf die Leichen wies. Tief erschüttert stand der König an der Seite seiner wankenden Gemahlin. "Rüße ab!" schrie

und brüllte das Bolk. — Und der König entblößte sein haupt! In Baris weiland forderte man den Kopf; in Berlin hieß es blos: Müße ab! Die Zeiten, kann man sagen, sind milder geworden; wenn ein König weinend sein haupt entblößt, so ift die Monarchie damit — nicht gestürzt, aber doch erschüttert. — Ein Anderer hatte die Straßen mit Kartätschen saubern laffen und dann dem Willen des Bolkes und der Zeit sich gesügt und die Berkaffung erlaffen, weil sie sein Bater verheißen, nicht weil das Bolk sie ertroßt!

Baris gewinnt immer mehr eine buftere Beftalt. Bom Lurus des Sofes und der Fremden hat Baris existirt; außer jenen flieht auch der reiche Frangofe, der Befigende fucht die Broving auf. Das fteigert ben Unmuth ber Arbeiter; man bort jest ichon den Ruf: à bas les riches! es beginnen auf ber Strafe Insulten der Blouse gegen ben Gutgetleideten. Auch mit der fraternite ift es nicht weit ber. Die fcmargrothgoldne Kahne ift dort eine bloke Decoration, die Adreffe der Barifer an die Biener ein bloger Duntel; man weift gu= gleich die englischen und deutschen Arbeiter aus dem Lande. Baris fommt berunter, es muß von feiner angemaßten Sobe fturgen. Möchten die Brovingen die abgottische Berebrung von Baris fahren laffen, fich emancipiren und aufhören bie Anechte von Baris ju fein! Die Republit tann nicht ein Kreiftaat der Blousen von Baris werden! Sat die Republik Bestand, jo hat fie doch nicht in gleicher Korm für gang Franfreich Gultigfeit. Lyon mit andern Bedurfniffen,

Bordeaux mit andern Grundlagen der Existenz und Thatigeteit, jeder hauptort mit seiner Landschaft hat das gleiche Recht zur Selbstregierung. Frankreich lose sich in einen soderativen Freistaatenbund auf; dann kommen seine Rrafte zur Geltung, dann kann die Republik bestehen.

Je düsterer Baris wird, besto mehr steigert sich der Terrorismus. Ledru-Rollin erklärte, er habe 40,000 hunde in
Sold, die er jeden Augenblick lostassen könne. Caussidiere,
ber neue Bolizeichef, kommt mit geladenen Bistolen zum
Ministerconseil. (Die Bistolen sind, nach Arnold Ruge,
wahrscheinlich mit "reinen Gedanken" geladen.) Mais mon
Dieu, rust man in der Sigung, was soll das heißen? —
Richts, sagt Caussidiere, ich will blos den erschießen, der mich
auffordert abzudanken. Rien que ça! — Gott erhalte der
Republik den guten Geist. Ihr guter Geist ist Lamartine.
Roch immer wirkt er begeisternd, bestügelnd, für die Ideen
der humanität und Menschenliebe gewinnend. Aber Lamartine
ist leidend; er hat alle Anzeichen eines Brusttranken.

In Berlin sehnt man sich nach dem Militär zurud. Rachdem die Arbeiter der Soldatesca getropt, tritt der Bürger
wieder vor, ruft dem Könige Bivat und schimpft auf die Bewegung. So bleiben die Früchte des Sieges, den das Bolt ersochten, dem Bolte, dem Staate entzogen! In keiner Stadt Deutschlands ift das Bürgerthum so schwach; nicht blos an Zahl, 30,000 auf 400,000 Seelen, sondern auch geistig und moralisch. Berlin stedt in politischer Unsähigkeit. Mundt forberte mich auf, nach Berlin zu gehen um mich als Preuße an bem gahrenden Brodel des neuen Berdens der Dinge zu betheiligen. Ich antwortete ihm, nicht in Berlin, sondern in Frankfurt sei unsere Stelle; Deutschland kann nicht ohne Preußen, aber Preußen sicherlich nur mit Deutschland neu gestaltet werden. Deutschland kann nicht in Preußen, wohl aber muß Preußen in Deutschland aufgeben, soll aus uns was werden.

In der That halte ich Mar von Gagerne Aufforderung nach Frankfurt indirect auch an mich gerichtet, und nachdem ich gefeben, wie Biedermann und Bopft bas Ding anfaffen, muß ich wünfchen mitwirten ju tonnen. 3ch ging ju Robert Blum, ihm meinen Entichluß mitzutheilen. Seitdem er fich vom Schriftstellerverein losgefagt, der beutschfatholischen Bewegung gang angeborte, ja, wie ich fürchte, polnische Gelder verwalten hilft, bin ich mit ihm auseinander. Als ich ihm den Styl feiner Auffage für bas Blatt, bas ich leitete, verbefferte, mar er mir ein fehr bantbarer Dann. Sein Schaufpiel aus dem griechischen Freiheitefriege batt' ich ihm ftart geruffelt und er batte ben Ruffel nicht blos bemutbig, fonbern mit gerührtem Dant bingenommen. Jest freilich ftust er fich auf das Gefühl der Daffen, und ale Boltemann wird er bald für unantaftbar gelten. - Der ehemalige Colner Rlempnergeselle, nachmalige Theater- und Sausfeeretar Ringelhardte - Ringelhardt ließ ibn im Garten feines Saufes mitunter harten und jahten - empfing mich in Bemdearmeln und trug feine fofratifch geformte Rafe

hoher schon als ehedem. Seine Gutmuthigkeit aber, seine kluge Umficht, praktisch Alles zu gestalten, ift unermublich. Er sprach von der heilsamkeit, das Barlament nur in Einer Rammer zusammenzustellen, ließ aber doch im Rothsall ein Oberhaus zu. halb Deutschland würde ja auch gegen und sein, wenn wir den Besit, den materiellen und den geistigen, mit dem Broletariat in Einen Topf würfen! — 3ch bin jest doppelt entschlossen, mit nach Franksurt zu gehen.

In Leipzig erscheintzwanglos in einzelnen Bogen: Der Bolksfreund, ein Arbeiterblatt, von E. D. Weller herausgegeben. Es stellt sich der Bourgeoifie gegenüber auf Seite der Duvriers. Das war auf französischem Boden eine wichtige Stellung des Fortschritts, solange die Bourgeoisie mit dem Julikönigthum den Fortschritt hinderte. In Deutschland gilt diese Spannung noch nicht. In Frankreich muß sie ausgeglichen werden, indem man die Bourgeoisie zwingt sich umzugestalten. Die Republik kann so wenig ein Freistaat der Blousen wie ein Lustding abstracter Köpse sein.

# Bum deutschen Parlament.

1.

## Der Bug nach Frantfurt.

Den letten Eindruck eigenthumlicher Art gab uns Leipzig mit seinem Bankett Krackrugge. Der Mann von Ersurt, ben man, weil er ein Berbrechen entdeckt, ins Zuchthaus sperrte, war zu uns gekommen, sich Leipzig anzuseben. Gin

Bantett feierte feine Befreiung; es gab Bielen die willtommne Belegenheit, wieder einem deutschen Martyrer die Sand gu druden. Rradrugge, ein Beltfale feines Stammes, bat bie gefunde Rraft und die frifche Freudigleit, Die Dannern feiner Landicaft eigen ift. Boblgemuth und froblich, bat feine Ratur fich nicht von vier Monaten Rerterhaft beirren laffen; die Befangnigluft bat feinen bumor nur gefteigert und gefcarft, fie ift ibm an Leib und Seele nicht folecht betommen. Ueberrafcht von dem freudigen Jubel, der ihn am Abend in Leipzig begrußte, geftand er, noch mehr überrascht zu fein von ber ploglichen Bermandlung, die in fo furger Beit mit Deutschland vorfichgegangen. Une Alle baben die Greigniffe überholt. Thaten baben alle unfere Bedanten überflugelt, das Bolf hat ploglich bandelnd Brobleme geloft. Die unserem boctrinirenden Berftante ju ichwierig ichienen, an denen unfer Gemuth, unfere Tragheit gescheitert mar. Die vier Monate im Befangniß, fagte Rradrugge, wollen mich ein halbes Jahrhundert bedunten! Bie richtig! Und Deutschland ift bergeftalt verwandelt, daß mer fruher aus dem Buchtbaus trat, fich noch in der öffentlichen Meinung für gerichtet bielt, jest aber biejenigen verdammt und geachtet find bie gum Buchthaus verurtbeilen. Bir find fo weit, Dant bem Boltewillen, der fich ale gefetgeberifch angutundigen begonnen. Ibn ale gesekgeberisch festzustellen, ibn mit Bollmacht auszufatten gegen Uebergriffe von oben und unten, ein Bürgerthum zu organifiren, das fich felbst bewaffnet und fich felbst regiert: das ift die Aufgabe unferer Tage.

Es war am 29. März als wir, etwa zwanzig Mann Sachsen stark, von Leipzig aufbrachen, um der Frankfurter Bersammlung zuzueilen, die es sich zum Ziel gesetzt, Deutschland ein Barlament zu geben. Aus Landtagsabgeordneten, aus Männern und Freunden des Bolles bestand unser häuslein; ob eingesaden oder nicht vom Ausschuß der Sieben im badischen Lande, ob mit Mandaten versehen, ob nicht: das schien gleich viel; was über alles Mandat von Austraggebern, stand als Mandat und Austrag in unserer Brust geschrieben. Benn Feuer ausbricht, fragt sich niemand erst ob er besugt sei zu löschen, zu retten; selbst ist der Mann und legt hand an je nach seiner starten oder schwachen Krast. Bir hielten uns Alle sur berechtigt zur Rettung Deutschlands in den Tagen der Auslösung, für bevollmächtigt krast der Stimme in uns zum Ausbau eines neuen deutschen Lebens.

Bei Raumburg ftand der alte Jahn im Hofe, unsern Zug erwartend. Sich anschließen mochte er nicht; er schütte vor, an Ort und Stelle sehr nöthig zu sein. Er war zur Todtenseier in Berlin gewesen und ließ sein Bort drucken, das er dort gesprochen. Auch diesen alten Kämpen schüttelt der Sturm der neuen Zeit; auch alte Cichftamme rührt die Luft des Frühlings an. Wie der Schlehdorn nur von scharsem Wind geschüttelt zu blühen sich entschließt, so heben jest Manche, die alt und mürbe geworden, von frischem ihr Haupt. Jahn hat den Berlinern mit Zuversicht ins herz gesprochen. Mit einer Baldschlacht, sagte er, habe das alte Deutschland vor vielen hundert Jahren begonnen; mit einer Stadtschlacht,

bentt er, muffe in Berlin bas neue Deutschland fein Beitalter eröffnen. 3ch will hoffen, daß Breußen eine Beit politifder Reife mit dem Ranonenbonner batirt, ber in ben Strafen Berline Burgerblut forberte. Bergangenes fei meinetwegen vergangen, die Beit hinter une ber Rothwendigkeit anbeimgegeben : wenn nur die Rufunft der Preibeit gebort! Go ber alte Jahn, fein Butachten, feine Rebe in Berlin, die er gum Drud befordert.

In Gifenach empfing und ein gablreicher Saufe Bolts. Eint Anrede begrüßte und ; Robert Blum ermiederte den Gruß mit einem hinblid auf die grauen Beugen ber alten Bartburg, mo ehedem in tieffter Stille bas große Document ber Glaubensfreiheit mit Luthers deutscher Bibel reifte. Gang Gifenach mar auf den Beinen, ein Bug der Burger mit breifarbigen Rabnen babnte uns den Beg jur Bartburg, Die Liebertafel begrußte une bort mit ihren Gefangen. Seinrich Butte von une fprach ein Bort gur versammelten Denge, an Die brei bedeutungevollen Momente erinnernd, welche bie Mauern der Wartburg erlebt, die Reit Luthers, die Reit der bentichen Jugend, der man die brei Rarben gum Berbrechen gemacht, Die Beit bes noch ungewiffen, aber unvertennbar berangebrochnen neuen Jahrhunderte, wo Burger aus allen Gauen bes Baterlandes jufammenftromen, um bem alten Denticoland eine neue Geffalt zu geben. Bielicenus, ber Stifter ber freien Gemeinde, nahm bas Bort ju Gunften ber beutschen Bauern. Sie batten in bem Rriege, ben man nach ihnen benennt, die driftliche Freiheit in die That überfegen, Rubne, Mein Tagebuch in bewegter Beit.

12

Die Areibeit bes Lebens erfampfen wollen, mahrend Luther ibnen nur die Rreibeit des Glaubens geben und gonnen mollte. Der Redner rief damit, mabrend jest im Obenwalde und fonftwo der Bauer feine Sache mit der Senfe ale feiner Maffe pertheidigt, ein verbangnigvoll fdweres Thema auf. Ilms brangt die Reit, festauftellen mas por Allem noth thut. Der Bauer wird fein Recht finden, wenn der Burger regiert. ber Bauer und der Arbeiter merden ju ihrem Menschenrecht tommen, wenn Deutschland erft einen neuen bürgerlichen Salt und Mittelpunkt gefunden. Es ift nicht mabr, daß in Deutschland wie drüben im Frankenlande bourgeois und ouvrier neibifch und gewaltsam fich um ihre Befugnig, Menschen ju fein, erft blutig ftreiten, ibre Gultigfeit im Bereiche bes Staats fich ertrogen muffen. Der Begriff der "Bruderlichfeit" greift bei une tiefer ale daß mir fürchten durften, mit der Reftftellung beutschen Bürgerthume werde dem Arbeiter eine neue Despotie errichtet.

Unfer Bug nach Frankfurt hatte fich inzwischen vergrößert. Schlesier hatten fich uns angeschlossen, die Sachsen fich mit Todt und Biedermann vervollständigt; Westpreußen und Medlenburger stießen in Eisenach zu uns; Dahlmann und Jatob Grimm langten an; die Karawane war zu etwa Sechzig angewachsen. Aus Schlesien waren unter Anderen Graf Reichenbach, Stadtgerichtsrath Simon und Ronge zu uns gestoßen; der Leste, ein Liebling auch im Laude Sachsen-Beimar, wurde wiederholt vom Bolle begrüßt und erwiderte den Gruß mit einer Ansprache vom Balton des Gasthofs.

Das politische Bedürsniß hat das religiose überflügelt; aber einen Mann des freien Glaubens gahlt bas Bolt gern zu Denen, die ihm ein freies Staatsleben begründen helfen.

Unfer Bug glich einem Triumphe, je naber wir bem Riele tamen. 3m fatholischen Lande Rulda magten fich die Dorfschaften beraus, une neugierig anftarrend; unfere vier Bagen maren von Gifenach aus mit breifarbigen Fahnen gefomudt. Doch ben beutichen Burgern! tonte es immer lauter auf beiden Seiten des Weges. Sobald wir mit dem Berge-Schlüchtern bas alte farge Bifchofeland binter uns batten. ward der Jubel allgemein. Jene Betterfcheibe gwifchen Rorden und Suden überblict nach Sudweften bin ein ander Land, ein ander Bolf. Es ift ale fei ploplic ber Suten une eröffnet mit taufend feurig ichlagenden Bergen, bat man die Bobe von Schluchtern hinter fic. Bablreiches Militar fcmarmte auf allen Begen; furheffifche Soldatesca, gang in preußischen Baffenroden mit Bidelbauben, mar auf ben Dörfern flationirt, weil Sanau, die Stadt eines ftarten freien Burgerthums, fie von fich gewiesen. Richt ohne Bergelopfen, nicht ohne freudige Ballung über den rafchen Sieg über Despotie und launische Zwangherrschaft, rudten wir in banau ein. Bemaffnete Burger, frifche Jugend mit Rampfesmuth, frobliche Freischaaren mit deutschen Karben zogen uns entgegen, taufend Reblen riefen dem jutunftigen Deutschland ein boch, bundert Buchfen feuerten jur Bethatigung ihren Buruf in die Luft, taufend Krauen wehten mit weißen Tudern und breifarbigen Fahnen den deutschen Burgern, die

nach Frankfurt zogen um über Deutschlands Bohl zu tagen, ihr freudeberaufchtes Billommen zu. Blum sprach von ber Imperiale bes Bagens herab ven Tausenden unfern Dank aus. Handuer! rief er, wir find ftolz auf Euch! Bas man Euch dreißig Jahre lang entzogen, wußtet Ihr in drei Tagen zu nehmen!

Das deutsche Parlament zählt auf ein Bolt, dem die That über Racht sertig wird. Unser Zug nach Franksurt war für uns die beste Einseitung und Borbereitung zum deutschen Parlament. In diesem Zuruf Tausender lag eine Bollmacht.

#### 2.

#### Der erfte Tag in Brantfurt.

Frankfurt seibst bietet den Anblick einer freudeberauschten Stadt, die Siegern ihre Thore öffnet, zu deren Empfang sie ihren besten Kestesschmuck angethan. Bahlreiche Gässe hat sieschon gestern am 30. aufgenommen, der Südwesten Dentschlands ist vielsach beisammen; desto mehr sehlt Desterreich, sehlt Preußen mit Bertretern seiner östlichen Länder. Bahllose Fahnen hat jedes haus, jedes Fenster ausgesteckt; mit Aränzen, so grün wie sie das winterliche Radelholz bietet, sind alle Straßen geschmuckt; die schöne alte und immerdar neue Stadt hat sich gepust wie eine Braut, die lange des Bräutigams harrte. So start ist der Glaube, in ihrer Mitte werde Deutschlands neue Ordnung begründet! Einer hoch-

zeit gleich erachtet fie biefe Beit, einer Bermablung mit bem Beift ber Areiheit, ber fo lange auf fich warten ließ. Dan balte die Runde von foldem Entbuffaemus nicht für übertrieben in diefem Ausbruck meiner Borte. Der fanguinifde Sinn bes Rhein. und Mainlandes ift an Reflichteiten gewöhnt; aber ber ehrbare Charafter, ben Frankfurt ju gleider Belt in feiner Bewohnerschaft behauptet, fteigerte dietmal die Reflinft zum ganzen Ernft einer feierlichen Bichtig. feit. Dit bem Jubel bes Empfange fleigt aud ber Ernft ber Erwartung deffen, mas 500 deutsche Manner über bas Soidfal Deutschlands beschließen. Gine offene Stadt, reich und lebeneluftig, aber bem aufgeregten Sturmandrang ber babiiden Areiheitemanner, bem wilden Geplantel ber Denmalder Bauern , wie bei der Rabe der Grenze der Aurcht por frangofischem Einbrud von verschiedenen Seiten gleich febr preisgegeben, erwartet Frankfurt figtt bes alten Bundestages eine gefengebende Berfammlung, die fich über Die planlos aufgeloften deutschen Gingelftacten , über einen Bund fielle, bet bisher die Anfgabe gehabt, Deutschlands Bohl zu lenten, und in feiner Tragbeit an Rath und That fic als arm und banterott ermiefen.

Im Raifersaal empfing une der Senat der Stadt. Der Attersprafident, Bürgermeister Smidt von Bremen, leitete die Bahl eines Prafidenten ein. Sie fiel auf Mittermaier, auf deffen Borfchlag Dahlmann, v. Ipftein, Blum und Sylvefter Jordan zu Bicevrafidenten ernannt wurden. In feierstichem Buge schritten wir dann Arm in Arm nach der Paule-

firche, dem Schauplate der Berathungen. Gie follte gleich in den erften Stunden ein Schauplag milder Debatten merben. Bir wußten im voraus, bag die altgewordenen Bertreter des badifden Liberglismus mit bem jungen Geschlecht ber babifden Oppofition icon langft in hartem Strauf begriffen feien. Bir ahnten aber nicht, daß Diefer 3wiefpalt inder allgemein deutschen Berfammlung zum offenen Ausbruch tommen werde. Der Rampf der Barteien, welche conftitutionelle Monarchie und Republit zum Feldgeschrei machen, ift -allgemein principieller Art, aber thatsächlich nur auf französ fifchem Boden gultig. Baden bat ibn auf feinen Boden beribergewonnen; er ift dort localer Brincipienstreit geworden. Bir theilen diefe Berbenna ber Leidenschaften nicht, wir ftellen uns gar nicht jene Frage jur Entscheidung, weil fie fich nicht in der bige bes Gefechtes entscheiden lagt, weil fie fich ruhig und von felbft aus der Ratur unferer Bedürfniffe und Ruftande erledigen wirb. Rur bas mas von bemofratifchen Formen une noth thut, giebt une England weit eher, Rordamerica weit eber ein Gleichbild als Frankreich, wo man unter Republit die herrschaft der Blouse verfteht. Frankfurt felbft murde ein Schauplag des Burgerfrieges werden, ftellte man auf der einen Seite in frechem Beluft die Standarte ter Republit auf. Gin freier vereinigter Bundesftnat will Deutschland werben, Ginheit will es in einem Barlament, Errungenichaften der Breiheit will es fur alle feftftellen, die fich Deutsche nennen, aber feine terroriftifche Centralifation, die jedem Ginzelstaat die Formen des geschichtlich gegebenen Monarchiemus zu Berbrechen macht. — Dies ber kurze Inhalt meiner Ueberzeugungen, wie ich fie bereits aussprach.

In einen beftigen Rampf gerieth die Berfammlung ber Baulefirde, ale die alten Babenfer ihr die Reibenfolge der Berathungen aufdrangen, Die jungen Badenfer ihr Antrage aufnothigen wollten, welche ben Brincipienftreit beiber Barteien gur Sauptaufgabe ber 500 bentiden Burger machen follten. G. v. Struve ftellte diefe Antrage, beder unterftunte Beinrich v. Gagern vertheidigte bas monarchische Element; der alte Belder befampfte bie junge Bartei mit der Gereigtheit eines entrufteten Lowen, der die lette Schlacht tampft. In der That, die Rampen bes alten Liberalismus fceinen ihre lette Schlacht ju fchlagen. Und lag diefer Streit Unfer Bortführer empfahl vergebens eine friedliche Brufung ber Borichlage des Siebenerausichuffes. Bleichmohl wurden die Borichlage Diefer Sieben verworfen ; fie maren der Berfammlung aufgedrungen. Aber die Berfammlung erbob fich nicht zu der bobe der Stimmung, fich für berechtigt ju halten das Barlament, das Deutschland will, felbft ju fein und als foldes fich gefetgebend feftzuftellen. Die Berfammlung beschloß eine eonstituirende Rationalversammlung erft ju berufen, aber für eine folche den Bahlmodus ju bestimmen. Damit bat fie fich mittelbar bas Recht jugesprochen, die Grundzüge des Barlamente felbft zu bilden und machen. Auch wird fie diefe ihre Bollmacht nicht eber abgeben, bis die gefetgebende Berfammlung in Frantfurt ihren Git aufgefolagen. Bir tamen mit ber Ausficht nach Frantfurt, barte

Rampie fur und gegen ein Dberbaus, fur und gegen ein fürftliches Oberhaupt befteben zu muffen. Diefe Fragen find nicht erledigt. Oder die conflituirende Berfammlung mußte fich als das Barlament erflären, mit ihrer einen allgemeinen Rammer, einen Brafibenten an ber Spike, Deutschlande Ginbeit vertreten. Bor der Sand ftebt nach dem beutigen fturmbewegten Tage, bem 31. Marz, ale Ergebnig beftiger Rampfe foft, daß Deutschland in fargefter Frift aus allen feinen Gauen, von je 50,000 Geelen einen Abgeordneten mablend, Diefe conftituirende Rationalversammlung, dies fein Bartament berufen wird\*). Schleswig, als ungertrennbar mit bolftein verbunden, Beft- und Oftpreußen fammt den öfterreichifchen Landern beutider Bunge murben mit einbegriffen in Dies Deutschland, bas Bertreter bes Bolls nach Rrantfurt fendet. Der Beidluß, Bolene Erbebung im Ramen freier Boller nicht zu hindern, seine Theilung vielmehr als ein Unrecht aus alter Beit zu proclamiren, batte zur Rolge daß fur Bo-

<sup>\*)</sup> Sierzu erfolgt noch der Zusat daß ein souveranes deutsches Land von weniger als 50,000 Seelen doch einen Bertreter zu ftellen habe. — heute früh, Freitag d. 31., überraschte uns die bahe Bundesversammlung durch Mittheilung ihres Protosolls von gestern mit dem bereitwilligen Zugeständniß, daß es "zu beschleunigter Entwersung der Grundlagen einer neuen Bundesversaffung" hochwoth und zweitmäßig sei, von je 70,000 Seelen einen, von Staaten, deren Bevölserung nicht diese Anzahl erreicht, ebenfalls einen Abgeordneten zur Boltsvertretung zu stellen. — Man wird keine neue Boltszählung veranstalten können, will man die Zusammenssehung des Barlamentes beschlenuigen.

fen mit seinen 700,000 Deutschen noch in Frage gelaffen ward, ob und wie fich bort bas Deutschthum als zum deutschen Bollerbund gehörig erweisen werbe.

Mitten im Sturm ber Bergthung ericoll ploklich bie Runde, auf den Strafen Frantfurts fei ber Burgerfrieg aus. berment, erfcoll et, fei mit 10,000 Arbeitern bereingebrachen, um die Beidluffe ber Berfammlung, Die er für gefährdet gehalten, mit gewaffneter Sand ju unterftusen. Ein banifder Schred befiel Die Berfammlung; auch ber Brafibent verlor für ben Augenblid ben Ropf; ber alte liebendwurdige Mittermaier ließ fich hinreißen, Alle aufgurufen, die dem Stragentampf gebieten tonnten. Robert Blum mußte an die Romer gemabnen, deren Genat rubig beisammen blieb, felbft als ber Reind die Thore fturmte. 216bald jedoch erwies fich das Gerücht als falfc. Eine republifanifche Rotte batte fich ben Burgern gegenüber in ber Bodenbeimer Gaffe aufgestellt; ein Sandgemenge entftand, der Anführer jener haufen, ber "ben Spottnamen Metternich" führt. erlitt wie fein Antipode in Bien eine alsbaldige Riederlage auf frifcher That. In Ausbruch einer blutigen Barteiung. oter gar an Einbruch bemaffneter Schaaren von außen mar nicht zu denten gemefen. Die deutsche Rube, Besonnenbeit und Gintracht feht aber auf fowachen Rugen, folange fein machtvollfommnes Barlament achtunggebietend ben Buftand unserer politifden Auflosung beendet. Das Barlament braucht ein Barlamentebeer.

3.

### Die zwei erften Apriltage in Frantfurt.

Der lette Mary ichloß mit einem glangenden Radelaug. bem Brafidenten ber Berfammlung deutscher Manner bargebracht, ber erfte April mit einer festlichen Beleuchtung ber Stadt, wie man fie taum in Baris und London mit mehr Aufwand, mit mehr feinem Gefdmad gefeben. Frantfurt mar freudeberauscht, - ich wiederhole bas Bort um die Stimmung zu bezeichnen. Die Ermartung von ben Beichluffen einer Berfammlung, die dem troftlofen Schwanten des öffentlichen Bertrauens ein Ende machen follte, batte fich Bu einer ichmungvollen Buverficht, burch bie Beforgniß vor Befahren im Innern und Aeußern faft zu einer ichwindelnben bobe gestimmt. Auf ein feftes, rafches Ergebniß mar man in Frantfurt, im gangen Sudweften Deutschlands gefaßt. Der Siebenerausichuß hatte nach feiner Beichafteord. nung fogar in zwei Tagen bie große Sache Deutschlande erledigt miffen wollen; mithin mußte Die Mumination am .I. April ftattfinden, fie mußte ber Ausbruck ber erfüllten hoffnung, ber unbedingten Rreude werben, die Stimmung mochte an jenem Tage fein wie fie wollte. Dochte Deutschland nicht in ben April geschickt fein! Das war nach ben Ergebniffen des erften April in der Bauletirche zu Frantfurt meine und meiner Freunde Beforgniß, alemir Rachte durch die glangenden Strafen gogen und bier die ehrlich autmuthige Areude, bier die folide Bracht der Stadt, dort die erfinderische, finn-

reide Reinheit in all ben gur Schau geftellten berrlichfeiten betrachteten. Die Transparente, Die Inschriften mit Ginnbildern waren theils gemuthlich liebevoll, theils ehrbar orthobor, theile wikig mit und ohne attisches Salz Londoner Congreß ber geflobenen Rurken und Minifter, Die fich gegen bie Bolterfreiheit verschwören; bort Jefuiten und Bietiften, die fich freiwillig nach Gibirien gurudziehen, die Anute als ultima ratio anbeten, nachbem bie Ranonen nicht mehr aegen bas Bolt ihre Dienfte gethan. hier ein Ronig, ber als Ruche nach ber beutiden Rrone trachtet, fie aber für eine bittere Traube erklart, weil fie ibm zu boch bangt; bort ein anderer, der gegen ben Mitbewerber proteftirt, feinen letten irbischen Act bamit vollzieht und am Arm der bereitveitichten Romphe fich vom irdifchen Getummel in ben Rubefand ber Seligen gurudgiebt. Ginfach ichon und wirtfam war der transparente Leichenftein auf der Beile, beffen Epis taph ben Tod ber grau Cenfur verfuntet, gemefenen Streider, geb. b. 20. April 1819, geftorben ten 3. Marg 1848. Der Big ber Sachfenhauser mar ohne litterarische Tenteng, aber politifc bezeichnend, nicht felten bitter aus Raturgefühl, immer aber ehrlich und berb. Ihr Stadttheil jenfeit bes Main alich einem Balbe von Richten und Tannen, den die bunten Lampen und Rabnen feenhaft ichmudten. Die berben Gefichter, die zwischendurch blidten, glichen den derben Infdriften und bilblichen Transparente; tiefe leuchteten von Lichtern und Radeln, die rothen Befichter vom auten "Mepvelwoin ". Die Sachsenhauser, dies Gartners, Beinbauerns

und Schiffervoll jenseit des Rain, find eben so orthodox wie die ftarke Junft der Franksurter Repger, wie der gesammte gute Bürgerschlag Franksurts. "Tod der Republik!" lautete die Polemik ihrer Inschriften gegen die unsinnigen Gelüste einer südwestdeutschen Propaganda. Die Franksurter Freisbürger wollen keine Herrschaft der Blouse; "man habe ja in Franksurt schon genug Republik!" schrien die Sachsenhäuser in einen Straßentumust hinein, der die Anarchie besweckte. Im Winkel einer engen Sackgasser stand mit Flammenbuchkaben:

Bir hier in ber Belt am End Boll'n nichts als beutiches Barlament!

In einem Krang, den Genien hielten, ftand in rührendem Berein von Rüglichem und Schonem, Freiheit und Bahrhaftigkeit:

> "Soch deutsches Burgerthum! Sier trinkt man Aeprelwein. Einigfeit sei unser Ruhm, Sier, Brider, tehret ein! Fort mit Euch Ihr Sappermenter! Gerein Ihr Gerren Barlamenter!"

Allen Tollföpfen bes Umfturzes haben die Regger den Tod geschworen; alle Bersuche der Republikaner belauerten die Sachsenhäuser mit ihren kraftvollen Fäusten; wie die Löwen ftanden sie in Reih und Glied vor ihren häusern, wenn Shaaren badischen, bessischen, naffauischen Gesindels, das sich zahlreich in Franksurt eingefunden, durch ihre Gassen zogen. Wir machten in Franksurt die Ersahrung, daß die deutsche Freiheit dicht am Abgrund der Anarchie ihre Straße wandelt. Saben die Fürsen sie doch so lange unterdrückt, daß ihr plögliches Aufathmen wie ein schwerzlicher Schrei der Rache klingt. Wir machten aber zugleich im Skden jest die Erfahrung, daß die Erklärung der Republik einen Bürgerkrieg, hervorrusen würde, der jedoch schwin den Gassen von Frankfurt zum entschiedenen Siege der orthodozen Ränner der alten Ordnung führen würde. Hüten wir die junge Freibeit Deutschlands! Lassen wir die vestalische Flamme nicht zur blutrothen Lohe gen himmel aufschlagen! Den treulosen Feuerwerkern, die sie zum bloßen Schauspiel verpussen wollen, denjenigen Fürsten und ihren Helsern, die es nicht ernstlich meinen mit der Wiedergeburt des deutschen Lebens, ihnen werde die ganze Gewalt der entsesselten Bolkstrast entsgegengestellt!

Binnen vier Bochen wird in Frankfurt die gesetzgebende Rationalversammlung eröffnet werden; wo nicht, so hat der Ausschuß der jesigen Bersammlung die Besugniß, dieselben Ränner, die in diesen Tagen hier beisammen find, wieder zu berusen! Dies das Ergebniß der zweiten Situng, will man das heilfame, das Positive der Beschließung gutwillig fürsch allein in's Auge sassen. Dies war auch der ungesähre Iwed der Siebenercommission im Einverständniß mit den Regierungen. Aber dieser Ausschuß sollte sich mit dem Bundestage in Bernehmen sehen; er sollte, katt eine Racht zu sein, die den Billen der Ration vostzieht, ein bloßer Beirath der fürstlichen Gesandten werden, er sollte die "Ränner des

Bertrauene", die man fich beigefest, verftarten, fich benusen laffen mo es nothia ichien, mit bem Bolle für's Boll au bandeln, in Rallen aber mo dem boben Bund ein Aufruf der Rationaltraft nicht nothig, nicht rathlich icheint, unnus zur Seite bleiben. Die Manner bes Bolts follten Die Revolution unterdrucken belfen, aber die Reform nicht felbitandia in Sanden haben! Dies die Beforgniß, dies das Regative im Ergebniß der Befdliegung vom 1. April. - Geben mir den Sang der Berathungen, um bas Berbananisvolle der Lage Deutschlande nach diefer Bestimmung ju ermeffen! Das nad Ginbeit und Einigfeit ftrebende Deutschland zeigte fich uns heute in der Baulefirche zu Frankfurt als ein fehr zwiefpaltiges, ale ein nach verschiedenen Seiten bin verzweifelt tampfendes, vielfach zerriffenes Deutschland. Richt blos ber Unterschied der Stamme ber großen, weithin verzweigten Ration, nicht blos die Begenfage ihrer Bedürfniffe, die Spaltung ihrer Buniche nach Grad ihrer politischen Reife: auch Die Leidenschaft der Parteiung lieferte une biee Bild eines nationalen Bermurfniffes.

Mit der Berathung des Bahlmodus zur Berufung einer gesetzebenden Nationalversammlung wurde die Sigung des 1. April eröffnet. Schaffrath's Antrag auf unmittelbare Bahlen mit Anertennung der Bahlfähigkeit jedes Fünfundzwanzigjährigen, einem deutschen Staate Angehörigen, sand lebhaste Unterftügung. Bogt aus Gießen (Professor der Physsiologie, ein junger seuriger Rops) erklärte sehr richtig die meisten Abgeordneten in unseren landständischen Rammern

für blind gewählt; er ichredte jedoch durch fein unverhofenes Gingeftandnif, es thue noth, möglichft viel Jugend jur conftituirenden Berfammlung ber Deutschen zu berufen. 36 fage : er fdredte. Bei ber ausbrechenben Rebefrantheit balfen einige unbefugte Rebner, Die für Die birecten Bablen fprachen, diefen Schreden vermehren; eine gurcht, die in allgemeinen humor umichlug, ale ein breiter, mobibeleibter, also wie Cervantes fagt febr guter Mann aus Maing feine Bhantafie foweit anschwellte, die Blatonische Liebe gur Regierung und Ordnung der verworrenen deutschen Belt beraufzubeichworen. (Diefer Mann, mit bumor wider Billen ausgestattet, ift Brafibent eines Obergerichtehofes. Gott fouge die deutsche Gerechtigfeit!) Riederdeutschland legte in feinen Rebnern eine offenbare Scheu bor unmittelbaren Bablen aus dem Bolt an den Tag; Manner aus Redlenburg, hannover, Oldenburg und hamburg begreifen weder Die Rothigung, noch die Möglichkeit directer Bablen; Riederdeutschland ift noch unfähig ju begreifen, daß mittelbare Bablen zu beschließen ein Diftrauenevotum gegen bas Bolt abgeben beißt. Rorddeutschland bangt noch immer an den Raden der bureaufratischen Bevormundung, fann nicht begreifen daß das Bolf fich jest unmittelbar betheiligen will und muß; das deutsche Bblegma im Rorden faunt daß im Suben das Spftem der alten Ginfdachtelung, der alte fluch, vernichtet ift, daß die Revolution ausbricht, bleibt die Reform verfagt. Belder fand bei diefer Stimmung in der einen -balfte ber Berfammlung neuen Boben, feinen Mittelevorfolag wiederholt einzubringen. Er bat, nicht allzu abfolut ben Mobus festauftellen, um ben einzelnen Staaten nicht Berlegenheiten zu bereiten. Erichlug als praktifden Mittelsweg die Norm des badifden Bablactes vor, wonach je 100 Seelen einen mundigen, fünfundsmanzigjabrigen Babimann und Diefe Bablmanner für je 50,000 Geelen einen Abgeordneten ftellen. Bater Sabn mar in der Berfammlung ericbienen und mard, die Rednerbubne betretend, mit Jubel bearifit. Er fagte : daß Einundamangigiabrige mablen, fei altes urfächfifches Recht, und wenn die gerftreut wohnenden Leute gu Urwahlen von weit ber aufammentommen mußten, fo fei's eben gut und thue noth baß beutzutage jedermann frisch auf ben Beinen fei. Blum, Bertrauen einflogend durch bie rubige Gefundheit, durch die geminnende Buverficht gur guten Sache, hatte ichon am Tage juvor das Berdienft, der Berfammlung in Augenbliden mo fie auseinanderzubrechen drohte, durch fluge und biedere Rufprache neue bindende Rraft ju erweden. Er folug vor, die unmittelbaren Bablen den Gemeinden ju übergeben, fie aber raid, augenblicitich anzuordnen. Durch Mittelsmablen die Rationalversammlung zu berufen, fei ein Eingeständniß der Unmundigfeit bes Bolles, und folch Eingeftandniß ein ichlechter Dant fur bas Bertrauen, mit bem man vom Bolle bergeschickt fei. Es ift falfc, die Urmablen für unmöglich ju halten. Möglich ift alles Ratürliche, fcwierig ift alles Runftliche. Gemeinden und Rirchfpiele giebt es überall; ihnen übergebe man die Korberung, auf 50,000 Seelen einen Bertreter bes Bolles herzuftellen. - Dr. Birth

^

marnte por dem Bolizeiftaat, ber noch nicht tobt, nur icheintodt in Deutschland fei; burch indirecte Bablen fei ber "Lieberlichfeit bes Bolizeiftaates" abermale Thor und Thur acöffnet. Dies traf ben wunden Rero ber Sache, fcredte abet durch die Bitterfeit des Ausbruckes. Bei ber namentlichen Abftimmung ergaben fich bann 817 Stimmen gegen Die birecten Bablen, nur 194 dafür; boch ward jugleich diefer Bablmodus als Grundiak und Regel, wenn auch nicht als Borfdrift feftgeftellt fur die Berufung ber gefetgebenden Bolleberfammlung. Rein Cenfus, fein Glaubens, fein Stanbes. unterfcbied fei bindent bei ber Babl, jeder Bolliabrige mablberechtigt und mablfabig. Auch ift die Bahl des Boltevertretere ju jener Berfammlung nicht auf die Landschaft beidrantt; jeber Deutide ift mablbar für jebe beutide Landlogt. Die politischen Alüchtlinge, Die wieder beimisch fein wollen in Deutschland, find nicht auszuschließen von ber con-Aituirenden Berfammlung. — Go batte fich alfo gegen eine Minderheit von beinahe 200 Stimmen Diefer Sieg der alten -Bartei, ein febr foarlicher Sieg über die Rreunde ber entfdiedenen Rengeftalt Deutschlands, festgeftellt, Anger Bie bermann und Brodbans ftimmten alle Sachfen für directe Bahlen, auch v. Basdorf, auch Todt, der fachfiche Bundestagegefandte.

Ju der zweiten Salfte der Sigung wiederholte fich eine tumultuarische Scene, wie fie sonft nur auf polnischen Reichetagen erlebt wurde. heder aus Mannheim fellte den Antrag der Bermanenz der Bersammlung bis zum Eintritt bes Abbne, Mein Tagebuch in bewegter Beit.

gefengebenden Rörpers. Diefen Borichlag hat nicht die Berrichbegier leidenschaftlicher Ropfe gemacht, nicht ber Uebermuth ber Billfur; die Roth der Beit rief ibn bervor, bas Bertrauen des Bolfes, das auf die Berfammlung mit Muth und autem Billen blickte, berechtigte bazu. Bozu murben biefe Soffnungen ermedt, wollte man fie gugleich taufden? Bogu außer den "Mannern bes Bertrauens", welche die Regierungen bem ofmmächtig gemorbenen Bundestage gur Seite fetten, noch eine Bolfeversammlung berbeirufen, wenn man Diefe zugleich für incompetent erflart, den Rationalwillen fo lange ju vertreten bis die gefetgebende Berfammlung aus geordneten Bablen aufammentritt? Bogu bie Reifen ber Berren Mar v. Bagern, v. Lebrbach nach dem Often und Rotben Deutschlande? Richt blos bas Einvernehmen der Bofe jur Refiftellung einer Boltstammer mar 3med biefer Reifen; man fuchte die Manner des Bolles eigens auf, jog fie in's Bertrauen, mar eingeständig daß Deutschland bei ber brobenden Auflösung ber beftebenden Gemalten eines Barlamentes bedürfe, in welchem der Bille ber Ration feine Machtvolltommenbeit jufammenfaßt. Benn morgen Frangofen über den Abein, Ruffen über die Ober , Danen über die Giber brechen : wer beschließt die Boltebemaffnung, die Freifcaarenjuge? - Der Bundestag? - Beinrich b. Gagern gestand auf ber Rednerbuhne ein, der Bundestag in seiner bisherigen Berfaffung fei "eine Leiche "! - Und bennoch, ftatt die Leiche beigufeten, mit ibr "in Bernehmen treten"! - Ber beschwört den Aufruhr der Gemuther? Ber bindert

Die Bewegung, in Anarchie umgufturgen ? - Die Regierunden ber einzelnen Staaten? - In Bien, in Berlin ift Burgerblut gefloffen, ber Aufrubr taum gedampft. Die Anflofung drobt, die Berlegenheit berricht in Defterreich und Breugen. Richts als ber Rationalwille tann Deutschland gu Sulfe tommen! Beinrich v. Gagern erflarte bie Berfamm. fung, Die der gute Bille des Bolfes ju foldem guten Amed berufen, für unfahig, für incompetent. Und doch befähigte er fie, einen Ausschuß binauftellen ber bem Bunbestage Diefe bulfe leiften tonne! 3ft Logit in Diefem Biberfpruch? -D ja, aber feine gang ehrliche, Gine für incompetent erflarte Berfammlung follte 50 Manner bergeben zu neuen Stuben. für den morich gewordenen Rurftencongreß. 3ft der Bunbestag in feiner jebigen Berfaffung "eine Leiche"; wie ift es möglich, wie ift es rathlich biefe Leiche jum Schein in's Leben zu bringen? Die 50 Manner bes Bolfes follten Gulfe leiften, wenn der Aufftand loebrache; fie follten Rath fchafe fen, wenn der Reind über die Grenze trate, fie follten die Arme der Burger bewaffnen, wenn der Bauer, der Arbeiter gur Genfe, jum Bebebaum griffe. Aber fie follten bei Seite bleiben, mo die herren der Diplomatie der Boltstraft nicht bedürfen! Dies ber Sinn der Maxime, Die alten Gemalten mit frifden Araften aus bem Bolt zu recrutiren. Go ichien es wenigstens, und icon biefer bloge Schein mar ein Unalud, mo nicht ein Rluch, den diese Berfammlung über bas bedrangte Deutschland beraufbeschwören tonnte. Der Sieg Der Regierungefunft, der Triumph ber Diplomatie am erften April ift aber nur halb errungen. Traurige Errungenschaft über den guten Willen einer deutschen Rationalversammlung? Webe der gesetzgebenden Bersammlung, wahrt sie nicht stärfer ihre Rechte! Webe dem einigen Deutschland, ruft man so die Gulse der Ration auf, blos um die Rothfrist zu überwinden! — Das erste Parlament der Anshundert war nicht vollständig, aber nicht incompetent; es mußte ergänzt und vervollständigt (namentlich aus Preußen und Desterreich), aber nicht beseitigt werden; man entsträftete damit den Kern und Keim des besten Areiheitsgeistes.

Seders Antrag warb mit 268 gegen 143 Stimmen verworfen; die Oppofition batte fich um 50 vermindert. Die Sachsen ftimmten bier wie bei ber erften Rrage. Der füddeutfce Abel, jabireich vertreten, fcien ben Berfuch, fich popular ju machen, theilweis aufzugeben; fein Liberalismus war nicht flichhaltig. Die jahlreichen Landtageabgeordneten aus Geffen und Burtemberg, juft Manner, die nach Beruf und Bflicht an die Sandhabung der Rechte bes Bolfs gewöhnt fein follten, führten zu diefer Salbheit. Es ergab fich, wie durftig in ben fleinen Berfaffungelandern ber Cenfus ift, um einen Bertreter des öffentlichen Bobles berauftellen. Geffen-Darmftadt, bas febr fact in Frantfurt beifammen war, bat ein breis fach geftebtes Bahlgefet und liefert boch Bhilifter, die, gut dotirt, die Rube wollen. Wer will bie Rube nicht? Aber die Unruhe ift da; und es gilt der Bewegung ein Bett zu graben, die beften Rrafte baran ju betheiligen, die Ration für ihr eigen Bohl und Bebe verantwortlich zu machen.

Die Belt ift nicht rubig, fie ift in Aufruhr, und nur ein ftartes Centrum ber fich jufammenfaffenben Rationalfraft tann Beutschland retten. Bir nehmen von ben Seffen, beben wir fie einmal bervor, die jungen Ranner der Biffenichaft aus, hilbebrandt aus Marburg, Bogt und Carrière aus Gießen. Brengen war in geringer Angahl vertreten; und von den Benigen gingen nur die Manner von Coln , Raveaux und Andere, entichieden in's Gefecht, von der Rothwendigfeit durchdrungen, daß außergemöhnliche Auftande außergemöhnliche Schritte nothig machten. Samburg lieferte in Riefer. in Burm gute Rampfer für Rortidritt und Rreibeit; fonft legte faft gang Riederfachsen (Redlenburg, Bannover, DIdenburg), dies Land und Bolt voll nachhaltiger Dauerbas teit, bas Reugnig ab bag feine infichgehaltene Rube und derbe Rraft noch menig ben heranbruch eines neuen Beitaltere fourt. Dag in Bien, in Berlin Burgerblut in Stromen floß, bat die feifte Rube in den breiten Rieberungen bes beutschen Rorbens noch zu wenig geftort. Rabllofe Redner von diefer Seite fprachen ihre Berwundrung aus, daß man in Suddeutschland behaupte, die Belt fei aus den Rugen; fit begriffen es nicht warum das Bolt endlich feine Rechte felbft feftzuftellen, bei ber Dommacht der alten Regierungsgewalten Baterland und Freiheit zu ichirmen unternimmt! Das Bhlegma des deutschen Rordens begreift es nicht, daß der . Sanguinismus des Rheinlanders und des Babenfers Reuetlarm ruft und mit allen Gloden Sturm lautet, bamit bas Bolt frei fei, weil nur ein freies Bolt ftart gegen außen und

einig im Innern ift. Die Opposition mar, wie gesagt, um 50 Stimmen geringer geworben, und ber Darmftabtifche Minister Seinrich v. Gagern mußte febr wohl den Reft von Bertrauen, Sicherheit, Trägheit und Orthodoxie für fich zu benuten, er wußte durch ben Schwung feiner Beredfamteit das norddeutsche Gemuth in den harnisch zu jagen, um den Uebergriffen der badifchen Freiheitemanner die Stirn zu bieten. Begen die fturmische Gewalt diefer Uebergriffe ber Freibeiteluft ließ fich die fteife und ftumpfe Orthodogie maffnen: Dies der Bendepunft der Krantfurter Rampfe. Die Berfammlung, gang dazu berufen, fich für permanent zu erflaren, um nicht blos ju berathen, fondern ju beschließen und ju handeln, hat den Ruth nicht gehabt, fich den Beruf dafür augusprechen; der Schred por republikanischen Beluften hat Die Dehrheit theils gelähmt, theils ju einem ganatismus erbittert, ju bem Belder burch feine Berausforderung aufrief. Belder und Beder brachten Die Leidenschaft ihres Brincipienftreits in die Baulstirche, fie trugen die Schuld, baß Die erfte Berfammlung ber Baulsfirche fich auflöfte!

Faffen wir die Rampfer perfonlich in's Auge, die der Berathung diese Bendung gaben! Bir fanden hier den sertig
organisitten Parteilamps Süddeutschlands vor uns; dieser
Bettstreit erbitterter heersührer drangte sich im Schooß einer
allgemein deutschen Bersammlung leider in den Borgrund
des Rampsplages. Die Paulstirche wurde das Schlachtseld
der badischen Parteiung. Heder, der lede held der freiheitdürstenden Jugend, ist Advocat in Mannheim. Er comman-

Dirt die Turner in allen benachbarten Landschaften. junge Rheinwein, der in seinen Abern tobt, ift feurig, die gange Jugend bes füblichen Rheinlandes ichwört auf fein Bort, und jedes feiner Borte ift ein Biftolenfchuß. Blont, mit flatternden Loden und tedem Bart, mit bligenden Augen und feurig gespannten Sehnen. Berr ber Rebe, Die er thrannisch amingt bem Augenblid und feinem Amede au Dienen, herausforbernd bis jur Beleidigung, aber feines Sieges bis jum duntelhaften Stols gewiß: fo ftebt er por uns, ein Rann in der Mitte der Dreißiger, fein eigentlicher Redner im Sinne Cicero's, ber langfam durch moblaefuate Darleaung ber Sache gewinnt, aber wie der Sturmwind im Moment fortreißend, jeden Widerftand überflügelnd, fed bie gur Anmagung, gebieterifch bis jum Terrorismus, fein Mittel icheuend, um der Freiheit Die Gaffe ju bahnen. Man fann entruftet fein über die Redheit feiner Darimen, aber man fann nicht von ber Ueberzeugung laffen, hier fei ein fcharfes Reuer, das der Belt die alten Schaden grundlich ausbrennen will, eine Berachtung aller ummannhaften Schwäche, eine fittlich ftarte Erbitterung gegen alle Illufionen der Salbbeit, gegen alle ehrlose hinterlift der blos Rlugen und der Reigen. - 36m gur Geite fieht Dr. Big von Diging, ein Rreiburger ber neuen Beit, ber vielleicht nicht icheuen murbe mit Frankreichs bulfe die Freiheitefahne aufzupftangen, wenn Deutschlands Sand ju fcmach mare fie felbft ale Standarte hinzustellen. - Guftav Struve, wie er fich mit Berleugnung feines Familienadele nennt, alter Burichenicafter und innaer Sournalift, ift ber Dritte im Bunde. Seine nordbeutiche Ratur bat mehr Babigfeit ale Reuer, mehr paffiven Sinterhalt ale beraustretenbe Eroberungeluft. Bas ihm an Schlagfraft fehlt, erfett die Intrigue, bei ihm vielleicht ein Erbtheil feiner früheren diplomatischen Laufbahn in der ruffifden Gefandticaft. Martyrerthum für burichenschaftliche 3mede und Richtungen bat feine bartnadige Ratur im Reuer der Drangfal gebartet, aber feine Baffenführung ift nicht immer gan; offen, noch weniger fein. - Das find die Manner der außerften Linten, die Rubrer einer Partei, welche die Freiheit um jeden Breis mill. 36r Ernft bat bis auf einen gemiffen Grad fpartanische Reftigfeit und Einfalt, ihre Erbitterung gegen die Beuchelei alter Regierungefunfte ift ein ftarter, ehrlicher, gefunder ganatismus. Es find die Camille Desmoulins auf deutschem Boden. Sie find feine Somarmer fur die Freiheit, fie fordern nur die allernachften Menschenrechte, fie forbern fie nüchtern und falt, fie fordern fie, wenn's nothig ift, mit der Rauft, mit dem Schwert, wo das Bort nicht mehr ausreichen follte. ihrem Rlubb ift das Freiburgerthum mit allen feinen Formen festgesett; offen vor der Belt fprechen fie nicht minder unverholen ale ftunden Taufende bewaffnet hinter ihnen, ihr Bort jur That ju machen; burch weitverzweigte Anhangerfchaft find fie machtiger noch ale durch ibre Bropaganda auf der Tribune und in der Breffe. Die feden Speculationen der Bhilosophie, die Freiheitsträume der Boeten find bier ju Forderungen bes nüchternen Berftandes geworben. Begreift sie der Bürger nicht, der Mann des Besites und ordnungsmäßigen Bandels, so begreift sie die Jugend, der Arbeiter, der Mann der Blouse. Das ist die Furcht, die mit dieser Partei über die Belt gekommen. Diese Bartei hat allen Junsionen der Belt den Krieg erklärt. Sie sest dem Herkommen die nackte Bahrheit entgegen; alle hüllen streift sie ab, allen hinterhalt stört sie auf, alle Täuschungen tritt sie kalt mit Füßen. Sie wäre unüberwindlich, — litte sie nicht an einigen Citelkeiten und Selbstäuschungen. Sie ist nur solange eine surchtbare Macht, als die Belt seig und träge sich hinter salschen Bollwerken verschanzt.

In Belder, dem grau geworbenen Rampfhahn bes alten Liberalismus, feben mir ben Mann, der fein lettes Leben branfeten zu wollen icheint, ber Bartei biefer Jugend, Die feine Theorien überflügelt bat, den Todesftoß zu geben. 38ftein, der greise Beteran ber liberalen Bragis, bat nicht mit ibr gebrochen. Er bat es noch nicht aufgegeben, diefe Jugend, Die ibn Bater nennt, ju bebuten; er gebt nicht mit ibr in's Gefecht, er nimmt fie am Arm bei Geite, ihr gugureden, fie um bas beil bes Baterlandes ju befcmoren jur Gintracht und Gemeinsamteit im großen Bert. "Bater" Itftein hofft noch immer, auch biefer junge Bein werde alt werden muffen, an gefetter Rraft gewinnen mas er an aufbraufenbem Schaum verliert. Belder tann biefe Jugend nicht mehr leiten, also will er fie fturgen. Er ift wie ein unnaturlicher Bater ber fein eigen Blut verdammt. Belder mefentlich mar Sould, daß die gange Gewaltsamfeit des badifchen Bartei-

fampfee fich mitten in der allgemein beutschen Bersammlung in den Borgrund brangt. Bir ftaunten daß man die Beburfniffe Babene bem gangen Deutschland aufnotbigen wollte; Die deutsche Bersammlung murbe fast bas Opfer ber Erbitterung Diefes localen Barteitampfe. Belder's Beftigfeit grengte an Jahgorn. Er marf feinen Begnern por, unter der Toga beimlich Baffen zu führen, und doch mar feine eigne Art ber Rriegführung ber furchtbarfte Gebrauch von unerlaubten Baffen. Dit einer Gewaltsamteit, die nur ber Berameiflung zu verzeiben ift. fud er die babifche Jugend mit Bormurfen, Die fich bis jur Antlage auf Sochverrath fteigerten, vor das Norum Deutschlands, fie auffordernd offen por aller Belt verbrecherischer Blane geftandig zu fein. Ihr wollt Republit! lautete feine Berausforderung. - Er fprach ein großes Bort - nicht gelaffen - vielmehr im wilden Borne aus. Republit! - Gin blindes, unverftandenes Bort! Unter Raifer und Reich hatte Deutschland seine Republit, denn der Raifer murde gemablt. Die Res publica ber Romer war ein Inbegriff und eine volle Majeftas ftaatlicher Ordnung. In ber Republit Benedig dedt die Gefchichte eine ariftofratifche Tyrannei auf, beren Brauel alle Graufamteiten der monarchischen Despotien überbieten, und die polnische Abelswirthschaft nannte fich Republit mit einem Monarchen! Bollen die Aechter des Bortes Res publica jest nun vielleicht unter Republit die Anarchie einer Bobelherrschaft verfteben? England mit feinem Ronig auf der Spige feines Byramidenbaues icheint une bie befte ber Re-

publifen! Und ber Beidichtefenner Beider involvirt mit dem Bort Republit Antlage auf Godperrath? - Benn wir in Rrantfurt aufammentreten, ein beutiches Barlament über Die Rurften ju ftellen ale Dobut unferer Ginbeit, ale Schirm gegen außere Reinde, ale Sout gegen innere Tyrannei : mer fteht dafür bag bie Antlage tropbem nicht auch auf uns fällt, ob wir icon nichts anderes wollen als die Fürsten, wie fie ebedem unter Raifer und Reich geftanden, jest unter ein Barlament zu ftellen, bas die vereinigte Rraft der Ration vertritt und vollzieht! Ein Bolf, das Tugend und Rraft in fich bat. fich felbft au regieren, giebt fich für bie Demofratie ber Befinnung auch bemofratische Formen. In folder Rraft beruht Englande Burgerfreiheit; fein Ronigthum ift unantaftbar und bas Bolf hat feine ariftofratifche confervativen und feine bemofratifch-freien Kormen, um über fich felbft zu berrfchen. Es ift fein Berbrechen, folder Mundigfeit des Bolfes nachzuftreben. Aber Republit im Ginne Frantreiche beißt Berrichaft der Bloufen. Dann besteht die Republit in der Abfebung ber gurften, in der Digachtung jedes geschichtlichen, in der Bernichtung jedes fittlichen Bertommens. Dann ift Republit ber launenhafte Umfturg felbft ber Gefete, Die ein Bolt fich felber giebt, eine Umtehr aller Berhaltniffe, eine Löfung aller Bande, eine Impoteng, die mit dem leeren Richts endet, eine Regation, die durch den Rigel des fanatischen Dunkels die fehlende Zeugungefraft erfeten will. Ichzweifle ob Deutschland auch hierin ber Affe Kranfreiche fein möchte. Belder's Unflage aber ging barauf bin, beffen eingestandig

au fein. Eine naive Aufforberung, fich jum bochverrath ju befennen! Die angeflagte Bartei tonnte rubig entgegnen, es fei ibr nicht bewunt, bas je gewollt zu baben, je eingesteben au tonnen. So rubia die Jugend, fo leidenschaftlich mar bier bas Alter. Belder ufurpirte mehrmals fturmifc bie Rednerbubne. Der Aufrubr ftand in feinem blutroth ichwellenden Geficht; milder Jahiorn mar ber Ausdruck feiner Bemegungen und Mienen. 3br wollt den Umfturg! rief er, mit Ringern auf fie beutend, aber die Belt maffnet fich gegen Euch! Revolutionen konnt Ihr machen, aber Deutschland wird Euch doch gertreten in feinem Grimm! - Damit mar der Schrecken des Burgerfrieges über die Berfammlung gebracht, und berr v. Bagern mar ber Rann, um bas in foldem Sturm aufgeregte Deutschland in ber Baulefirde für feine Sache ju gewinnen. - Beinrich v. Gagern mar bet dritte Rampfer im Streit.

Ift Belder ein Greis mit grauen haaren, der mit Berzweiflung gegen die Freiheit kampft, wo fie Anarchie zu werden droht, so ift Gagern ein Mann in der Bluthe der Jahre, der mit Schwung und Phantasie und nicht ohne das sichere Gesühl des Sieges für die Monarchie in's Feld zieht. Sieht er vielleicht in einem Kaiserthum das einzige und letzte heil eines allgemeinen und einigen Deutschlands? Dann thäte mir leid daß er mehr Staatskunstler als Staatsmann wäre, sein sonst gesunder Sinn an Ilusionen versiele. — Gagern ist Minister eines Fürsten, der die Forderungen der Zeit zu begreifen scheint, indem er eingestand, der deutsche Bund

habe feine Aufgabe, Deutschland zu leiten, nicht erfüllt. Das mit war die Auflofung des Aurftengefandtencongreffes, bet fich hober deutscher Bund genannt, auch von fürfilicher Seite feftgeftellt. heinrich v. Gagern bat früher felbft gur Oppofition fe ines Landes gehört; feinetwegen wurde die barmftadtifche Rammer wiederholt aufgeloft; aus bem Rampf gegen Despotifche Billfur ift Diefer Rechter fur Die Sache Der Rurften hervorgegangen, im Reldlager Derer die er jest befampft, hat er fich die Baffen geschärft. Er bat damit nicht die Rabne gemedfelt; er ficht noch für ben Fortidritt, aber er fiebt bie Rreibeit nur im Bunde mit den Rurften vor ber Anarchie fichergeftellt. - Eine bohe buntle Geftalt voll Rraft und Schwung ftebt Bagern por une, das Auge binter buichigen Brauen groß und feurig, ber Blid treffend, gundend, aber fein talter Betterftrabl, jedes Bort ichlagend, aber nicht ichneidend, die gange Saltung nobel, felbft in der Aufwallung des Bornes noch getragen von einem fichern Tact, von einer innern Auperficht. In der That, einen Redner im großen Stol baben wir por und, einen Staatsmann ber aus ben Reiben bes Bolfe hervorging, vielleicht das glanzenofte Talent in der gangen Berfammlung beneicher Manner. Dies Gingeftandnif maden wir unferem Reinde. - Unferm Reinde? -Ran migverftebe und nicht. Sagern ift tein Reind bes Boltes; wie konnte er dann noch jest der Bort der Rürften fein! Gagern hat die Miffion, die Sache ber Cabinette mit der Areiheit der Bolter zu verschwiftern. Das zwingt uns neben der Bewunderung feines Talentes jugleich die Sprache bes

Argmobne auf: Wenn er nicht täuscht, fo ifter der Betäuschte, ber Berblendete, der von einem alten Götterbilde feiner Jugendtraume entzudt, fich in den Barnifch wirft und - fürcht' ich - gegen Bindmublenflugel Langen gerfplittert. Rur der Amang bat die Rurften getrieben, die Rechte der Ration, langvorenthaltene, einfach natürliche Rechte, anzuerkennen. Beil fie unferes Armes bedürfen, haben fie une ploglich über Racht für reif ertlart; Die burgerliche Freiheit Deutschlande ift ein Rind der Roth. Und Gagern muß um jeden Breis den neuen Bund zwischen Rurften und Boltern ftiften! Um den Breis alfo handelt es fich? Und nach dreißigjabriger Bmangearbeit fechten wir, um die Freiheit einzulöfen, leider mit ungeübten, aber erbitterten Rraften. - Benn Beder in ber Offenfive fich in gewagten Borpoftengefechten verplantelt, Belder aus verschanzter Sohle hervor verzweifelte Ausfalle macht, die felbft von der Berfammlung gurudgeschlagen merden, fo ericeint Gagern in moblgeordneten Westungemerten por und. Das Bollmert icheint aber nur in Ordnung ju fein. Es ift allgu weitläufig angelegt. Dem andringenden Feinde muß ber fluge Bertheidiger eine Schange nach ber andern preisgeben; aber bevor eraffe raumt, fprengt er fie in die Luft, um dem beranfturmenden Reinde feine neue Stellung zu laffen. Go mußte er den alten Bundestag opfern. fo wich er nur Schritt für Schritt, um den Rern der Reftung ficher zu behaupten. Es galt, gegen den Aufruhr der Belt ein Rleinod zu vertheidigen. Und es gelang. Gagerne Ber geifterung ift flug, und feine Rlugbeit weiß Begeifterung gu

weden. Bas in der norddeutschen Brust von Bertrauen, von Bietät, von gutmüthiger hingebung noch vorhanden, das rief er vom Schlummer wach, die Funken in der Asche des verkohlten herzens zur Flamme zündend. Bo heder durch anmaßende Recheit verlette, Welder durch gewaltsame Ausfälle die Sache, die er versocht, zweiselhaft machte, da stand Gagern, Schritt für Schritt weichend, aber Schritt für Schritt zugleich erobernd als Sieger da. Bo Jene schritt für Schritt zugleich erobernd als Sieger da. Bo Jene schrecken, gewann er die Gemüther, wo Jene beleidigten, versöhnte er durch die Berkundigung eines neuen Bundes zwischen Fürsten und Bölkern! Ich hasse diesen Gagern, indem ich ihn bewundere, und ich bewundere ihn, ohne auszuhören ihn zu hassen.

Das war der Sieg und die Riederlage des ersten April, der Anfang der Berwirrung! Die Bersammlung verzichtete auf ihre Permanenz, dieselbe Bersammlung der Ration, die Gagern durch Bolksmänner berusen ließ, räumte willig ein, keine Bollmacht zu haben um selbständig zu sein; und dieselbe Bersammlung, die sich für unfähig erklären ließ Deutschlands heil sestzustellen, beschloß durch einen Ausschuß von Künfzigern dem Bundestage neue Werkzeuge zu liesern, um scheinbar) mit dem Bolke für das Bolk zu handeln. Das Programm der Sieben, die der Ration ein fürstliches Oberhaupt geben wollten, war verworsen; allein der Plan, die Rationalkrast von neuem in Dienst zu nehmen für die Diplomatie der Jürsten, schien gelungen. Die fünfzig "Besten" in der Bersammlung sollten ein Beirath des Bundes sein. Und welche unter uns "die Besten", das schien nach den bereits

umlaufenden, heimlich verbreiteten Bahllisten nicht zweisels haft mehr. Der Sieg war nicht ohne List errungen; die Tactif der Sieger war im Einverständniß mit dem Präsidenten, der Präsident mit den Siebnern, die Siebner mit dem Bunde im Bunde. Bir hätten gegen Cecamotage eine gerechte Rlage erheben können, aber wir fühlten, daß die verlorne Sache damit nicht wiederzugewinnen war. Das Gefühl der Ueberrumpelung in der Führung der Debatte war allgemein; aber die Riederlage der Opposition stand sest.

Dennoch traten mir von neuem unter die Baffen. Blum ftellte ben Antrag, nicht ferner mit bem Bunbestage in Bernehmen zu treten, bevor nicht diefer die Befchluffe von Bien und Rarlebad aufgehoben, feine alte Schmach getilgt, Die Theilhaber an diefer Anechtung ber Ration von fich ausaefdieben. Gine Reinigung bes Bunbes mar bie Bedingung eines ferneren Bertehre mit den Bertretern des Bolte. Dies. mar die Rettung der Sache vor den Augen der Ration. Der Ungeftum Beder's erflarte es fogar für ehrlos, wenn Ranner des Bolfes anders als nach Gemahrung diefer Forderung noch Theil haben wollten am Reubau Deutschlands. Er nahm den übereilten Ausbrud gurud, aber die Berfammlung blieb gegen ihn gestimmt. Baffermann's Borfcblag gur Dilberung dieser Erflarung fand Anklang. Bir faben bie Sache damit gerettet; wir ftimmten bafur, nachdem die icharfere Kaffung des Boftulates verworfen mar. Daraus erwuchs Die Spaltung der Minderheit; Die Fraction Beder erhob fich im Gefühl der Beleidigung, 64 Mitglieder verließen mit ibm

den Saal. Bir glaubten retten zu muffen mas zu retten war; wir blieben.

3m Bemußtsein Diefer Riederlage ericbien uns bas Rreudenfeft der Stadt Frankfurt wie ein unwillfürlicher Spott auf Deutschlande Ginbeit. Go fam Mitternacht beran und wir erschöpften une in Bersuchen, Die Spaltung der Oppofition zu beseitigen. Einige Biergig an ber Babl, den alten ichlauen Itfein an der Spite, gingen wir in den Rlubb der Kraction Beder. - Kreibeit, Bruderlichkeit, Gleich. beit gelten fur die Grundzuge ber Republit. Bir fanden genug Freiheit im Rlubb der Babenfer, aber mir vermißten das Befühl der bruderlichen Gintrachtigfeit, bae Gefühl der Rothwendigkeit, daß zwei Ruancen einer Bartei noch immer ale Bartei jufammengehören. 38ftein fprach ju den abgefallenen Gohnen und Brudern, die die Sache der Ration nicht für bober und beiliger bielten ale ein Bhantom ihres Chrgefühle. Die Batenfer mit ihrem Anhang blieben bei dem Entschluß, fich ale eigentliches Barlament festzustellen, Die Spaltung dauernd zu machen. Ueber Die Freiheit lagt fich aber nicht mehr rechten, fobald es feftfteht daß die Rauft das Bort erfeten foll. - Unfer Berfuch war gescheitert, ein Ausgleich unmöglich. Noch bis zwei Uhr Rachte maren wir, eine Minderheit in der Minderheit, beifammen; wir beriethen ob es noch rathlich fei, ju den Babten mitzumirfen.

Der nächste Tag in der Baulsfirche brachte und eine überraschende Bendung der Sache. Der Prafident eröffnete bie Rubne, Rein Tagebuch in bewegter Zeit. Situng mit ber Runde, ber alte Bundestag babe fich aufgelöft, die Ausnahmebeichluffe von Bien und Rarlebad feien aufgehoben, die Theilhaber an ihnen fammtlich aus dem Staatedienft entlaffen. Damit mar die Urfache des Austritte jener 64 geschwunden; ibr Gintritt mar wieder moalich. Aber die Bablen batten fich ichon festgeftellt, fie murben nicht allgemein von neuem vollzogen. Itftein gab fich ben Auftrag, Die Ausgetretenen wieder jur Theilnahme einjulaten. Die Berfammlung ertampfte jedoch ohne Mitmirfung ber 64 ihren bedeutenoften Sieg. Soiron machte ten Antraa, die Souveranitat bee Bolfee fur Die gefete gebente Rationalverfammlung ale Grundfat festzustellen. Rord. und Sudbeutschland mogte zu neuer Spaltung auf, Die Leidenschaft ber Meinungen brohte wieder bis zu jenem Ranatismus zu fleigen, mo die Sache der Enticheidung ichließlich der Raub des letten Redners wird. Richt ohne die Rurften will der deutsche Rorden, unabhangig und frei mill ber deutsche Guben über bie Reugestaltung Deutschlands tagen und beschließen; Rürftenrecht und Bolfewille wogte wieder auf zu neuem Sturm, Die Rluth ber Bewegung flieg über ihr Bett, die Intrique und bie Gewalt ber Leitenschaft fampften von neuem beimlich und offen ben erbitterten Streit. or. v. Soiron mußte ichlieflich bem für Rorddeutschland herben Begriff ber Boltsfouveranitat eine milde Ertlarung ju geben, die ihn annehmbar machte. Das mar ber entscheidente Triumph in den Errungenschaften, bas ficherte vielleicht ben Fortichritt ohne bie Einheit zu gefährben, bas rettete wenigstens die Ebre der Berfammlung, das hat den Rationalconvent, der mit dem ersten Mai zusammentreten soll, als unabhängigen Gesetzgeber sur Deutschland sestgestellt. Hat der Convent die Reugestaltung Deutschlands beschlossen, so bleibt ihm überlassen mit den Regierungen darüber in Vernehmen zu treten, aber seine Stellung ist als frei und unabbängig anerkannt. Die Freiheit kann kein Terrorismus sein, sie ist ein Sieg der Ueberzeugungen. Das hat die Wahrheit mit der Liebe, das hat die Wahrheit mit dem Lichtstrahl der Sonne gemein; sie will nicht zwingen, indem sie wellt durchdringt, sie will nicht swingen, indem sie Welt durchdringt, sie will nicht schrecken, sie will gewinnen. Die Wahrheit will überstügeln, aber nicht niederwersen: die Freiheit will nicht zerstören, sondern auserbauen. Rur muß man sie ehrlich bauen lassen!

In hellen haufen hielten jest die Vierundschzig wieder ihren Einzug. heder schwang sich mit der ganzen Anmaßung eines Triumphators auf die Rednerbühne, seinen Biedereintritt in Folge der Einladung verfündend. Er schloß mit einem hoch auf das "besteite Deutschland". Die Tribünen stimmten mit donnerndem Zurus ein. Der alte Bundestag war ausgelöst, — aber der neue Bölserbund für Deutschlands Einheit war ohne Betheiligung jener Partei geschlossen! Und Deutschland ist nicht von heder besteit! Ohne seinen Austritt wären die Bahlen zum Ausschuß besser ausgesallen; ohne sein Mitwirken war die unabhängige Grundlage der gesetzgebenden Rationalversammlung sestgestellt.

Es murden noch weitere Befchluffe in ber Paulefirche

gefaßt; allgemeine Boltebemaffnung, Sicherung ber Grengen Deutschlande, freiwillige Betheiligung ber Deutschen in Bofen am Baterlande, freier Durchjug der polnifchen Auswanderer burch die deutschen Bebiete, Die Gemabrichaft einer Magna charta für die Ration. Mit Soiron's Antrag find die Grundguge für bie gesetgebende Berfammlung, ift die Freiheit ohne Terrorismus, Die Nationalehre ohne Gewaltsamfeit feftgeftellt. Es fragt fich nur, ob diefe Befchluffe Thatfachen merden. Areilich scheint damit eine Bartei gefiegt zu haben, Die bartnadig für die Areiheit fampft, aber nachgiebig ift wo es gilt diefe Freiheit fur das zwiegefpaltene Baterland ale Bort und Beil zu nichern. Sie bietet Gemabrichaften nur in ibrer Befinnung; bas Bertrauen front ibre verfohnlichen Abfichten. Sollen wir Ramen nennen die Diefe Bartei bezeichnen. fo ftebt Soiron aus Baden an ihrer Spige; Blum aus Sachsen, Raveaux aus Rheinpreußen ihm gur Geite. Sie geboren ju den Mannern des Ausschuffes; Soiron führt den Borfis, Blum ift Stellvertreter. - Solange es gilt, die Freiheit in Deutschland möglich zu machen, wird die Bartei an ihnen ihre Sachwalter haben. Aber diefe Bartei wird aufboren muffen, Bartei ju fein, und wenn fie das Baterland umfaffen und neu gestalten will, muß fie herrichen fonnen. Jeder Umschwung braucht eine Dictatur. - Dies war mein Stoffeufger, mit bem ich aus ber Baulefirche und aus Frantfurt ichied.

Leipzig, im April.

Bon Franffurt gurudgefehrt, ift mein erftes Buch, bas ich lefe: "Ee ift zu fpat!" ein politisches Trauerspiel von Roberich, bem Dichter tieffinnig garter Terginen an bas junge Italien: "Dante in Ravenna". Das Drama faßt bie jegigen Conflicte ber teutschen Sturme allegorisch in einem scharfen Brennpunkt jufammen. Bir fint noch fo febr mitten im Strom ber politischen Bewegungen, daß es gewagt ift fie icon jest in einem poetischen Bilbe abzuschließen. Unfere Bermunderung über die Dichtung fleigert fich aber zu einem Schreden, feben mir, ju welchem Biel Die Sppochondrie bes Dichtere unfere Birren drangt. Ronig Abfolut bat feine Tochter Bermana von fich geftogen, weil fie Berg und Sand an einen Bagabunden verschenfte. Aus diefem beimlichen Bundniß ift das Rind Libertas entsproffen. Den Ronig gereut feine Barte; er beruft feine Tochter gurud, aber Rurft Mitternacht hintertreibt den Blan. Germana trifft der Doldftog der Berfolger und Konig Abjolut, der "ju fpat" die Berflogene wieder ju Ehren bringen wollte, erntet den Sag ber Enfelin. Libertas flucht ihm und flieht mit ihrem Bater nach tem freien Nordamerica, mabrent bae Bolf gegen ben Ronig auffteht, bie Dichingiethan, ter Mongolenfürft, Befit vom Reiche nimmt. - Beld ein bitteres Biel fur unfere Birren! Deutschlant ju fpat in Ehren wiederhergeftellt, bas übermächtige Baftarbfind Rreiheit flüchtig vom Boben ber Mutter, und bas Baterland ein Raub ber Ruffen! -Die Dichtung leidet an ber Trodenheit aller Allegorien.

Schlemihl und Don Quipote find fehr ergreifende Figuren in der finnigen Stizje. Jener verzweifelt am politischen Beil seines Boltes und wünscht fich vom Grauen seinen Schatten zurud um fich verbergen zu können. Don Quipote fehnt sich nach der Gestalt der Freiheit.

"D Freiheit (ruft er), wenn du mehr bift als ein Traum, Mehr als des Bolles tief lebend'ge Sage, Wenn du uns bift der unbefannte Gott: D so erscheine mir in deinem Glanz Und laß mich noch der Erde Heiland schauen, Eh' fich zur Racht mein mudes Auge senkt!"

In Lindenau (Dorf bei Leipzig) im Saufe Dr. 3.'s einer Berfammlung von aus Frantfurt zurudgefehrten Männern und sonstigen Baterlandefreunden beigewohnt. Dr. 3. eine fdmeigfame, gurudhaltende, aber im Stillen febr gefdaftige. auf Thatfachen martente Ratur. Defto larmender Andere in Bhrafen. Befondere Gunther, Blume Schmager, der die Monarchie Breugen ichon ale aufgelöft und ale zerftückelte Theile vor sich sieht, den König nur ale einen herrn von hobenzollern behandelt feben will. 3ch nahm bas Anfange für Uebermuth des humors, faunte aber dann über den verwegenen, blinden Ernst, mit dem es gemeint mar. Dieser Art von Demofratie, die fich auf den nadten Anfang der Dinge ftellen will, fehlt aller Respect vor einer hiftorischen 3dee, die fich feit Sahrhunderten ale Thatfache bingeftellt bat. Jede Thatsache fußt auf innerer Rothwendigkeit, und auf folde grundet fich Breugens Bachethum, icon megen

feiner protestantifden Lebenselemente, freilich nur faute de mieux, wie benn bas gange Lutherfche Chriftenthum nur ein Rothbebelf mar bei ber verfagten allgemeinen Rortbilbung der überlieferten Religion. Aurft G., der Defterreicher. balt Rirchenraub und Majeftateverbrechen für Die Bafie von Breufene Dachtenfaltung; es lebnte fich unter bem zweiten Friedrich, von Glud und Bufall begunftigt, gegen Raifer und Reich auf unt facularifirte dann bie Rlofter. Go erwarb es Schleften, fuchte bann in den Rheinlanden fich abgurunden; die Balfte von Sachsen fiel ihm gu, weil die hoben Rachte den Rebler einer Donaftie an einem Bolte zu ftrafen beliebten! Tropbem ift Brengen noch immer ein bunner, ichmabler Rorper, ber unter ben Großmachten bas funfte Rad am Bagen Europa's bleibt. Aber ju fagen, Rirchenranb und Majeftateverbrechen fei Breugene Bafis, beißt die aanze Entwidelung unferer neuern Gefdichte Lugen ftrafen, ibr allen Sinn, alle Berechtigung abiprecben. Benn man Brof. v. d. Bf. bort, ift Breugen freilich nur burd Schminbel in die bobe getommen. Geltfam, wie bier die beiden Extreme, die außerfte Rechte und die außerfte Linte, barmoniren! Andererfeite übertreibt die angeblich folide Mittelpartei ihre Buverficht ju Breugen. Gelbft die miffenschaftliche Demofratie hat den Cultus des "großen" Friedrich unfinnig gehegt und gepflegt. Freilich mar tiefer Rögling frangoficher Doctrin ber aufgetlartefte Despot, der mit bem Seufger endete, er fei es mute, über Stlaven ju berrichen. Areilich flogt die dreifte Schnellfraft feines Beiftes Bewun-

berung ein, aber feine Siege maren boch jugleich nur bas Ergebniß der Sinfälligfeit dreier in Erbarmlichkeit und fleinlicher Giferiucht befangener bofe. Schwindler mar er in feinen Reldzügen nicht, aber ein waghalfiger Abenteurer, der in feiner Bergmeiflung Die Sulfemittel ber Energie findet, einer Energie, die Breugen zu einer europäischen Dacht geftattete, um Deutschlande Ruin zu vollenden. Seine Ueberfcagung, duntt mich, follte aufhoren, feitdem feine Schopfung mit ber Schlacht bei Jena begraben murbe. Seine neue Größe verdantt Breugen der Thatfraft des Bolfes in den Befreiungefriegen. Aus Diefer Energie Des Bolfes bat fich freilich fein Deutschland, sondern nur wieder eine vergrößerte Monarchie Breugen gestaltet. Man fann Diefe Thatfache bedauern; aber fie leugnen beißt blind fein. Die außerfte Rechteund die außerfte Linke find blind. Und mas Gagern in Frankfurt die "rechte Mitte" nennt, wird nichte fein ale ein Streit - um des Raifere Bart.

Der von Mathy gefänglich eingezogene Fieller ist der Berrätherei der deutschen Sache an Frankreich bezichtigt worden. Für Alle, denen der Schreck vor der Republik in die Glieder gesahren ist, eine willsommene Bendung der Sache! Bir halten füglich unser Urtheil zuruck die jene Anklage erwicsen ist. Die Briefe, welche Fickler mit dem demokratischen deutschen Bereine in Baris gewechselt hat, sind selbst von Belder, diesem Mann des leidenschaftlichsten Argwohns, als unverfänglich befinnden. Stellt sich ein Berrath an Frank-

reich heraus, fo mar es - in den Ropfen jener badifchen Rlopifecter - mit ber Republit febr fcmach bestellt. Eine Republit, die nicht in fich felbft ihren Salt findet, ift ein eben jo schwächlich Ding ale jene Deutschheit, Die nicht in fich felbft fußen tann und fich wieder binter Breugen ober Defterreich verfriecht. Gine Republit ift folange unmöglich als es feine Republifaner giebt. Berratherei mare jest doppelt gu betlagen, weil fie auf bie Bablen ber auten Sache gum Rach. theil wirft, die Rurcht vor folder Richtemurbigfeit die balbfourige, fcwantende, politifd untlare Befinnung ine entgegengefette Meußerfte treibt. Die gute Sache muß bufen, mas ichlechte Ropfe verschulden. - Und es fieht in ber That nach Reactionen in ber Stimmung ber Deutschen aus. Dan fucht die taum versuchemeife aufgetauchte politische Deutschbeit hinter Breugen zu verschanzen. Rachtem Robert Dobl für die Begemonie Defterreiche gesprochen, eifern Andere, Baul Bfiger und Gervinus, um fo mehr für Breugen.

Breußen thut jest alles um fich mit Deutschland auszugleichen. Das Königthum scheint dort rein demofratische Stügen zu suchen. Auch die Bahlen für Frankfurt find nach der vom Borparlament festgestellten Regel angeordnet; der privilegirte preußische Landtag hat blos die Anleihe von 40 Millionen für die Monarchie gewährschaften sollen. Stellen die preußischen Baffen die deutsche Sache an der Eider sest, sichert une die preußische Politik die deutschen Elemente der Proving Bosen: so werden die 190 Preußen

in der constituirenden Rationalversammlung zu Frankfurt nicht blos gegen die 190 Defterreicher, welche zweifelhaft gemählt fein merben, sondern auch gegen die Opposition des Submeftene ein entideibendes Uebergewicht geltend machen.-Bei blefem Stand ber Dinge - er mag in der Ratur ber augenblidlichen Berlegenheiten begrundet fein - rufen wir um fo lauter: Rein Raifer für Deutschland! - Deutschland braucht ein Barlament, in welchem Die Ration fich felbit regiert. Und man bute fich, diefem fonveranen Barlamente, Das über Rurften fteben foll, eine erbliche Spige ju geben! Gines vollziehenden Obmannes (Brandenten) bedarf tas Barlament. Er fei meinetwegen ein ehedem reichsunmittelbarer Rurft (wie ber Rurft v. Leiningen), er fei ber Bring eines regierenden Saufes, aber er fei tein Monarch! Sonft gebt die Souveranitat des Barlamentes auf Diefen Bollftreder des Rationalwillens über, und die Rajeftat gewöhnt fich wieder an eine Berfon, fatt bag unfer Bewußtsein une fagt, fie berube in ber nationalen Gesammtheit. - Und neben einem Obmann ftebe ein Feldberr der Ration. In Beiten ber Roth ermablte Rom einen Dictator. 3ft Breugen friegerifc ber machtigfte beutiche Staat, fo gebührt ibm bie Relbherrichaft des deutschen Beeres, die in Beiten ber Roth jur Dictatormurbe fur gemiffe Bwede und Biele ausges bebnt merde: Aber nur auf Beit merbe folde Dictatur feft. gestellt! - Bas druber ift, ift vom Uebel!

Der eble Fürst v. Leiningen, deffen Brief an König Ludwig die gute Wendung der Dinge in Baiern hervorrief, bat freiwillig seine gesammte Gerichtsbarkeit niedergelegt und sie dem Staate übertragen. Sämmtliche ehedem Reichsunmittelbare sollten ihm folgen und damit beweisen, daß sie am Reubau Deutschlands mitzuwirten Beruf haben. Sie würden sich damit ihre Stellung zum deutschen Parlamente siehern! — Die einzelnen Regierungen scheinen sich nicht zuzutrauen, die schiese Zwischenstellung des mediatisirten hohen Abels auszuheben. Und doch ist der Aufruhr der Bauern nicht anders zu beschwichtigen.

Die Dentschrift des Fürsten Emil Rarl zu Leiningen über die Reform des Adels (1847) war ein sehr wichtiges Actenstück von der klaren, gesicherten und klugen Gesinnung eines Aristokraten unserer Beit. Fürst Leiningen, derselbe baierische Standesherr der unlängst seine Genoffen zu einer Berathung über die nothwendige Ausbedung der guteherrlichen Gerichtsbarkeit berief, macht kein hehl daraus wie lächerlich es sei, wenn der Adel sich jest noch darin gefallen wolle ein klein wenig den Landesherrn zu spielen. Getäuscht seien die ehedem reichsunmittelbaren häupter der alten Adelshäuser von so vieler Seite; sie möchten sich selbst nicht auch noch Illusionen machen, als könne der Adel noch ohne sich zu reformiren bestehen. Getäuscht sei ervon den Souveränen, die bei der Mediatistrung gelobt die ehedem Reichsunmittelbaren für ebenbürtig zu halten. Ehen dieser Art sind ganz

außer Gebrauch; ber mediatifirte Rurft und Graf bat an ben Sofen nichte zu erreichen ale fonft jeder dienftthuente Cavalier. Amifchen Kurft und Bolt in ber Somebe, fagt Kurft Leiningen, folle ber hobe Abel fich nicht einbilben eine 3mifchenftellung ju behaupten, ber Kortbestand einer halben berrichaftlichen Sobeit fei unmöglich. Trofflos fei es, die nachgeborenen Gobne mit ben Bradicaten von Durchlauchten und Erlauchten gur Unthätigkeit zu verdammen, fie von Sandel und Gemerbe, fie vom Burgerftante auszuschließen. Aufhebung ber guteberrlichen Berichtebarteit und Borftpolizei, Ablösung aller Gefälle und Leiftungen ber Mediatunterthanen feien nothwendige Forderungen bes Beitgeiftes. Dem Beitgeifte unbedingt ju bulbigen, fei gefährlich; noch gefährlicher aber und unflüger, ber Bewalt ber Iteen fich unbedingt entgegenzusegen. Die Bolitit ber gurften fei jest übergegangen in die Bolitif ber Bolfer, menigftene fonnten jene nur durchführen, mas mit ben Intereffen Diefer in Ginflang flebe. Das unumichrantte Regierungefpftem mit feiner Bureaufratie habe ben bemofratifden Gelft ber Bolfer gegen fich. Es murte, fagt Surft Leiningen, jur gewaltsamen Entscheidung gefommen fein, mare bem Batriotismus nicht mit feinem Drang gur beutichen Ginbeit ein neuer Beg gur Entwidelung gegeben. Und biefen neuen Beg bahnte, fagte er, ber Bollverein. "Bum erften Dale, heißt es mortlich in ber Dentidrift, fab fich Deutschland nicht bem Ramen nach, fonbern gerade burch biejenigen Intereffen vereinigt, welche bermalen überall ten Ausschlag geben. Die Bortheile welche

Diefer Berein barbietet, bas rafche Aufbluben bes Sandels und ber Gemerbe, bas Bemicht, meldes ausmärtige Staaten auf deffen Entwidelung legen, baben bem Bolte nie gefannte Dinge gezeigt und zu ber praftifchen Betrachtung geführt, welche hobe Stellung Deutschland unter den Rationen einnehmen tonne fobald es vereint fei! Batriotismus, beutscher Batriotismus, ein Gefühl welches in Deutschland bisber nur unter dem Ramen "Anhanglichfeit an den Fürften" getannt mar, ift ermacht, und bemächtigt fich fichtlich ber Ration. - Der Uebergang von den ftandifchen Berfaffungen im alteren Sinne ju dem Reprafentativfpftem in feiner vollften Austehnung bringt Die Regierungegewalt de facto in Die Bande ber Rammern, vorzüglich ber zweiten Rammern. Diefe letteren reprafentiren fast ausschließlich ben Mittelfand, mogu unter ben jegigen Berhaltniffen ber in Deutschland fo bedeutende Bauernstand mitzugahlen ift, und diefer fo machtige Mittelftand erftartt taglich mehr burch bas Aufbluben des Sandele, der Gemerbe und des Aderbaues. -Bie die Gefinnungen des Mittelftandes find, und nach melden Grundfagen er regieren murde, darüber mird mohl niemand in 3meifel fein. Abichaffung ber Ueberrefte bes Reudalmefens, auf dem früher in Deutschland fast alles bafirt mar, Abschaffung aller Brivilegien, parlamentarische Berfaffungen im ausgedehnteften Sinne, Breffreiheit, Beschwornengerichte, Ministerverantwortlichkeit, endlich - Einheit Deutschlande! benn es liegt gang nabe, dag die Entwidelung Diefer Institutionen in fleinen Staaten unpraftifch, oft

lächerlich ift, hauptfächlich aber daß der deutsche Sandel und die Industrie — Leib und Seele der Mittelstände — nur dann volle Größe und Ausdehnung erlangen werden, wenn Deutschland nöthigen Falles mit gewaffneter hand geltend machen kann was ihm noththut."

Es ift eine bloge Bhrafe unferes Liberalismus, in Bolen jemale eine Bormauer gegen ten Often ju feben. Bolen fet frei! Aber blutige Forderungen fteben ihm nur gegen Rusland zu. Db Bolen gelernt babe vernunftgemaß zu eriftiren, mag es erft beweifen. Breußen bat in Bofen nur Segen gefaet und wird Undant ernten. Der Burger und ber frei gewordene Bauer find deutsch und wollen ihr Seil nicht an Bolen verlieren. Mag Deutschlande Stimme fprechen, mo Breugen ichwantt. Bir tonnen weder dem ruffifchen Barenthum, noch dem polnischen Bojarenthum auch nur eine deutiche Scholle Landes gonnen, auch nur eine beutsche Seele preisgeben. - Unter ben jest zusammengeftellten Beichlußnahmen des Frankfurter Borparlamentes vermiffen wir gu unserer Bermunderung die Entschließung der Bersammlung, Die Deutschen in Bofen aufzuforbern Bertreter nach Frantfurt zu fenden. Bas und wer ftedt hier dahinter? Die Auslaffung diefes Befchluffes tann nur ein Jrrthum fein. 3ch berufe mich auf die Zeugen. — Robert Blum schwieg auf meine Anfrage.

Aus Bofen lief folgende Denfichrift bei une in Leibzig ein: "Einer polnischen Deputation aus dem Großherzogthum Bofen ift Geitene des Ronige Majeftat die nationale Reorganifation der Broving zugefichert worden, und es fiehtnicht ju bezweifeln, bag biefer Buficherung Rolge gegeben merben mird. Die deutsche Bevolkerung ift sowohl ihrer Bahl nach, ale burch das Uebergewicht ber Bildung und geiftigen Rraft, welches in ihr reprafentirt ift, berechtigt, eine völlige Bleichftellung ihrer Rationalität mit der polnischen zu verlangen; fie ift berechtigt, auf das bestimmtefte Bermahrung bagegen einzulegen, daß in der Bermaltung ter Broving dem polniichen Clement ein Uebergewicht beigelegt merbe, welches babin führen konnte, die deutsche Bevolkerung einer polnischen Berrichaft unterzuordnen. Gine folde ift mit teutschem Befen und deutscher Ginnesart nicht in Ginklang zu bringen. Die polnische Berrichaft murbe eine Berrichaft bes polnischen Abels fein, ber nebft feinem Anhange, beftehend aus einem Theile ber tatholischen Beiftlichkeit und einigen Litteraten, die polnisch-nationale Bewegung fast ausschließlich reprafentirt. Diefe Bartei hat durch ihre außerordentliche Rübrigfeit und ihren Enthufiasmus für die mit der politischen Biederherstellung Bolens von ihr als identisch angesehene Rationalitatefrage bas Ausland an Buftande eines auf breiten Grundlagen rubenten nationalen Bolfelebene glauben gemacht, die in Birklichkeit bier gar nicht existiren. Der polnische Burgerstand ift in hiefiger Proving an Bahl und noch mehr an Intelligen; und Befit dem deutschen gegenüber fo fcmach vertreten, daß derfelbe fast ale gar nicht vorhanden anzuseben ift, und dies tritt namentlich um fo entschiedener bervor, ale die judifche Bevolkerung durch Sprache unt Bildungegang in ber beutschen aufgegangen und mit ihr ale ein Ganges gu-betrachten ift. Der polnifche Bauernftant ift im Allgemeinen völlig indifferent gegen die nationale Bewegung, und wird nur durch baufig unlautere oder gewaltsame Dittel, ohne eigenes sclbstandiges Bewußtsein, in diefelbe bineingezogen. Somit ift der polnische Abel, der feinen durch Grundbefit und privilegirte Stellung geficherten Ginfluß auf ungebührliche Beife ausbeutet, ber eigentliche Trager ber nationalen Bewegung. Der polnische Adel hat aber nie Bemahr dafür gegeben, daß mahre Bolfefreiheit und Civilifation, daß inebefondere Achtung por den Rechten aller Bolfeclaffen und Anerkennung fremder Rationalität grundfäglich durch ibn vertreten merde. Er bat ftete das Gegentheil bewiefen, und fein Berhalten in allen Begiehungen bee öffent. lichen und Privatlebens bis auf den heutigen Tag giebt noch immer feine Gemahr dafur, daß die Biederherstellung feiner Berrichaft nicht einem Siege ber Unfreiheit, ber Befetlofige teit und veralteter Standesprivilegien gleichkommen murbe.

Dies sind die Gründe, weshalb die deutsche Bevölkerung der Provinz gegen jede Art von polnischer Herrschaft sich auf das entschiedenste erklären muß. Die neuesten Greignisse haben diesen Biderspruch nicht nur gerechtsertigt, sondern mit zwingender Gewalt dargethan, daß überhaupt die deutsche und polnische Bevölkerung der Provinz unter einer umsaffen-

ben. einbeitlichen Leitung nicht ferner befteben tann. Die dem Bolen von dem Deutschen bargereichte Bruderhand bat jener mit Berachtung jurudgewiesen. 3m Biberfpruch mit ben in Berlin ben Deutschen tundgegebenen Sympathien, im Biberfpruch mit ben erften öffentlichen Erflarungen bes polnifchen Rationalcomite's zeigt ber blokliche Ausbruch von Sohnung und Sag gegen die Deutschen, daß die vorgebliche Bruderliebe auf der Boraussehung fußt, es murben die 50,000 Deutsche bes Großberzogthums ihre eigene Richtigteit ale Deutsche anertennen und erflaren, daß fie in ber polnifchen Rationalität aufgegangen. Und bies muthete man und in dem Augenblid ju, wo Deutschland felbft den Tag feiner Auferftebung feierte, unfere Bruft von bem ftolgen Bedanten fdwoll, auch Blied bee großen beutichen Bolte ju fein. Ale ben Bolen fund mart, daß mir bei allen Sompathien für ihre Sache boch beutsch bleiben wollten, verfolgten fie fofort ben Deutschen mit entschiedener Feindfeligfeit und fdritten zu Thaten ber Beraubung und ber Bewalt gegen Berfonen und Gigenthum in einem Umfange, daß Diefen nur da Einhalt gefcah, wo den Bolen die Macht baju gebrach. Der alte unfelige bang ju Drud und Billfur befteht alfo leider noch ungeschmächt. Wie foll da ein einmuthiges Buammenfteben beider Rationalitaten moglich fein?

In diesem Sinne find bereits energische Protestationen von Seiten der Bevölkerung bes Negedistricts und ber westtichen Grenzkreise des Bosener Departements erfolgt mit dem gleichzeitigen Antrage auf Lostrennung von der Proving Bosabn e. Mein Tagebuch in bewegter Beit.

fen, und zwar find die diesfälligen Antrage in folder Korm geftellt, daß nur durch die Anwendung von Gemaltmagregeln denfelben zu begegnen mare. An folde aber ift unter den gegenwärtigen Berhaltniffen nicht ju benten; die beutichen Grenzereise baben fich der Unterftukung der benachbarten deutschen Brovingen verfichert, und fein deutscher Soldat wurde fich dazu bergeben, feine deutschen Mitbruder unterdruden zu belfen, wenn es überhaupt der Regierung in den Sinn tommen fonnte, dies zu wollen. Damit ift von felbft Die Rothwendigkeit gegeben, eine Demarcationelinie ju gieben amifchen den unter deutscher Bermaltung ju belaffenden Theilen der Broving und dem porherrichend polnifchen Theile. der eine Reorganisation im nationalen polnischen Sinne erftrebt, unverkennbar in der Abficht, um damit ben Grund für bie fünftige Biederherftellung eines freien Bolenreiche gu Bon diesem politischen Gedanken ift die nationale Bewegung der Bolen in feiner Beife ju trennen.

Es bleibt dem deutschen Element in der Proving Richts übrig, als diesem Gedanken die rechte Anerkennung widersschren zu laffen, sei es auch auf Rosten mancher und selbst vielfacher Sonderintereffen, nimmermehr aber auf Rosten wesentlicher Gesammtinteressen der deutschen Rationalität, oder mit hintenansehung solcher politischen und militärischen Rückschten, von denen die Existenz des ganzen preußischen Staats und die Sicherheit Deutschlands abhängig ift.

Dies vorausgeschickt bringen wir im Ramen ber gefammten deutschen Bevöllerung des Großherzogthums, von der wir mit Sicherheit erwarten, daß fie in der überwiegenden Dehrzahl fich unferen Anfichten anschließen wird, folgende Grundlagen für die nationale Reorganisation der Broving in Borfchlag:

1) Seitens der Staatsregierung ift eine Abgrenzungelinie für den unter deutscher Berwaltung zu belaffenden nordlichen und westlichen Theil der Proving sestzustellen, wobei sowohl das Uebergewicht der deutschen Rationalität in diesem Landestheile, als die dem Gesammtinteresse Preußens und Deutschlands entsprechenden militärischen und politischen Rucksichten zu beachten find.

Innerhalb der gedachten Linie muß jedenfalls die Stadt Pofen fallen, und zwar sowohl aus wichtigen militärischen Gründen, als wegen des entschiedenen Uebergewichts, welches die deutsche Bevölkerung hier behauptet. Dies Uebergewicht beruht sowohl in der Ropfzahl — es leben hier 18,000 Polen mit 24,000 Deutschen — als wie darin, daß die polnische Bevölkerung der Stadt Bosen vorherrschend den niedern, ungebildeten und unbemittelten Classen, umgekehrt aber die deutsche Bevölkerung vorherrschend den wohlhabenden und gebildeten Mittelclassen angehört. Die polnische Bevölkerung der Stadt Posen trägt gewiß zu den öffentlichen Staats und Communallasten kaum die Hälfte von dem bei, was die deutsche leistet, während nichts desto weniger die Mittel der Communalarmenpstege vorzugsweise polnischen Armen zu gute kommen.

2) Einrichtung einer polnischen Bermaltung und einer national-polnischen Militarorganifation in dem abzugrenzen-

ben öftlichen, vorherrichend polnischen Theile der Brobing, felbftredend unter genügenden Garantien für bie deutsche Rationalität, sowie für die freie Religioneubung der Evanges lifchen und Juden.

In der gedachten Landesftrede, deren hauptfladt die altpolnische Königsftadt und erzbischöfliche Refidenz Gnesen sein könnte, möge die polnische Rationalität unter deutschem Schut, so lange fie dessen noch bedarf, sich frei und ungehinbett entwickeln. Auf den übrigen Theil der Provinz aber, der durch nicht rüdgängig zu machende geschichtliche Ereignisse der herrschaft der deutschen Rationalität anheimgefallen, muß Bolen für immer verzichten, und dies offen und bestimmt ausgesprochen werden.

- 3) Die preußische Staatsregierung übernimmt die Bermittelung, um die Ueberfiedelung polnischer Gutsbefiser aus bem unter dentscher Berwaltung bleibenden Theile der Provinz in den polnischen, und umgekehrt die Ueberfiedelung deutscher Eingeseffenen aus dem polnischen Theile in den deutschen, auf alle Beise zu erleichtern und zu befördern. Zudiessem Ende würden namentlich die Staatsgüter in dem polnischen District gegen Privatgüter innerhalb des deutschen Districts anszutauschen sein.
- 4) Die durch Urwahlen gemählten Bolferepräsentanten (Bahlmanner) entscheiden durch Abstimmung darüber, ob der unter deutscher Berwaltung bleibende Theil der Provinz dem deutschen Bunde beitreten soll, oder nicht. Es ist nicht zu bezweiseln, daß die überwiegende Rehrheit der Bahlman-

ner, sobald vorerft der poinische Theilder Proving abgegrengt ift, fich fur ben Anschluß an den deutschen Bund aussprechen wird.

Dies find unfere wohlerwogenen Borfchlage, bei denen wir unbedingt ju verharren fest entschloffen find. Bir legen fie der Allerhöchten Regierung Seiner Rajestat des Königs zur Genehmigung vor, und rufen die Bölfer Deutschlands auf, insbesondere aber unfere deutschen Brüder in allen preußischen Landen, uns bei der Aussührung derselben mit der ganzen Kraft ihrer Sympathien und ihres beistimmenden Billens zur Seite zu flehen."

Das deutsche Rationalcomité ju Bofen.

Der Stolz und der Luxus von Paris ift hin! Aber auch ganz Frankreich wird mit republikanischer schwarzer Suppe fürlieb nehmen muffen. Der Moniteur macht bekannt, daß die Steuern aus Staatseinnahmen im erften Bierteljaht 1848 um 46 Millionen Francs weniger ergaben als im entsprechenden Lierteljahr 1847.

In Baris ift ein Bersuch, die Regierung zu fturzen, an der Entschiedenheit des Bolkswillens gescheitert. Lamartine, der gute Geist der Republik, ist noch nicht von Ledru-Rollin, ihrem bosen Genius, verdrängt. Bir entnehmen einem taufmännischen Brivatbriese aus Baris vom 17. d. solgende Stelle: "hier ist es ziemlich ruhig, und man bemerkt sogar eine kleine Besserung in den sinanziellen Berhältnissen. Die guten Arbeiter sangen an einzusehen, daß die Utopien eines

Louis Blanc, Cabet und Conforten Ronsens find und fie instellend flürzen. Diese Arbeiter fangen an gegen diese Leute und den Communismus überhaupt sich auszusprechen, und wenn die am 4. Mai zusammentretende Rationalversamms lung dieselben Gefinnungen gegen Communisten und Anarchisten an den Tag legen sollte, so tann es hier besser gehen, als man im Ansange hossen durste. Die Nationalgarde ist sehr start (wohl 200,000 Mann), und wenn sie zusammen-balt, wie es jest der Fall zu sein scheint, so ist der Rest der Arbeiter seineswegs zu fürchten."

In der Berliner Boffischen Zeitung vom 17. April tritt Jacob Grimm gegen Ginen auf, ter in demfelben Blatte Die Deutschheit Schleswige beftritten batte. "Rein - jagt er -Schleswig ift tein urfprünglich banifches Land, in bem die Deutschen Gafte find, wie bier ichmachvoll vorgegeben wird. fondern ein urfprunglich beutsches, in welches umgefehrt bie Danen fich eingebrangt baben. Die gesammte cimbrifche Salbinfel mar ehemale von Germanen, nicht von Scandingven bewohnt, und felbft die Suten, wie ich in meiner Gefchichte der deutschen Sprache glaube erwiesen zu haben, maren unscandinavisch; es läßt fich gar nicht benten, bag bie Bermanen unter fich fremde Bolfer geduldet hatten, es ichiene unglaublich daß die nach Britannien giebenden Sachfen, Angeln und Saten, welche Beba, ber altefte Gemahrmann für biefen Auszug, fammtlich Germanen nennt, nicht Gines Bolfe gewefen maren. Die thörichten Berfechter ber banischen Sache

wiffen nicht weiter binauf ale bis ju Abam von Bremen, ju beffen Beit bas banifche Gebiet fich an die Giber erftredte. Aber noch bis auf beute find in ber jutifchen Sprache beutiche, undanifche Beftandtheile, Die auf tas mabre Berhaltnig binweisen. Saben fich nun die Buten allmablich der banischen Sprache bequemt, ibr Rleifd und Blut banifd merben gu laffen: der größte Theil ber Schleswiger will es nicht, hat es nicht gethan und wird es nie thun. Reftgefnüpft burch beilige Bertrage und Sitten fühlen fie fich an Bolftein und Schleswig. - Sollen fich die Deutschen immer felbft in's Beficht ichlagen und nur den Fremden die Saut ftreicheln? follen fie nicht auf Die febnfüchtige Stimme ihrer Bruder in Solftein und Schleswig boren? Schon ift Schleswig's Ginverleibung in den beutschen Bund gu Rrantfurt feierlich ausgesprochen, icon fteben Breufen an ber Giber und jenseits ber Eider, por Begier brennend ihre Schatte auszuwegen. Rein, Die feit zwei Jahren in allen Theilen Deutschlante gefungenen Lieder find nicht in die leere Luft erschollen, feine erlogene Begeifterung ift es gemefen, die nach Schleswig entfandten frommen Gaben tragen ihre Frucht, und ein deutfces Land witd jest befreit merben, allen Danen und Die es mit ihnen halten, jum Trot. Reinen Deutschen aber ruhren ober taufden im mindeften bie Berheifungen, bie ber banifche Ronig halb verschlafen und halb gezwungen von fich gegeben bat!"

Bahrend wir den Schleswig-holkeinern zu hülfe eilen, laffen wir eine halbe Rillon Deutsche in Bosen in Stich. In Dresden hat fich sogar ein Berein gebildet, der die Sache der Bolen gegen Deutschland betreibt und öffentlich erklärte, in jener "ftodpreußischen Bevölkerung von Kimmerien" fleckten die alten verwitterten Ideen der Reaction, weil — sie nicht polnisch werden will! In der That, wir fangen an, sehr mational zu sühlen! Aber der Kampf zwischen Deutschen und Bolen in Bosen ist bereits blutig eröffnet. Die Bolen baben mit wilder Graufamkeit den Baffenstillstand gebrochen; General Colomb hat von Rieroslawski die Rörder und Räuber verlangt. Es gilt jest zu retten was zu retten ist!

Im Lande Bosen find 6 oder 7 ganz polnische Diftricte, die hinter der Stadt Bosen gelegen von Deutschland abzutrennen find. 10 Diftricte find ganz deutsch: kein polnischer Blutstropsen ift in Bromberg und im Regegebict. 10 andere Gebiete find. gemischter Art, und hier gilt es, ob eine handvoll tollfühner Edelleute mit räuberischem Gesindel gegen freie Bauern und gesehmäßig organiserte Bürger triumphiren dürsen! Liffa liegt im polnischen Diftrict, bat aber als große Stadt, in der sich Bürgerthum, Deutschthum und Cultur gesammelt, denselben Kampf zu besteben wie die Stadt Bosen, wo das Bolnische sich auf die Borstädte beschränkt. Die Raffacres gegen die Deutschen und Juden zeizgen, wie die polnische Kreibeit beginnt!

"Graift den Mittelstand nicht an!" lautete von Bied-Mitherausgeber der Leinziger Gewerbezeitung, ein Auffah im Leipziger Tageblatt, welcher die kunstliche Spannung zwischen Bürgerthum und Arbeiterstand beleuchtet. Zwischen den großen Börsenmäunern und den Arbeitern liegt ein Miswerhältniß zu Tage, denn das Capital ist ungleich bewortheitt gegen die Arbeit. Der Mittelstand aber, der Kern der Bewöllerung, ist gleich sehr Besiber und Arbeiter. hier Samen der Zwietracht streuen, heißt ehrlos handeln. Meister und Gesesen haben Ein Ziel und können und mussen sich über ihre Betheiligung am Gewinn vereinbaren, geben sie nicht falschen Quertreibereien Gehör.

Auch der Deutsche Berein zu Leipzig und andere Geselsschaften haben Aufruse zur Ordnung und Rube erlaffen. — Friedrich harfort, Fabritbefiber zu Wetter in Bestsalen, längere Zeit in Bruffel im Interesse einer deutschen Donaudampsichiffahrtsgesellschaft, jest nach seiner heimath zurückgesehrt, hat an die Reister und Fabritarbeiter im Lande Berg und der Grafschaft Rart Ermahnungen zur Eintracht und zur Briedsertigkeit erlassen. Wir kannten bisher von dieser Feder kleine Broschüren: Zur Berbesserung der Schullehrerstellung u. A. Seine Zusprache an die Arbeiter in seiner heimath geht und im hagener Kreisblatt zu, das im Kreise des Freiherrn v. Bincke als das amtliche Organ zut. Der Artikel widerlegt den Irwahn einer communistischen Gütergeneinschaft, "In Berg und Mark leben 40,000 Medergeneinschaft, "In Berg und Mark leben 40,000 Medergeneinschaft, "In Berg und Mark leben 40,000 Mede

tallarbeiter. Gefeht, fie wollten von Raub und Mord leben und plünderten einen Raufmann, der 40,000 Thit, befitt, rein aus: dann batte ieber Dieb 1 Thir. Gefekt, bas ginge fo ein balbes Jahr lang luftig fort, bann mare fein Raufmann mehr im gande, fein Bauer ginge mehr zu Martte. Dann mußten die Schelme Sungere fterben, ober gleich ben Bolfen fich unter einander freffen. Rertt Euch die alte Etfahrung: Laufende können weder von Almofen noch von Raub leben; es muß tapfer gearbeitet werden. 40,000 Mann à 10 Sar. täglichen Lohn branchen jährlich 4 Millionen Thir. und möchte ich ben Spigbuben feben, ber bie aufchaffen tann. Redliche Leute aber, die konnen es durch ihre Arbeit! Diefen muß man aber nicht von Gutergemeinschaft reben, benn bie Beit mirt nie fommen, wo der Rluge und Aleisige für ben Raulen und Dummen mit arbeiten will. - Denft Guch Beibnachten und die Chriftbescheerung! Unter ben Lichtern fteben feche Schuffeln mit Bfeffertuchen, Aepfeln, Birnen und Ruffen; jedes Rind traat feinen Teller weg. Rach brei Zagen schaut wieder zu, dann hat ein Rind fich alles vermahrt, bas zweite die Balfte, ein brittes nur wenig, und die andern brei haben alles vergehrt. Seht, ba habt 3hr icon Arme und Reiche binnen brei Tagen!"

Die flegreichen preußischen Truppen in Schleswig-hole ftein fingen in ihren Lagern jest ein Lied, worin ber Pring von Preußen mit bedeutungevollen Lobpreisungen genannt wird, mabrent bes Königs barin auf eine bei weitem weni-

ger hingegebene Beife Ermähnung gefchieht. Dies Lieb foll ein Leutnant D'Epel gedichtet haben. Ran will darin eine harafteriftische Stimmung der preußischen Garden erkennen, in welcher dieselben bei der Berliner Märzrevolution unwandelbar zu verharren scheinen. Bei der nationalen Reorganisation des preußischen heeres möchte doch wohl die Auslösung und Berschmelzung der bisherigen Garden mit den übrigen heerestheilen unerläßlich sein.

Der Ruffe Batunin, der fich gang der polnifchen Rationalfache gewibmet bat, um vermittelft ber Biebererhebung Bolene auch eine freie Bollebewegung in Rugland ju entgunden, fam por einigen Tagen aus Baris unter dem falfchen Ramen Riegleweft in Berlin an, und murbe, nachtem er mitten in der Racht einen Befuch bei bermegb's Comiegervater, bem Boflieferanten Siegmund, gemacht, verhaftet. Sowohl fein ale jalfc ertannter Bag, wie auch ber Berbacht, bag er mit den herwegh'ichen Republitanern in Berbindung ftebe und vielleicht ein Agent berfelben für Berlin fei, hielten ibn einige Tage im Bolizeigefangniß feft. Seine Rreunde. Die er durch feinen früheren, wiffenschaftlichen Studien gewidmeten Aufenthalt in Berlin erworben, fürchteten feine Auslieferung an Rugland; Die preugifche Behorde hat fich jedoch fehr human gezeigt und, nach einer Festftellung feiner perfontiden Berhaltniffe, ibn blos jur Rudreife nach Baris unter Begleitung eines Boligeibeamten bis gur Grenze beranlaßt. Bafunin aber beabfichtigt fich nach Rrafau ju begeben, um fich der polnischen Revolution thätig anzuschliegen. (Tauchte dann nächstes Jahr in Dresden auf.)

In Florenz hielt Abam Migfie wiß eine Rede an bas popolo toscano. Auch das in italienischen Blättern erschienene Simbolo politico polacoo spricht offen die polnischen Absichten aus. Das wiedererstandene Bolen, sagte Migliewiß, wird es für seine erste Pflicht halten, Böhmen von Deutschland loszureißen und dem russischen Brudervolke die hand zu bieten.

Die Erklärung des Repebezirks an den Deutschen Bund bestätigt uns wie falsch die Boraussehung, in Bolen eine Bormauer gegen Rußland zu sehen. — Bahrend eine Sandwoll Edelleute und Briester das Blutbad gegen Deutsche in Bosen eröffneten, halten sich edle Bolen noch immer kill. Dembinsti bleibt in Belgien, Chlopicti, Strzinecti lassen nichts von sich hören. Mieroslamsti wurde verspottet, als er sagte, er sei den Breußen Achtung schuldig. Trentowski, der Edle, predigte in Arakau zwei Tage lang Räßigung und wurde verhöhnt.

Die Berliner Boß'iche Zeitung brachte über Billifen's angeblich nationale Reorganisation Bosens einen mit Edert unterzeichneten Artikel. Er sest auseinander, wie geseswidrig und unaussührbar die den Insurgenten gemachten Busagen sind. Billisen ift Billens, alle oberften Stellen, selbst in der Justiz nur mit Bolen zu besetzen, alle deutschen Beamten die den Bolen mistiebig sind, abzusesen, der Landwehr die polnische Fahne zu geben! Treuloser bandelte nie

ein Deutscher gegen sein Bolt, in einem Lante, bas700,000 Deutsche aus einer Bufte in ein bewohntes Land bermandelten.

Desterreich hat feine gesammelte Erbschaftsmaffe als constitutionelle Monarchie nun organisirt — auf bem Bapiere zunächst, und glaubt damit genug gethan zu haben für den Zeitgeist, bezweifelt das heil seines Anschlusses an Deutschland und will seine Sonderstellung behaupten. Seitdem Desterreich teine deutsche Kaisertrone in Aussicht hat, ist es topsichen geworden. Die 3000 Fahnen die in Wien stattern, sind also doch mehr Decoration, das Wort des Erzherzogs: Kein Desterreich, kein Preußen, ein einiges Deutschland! war eine Phrase. Fiquelmont ist aus der Metternich'schen Schule.

Desterreich eonstitutionirt sich. Jede Ration der Monarchie, bis auf die Bolen in Salizien, behält ihren Browinziallandtag. Der allgemeine Reichstag ist jährlich. Der Senat desselben besteht aus den Brinzen des hauses, vom Kaiser lebenstänglich ernannten Mitgliedern und 150 Berketern des großen Grundbesitzes, je für die Dauer der Bahleberiode gewählt. Die zweite Rammer besteht aus 383 Abserdorbeten, deren Bahlgeseh der Reichstag selbst sesssselben wird. Die Krone ist nach der pragmatischen Sanction von 1713 im hause habsburg-Lothringen erblich. Der Kaiser, mit zurückgelegtem 18. Jahre vollfährig, leistet den Gid auf die Bersassung, kann den Reichstag aussissen, muß aber in

90 Tagen einen neuen berufen. Der Reichstag bestimmt ibm für die Dauer seiner Regierung eine Civilliste. Grundsäslich zugesagt sind: Berantwortlichkeit der Minister, Absesbarkeit der Richter nur in Folge richterlicher Erkenutniß, öffentliche und mündliche Rechtspstege mit Schwurgerichten, volle Glaubensfreiheit mit gleicher personsicher Berechtigung, Preffreiheit mit einem vom Reichstage gestellten Prefgeses, Freizügisteit, Unverlestlichkeit des Briefgeheimnisses. — Lestere Busage scheintnöttig, besonders gemacht zu werden; die Ehrslosigkeit, über Privatbriese zu verfügen, war unter Retternich zu unverschämt getrieben. — Wir wollen wünschen daß diese Karte eine Wahrheit werde.

Fürst Friedrich Schwarzenberg, der geniale Landefnecht, ift nach Eprol gegangen, den Freischaaren seine Dienste anzubieten. Er sindet dort eine bessere Sache ale unter den jesuitischen Sonderbundlern der Schweiz. Mitten unter Flintentugeln bat er in Bien seiner greisen Mutter die Ausgen zugedrückt.

Bon den Defterreichern, welche jur Ergänzung des Fünfzigerausschusses nach Frankfurt zogen, sind Brosessor Endlicher, Graf Auersperg (Anastasius Grün) und Baron Andriani (Berfasser von "Desterreiche Zukunit") wieder nach ihrer heimath zurückgekehrt. Wiesner, bisher bei der Deutschen Zeitung von Gervinus beschäftigt, übernimmt in Franksurt die Oberpostamtszeitung. Auranda wurde in Begleitung des Kanzlers v. Bächter nach Brag gesendet zur

Betreibung der Bablen für das deutsche Parlament. Ihr Bemühen icheiterte in Prag. Balagli hat sich aus Furcht vor der Bartei der Tschechomanen geweigert, Böhmen im deutschen Barlament zu vertreten. Will Balagli, der seine Aesthetit, seine Geschichte deutsch schrieb, wollen die Panslavisten den Zusammenhang Böhmens mit Deutschland leugnen? Sie würden damit zugleich den Zusammenhang mit der Sache der Cultur, mit der Sache der Renschheit in Böhmen leugnen. — Uffo horn figurirt unter den Tschechomanen.

Es ift wohl taum einem 3meifel unterworfen, daß Beneral v. Bagern bei Randern meuchlings erichoffen murbe, Die Schuffe fielen, bevor ber parlamentirende Bagern ju feiner Linie gurudgefehrt, der Baffenftillftand gwifden ben-Rampfern beendet mar. Beder's Erflarung aus Bafel fucht vergeblich diefes Brandmal feiner Bartei fortzudisputiren; Reuchelmord flebt an den Banden diefer badifchen Republis taner. - Ungewiß bleibt une nur folgendes. Sat die Bartei auf bulfe von der frangonichen Regierung gehofft? Der mar der Ausbruch bloße Berblendung des Selbftgefühle, ein Dunkel, der fich bis ju findischem Trot fteigerte? - 3m erften Kalle mare die Schamlofigfeit der Berratherei, im zweiten Ralle die Ropflofigfeit großer. Bir miffen nicht, welcher Rall meniger traurig mare. Möglich bleibt es, daß Diefe Sandvoll badifder Tollfopfe von der frangofifchen Regierung in Stich gelaffen murde. Die Denunciation Ridler's an die badische Kammer spricht dafür. Diese badische Republik hatte dann also mit ber Berratherei des Baterlandes begonnen und geendet.

David Strauß halt in Ludwigsburg politische Borlefungen. Er erklärt sich gegen die Republik. Auch einige Artikel im Schmäbischen Merkur, mit D bezeichnet, in gleichem Sinne, könnten von seiner Feder sein. Seine Argumente gegen die Republik sind aber nicht sehr glücklich. Er sagt, Sprunge seien nie von heil, und die Republik sein Sprung. — Der Sprung von der Göttlichkeit der Person Ehrifti zur bloßen Göttlichkeit des Begriffs und der Sache war größer, härter und schwieriger! — In der Politik befangen, in religiösen Dingen Freigeist: — vielleicht söhnt sich Strauß jest wieder mit dem Zeitalter aus.

Der Schmabifche Mertur brachte auch vom Tübinger Bifcher politische Auffage. Bischer erflatt fich, im Gegenfage zu Baul Bfizer, gegen Breugens hegemonie. Die Annahme der Rothwendigkeit einer solchen sei eine kunftliche Berechnung; politische Berechnungen aber, die gegen das mortalische Gefühl seien, tauschten.

Sehr gefund und richtig icheint une in der Didastalia Dr. Löwenthal's politisches Rasonnement. Er will nur Gine Rammer für das deutsche Parlament, erklärt jedoch die Fürsten in allen einzelnen Ländern für die berechtigten erblichen Berwalter bes Staates. — Bei bem jetigen Stand der Dinge und der Stimmung der Gemüther wird man aber

in Frankfurt zwei Rammern feftftellen, der Farftencongres wird bas Oberhaus bilden; die Furcht vor der Republik wird die Deutschen dazu führen, denn die Furcht regiert die Beit!

Im Deutschen Berein zu Leipzig stellte Professor Beise ben Antrag, der constituirenden Rationalversammlung zu Franksurt die Berpstichtung auf das Zweikammerspstem aufzuerlegen. Anders würden wir die Sorgen vor der Republik nicht los! — Der Antrag wurde einem Ausschuß zur gelegentlichen Begutachtung überwiesen, d. h. beseitigt. Die Berdächtigung jedes Andersmeinenden wies Dr. Buttke mit Protest zurück. — Professor Beise's Philosophie hat Zeit Lebens zwischen Schelling und hegel furchtsam hin und her geschwankt; es ist begreislich daß auch seine Politik nur ein Kurcht ist.

## Leipzig, im Dai.

Bu Anfang Mai erwarten zwei große Rationen von ihren Bertretern die Gestalt ihrer nächsten Zutunft. Frankreich und Deutschland eröffnen ihre Rationalversammlung; gleichzeitig wird in Baris und in Frankfurt über das Bobl und Beh beider Bölker getagt werden. Bie verschieden sind die Berhältnisse und die Stimmungen, unter welchen die 900 Bürger Frankreichs und die 600 Abgeordneten Deutschlands an der Seine und am Main zusammentreten! Frankreich ist aus Mangel an fürstlicher Anwartschaft Republik geworden. Deutschland läuft Gesahr aus übergroßem Reichthum an Rühn e. Rem Tagebuch in bewegter Zeit.

Rurken in der Republit ein Seil zu fuchen. Frankreich tampft gegen die Schreden bes Communismus, vor welchen aller Bohlftand flieht, Sandel und Bandel ftodt. Deutschland hat bie nichtemurbigen Berfuche einiger republifanischen Tollfonfe ju beklagen, und läßt fich jest von den 17 Bertrauenemannern Die Rrage vorlegen, ob es nicht rathlich, einen Erbtaifer ju mablen, bamit man - por ber Republit ein für allemal ficher fei! - Bie verfchieden find auch die Bedürfniffe beider Lander! Franfreich, der tyrannifden Concentration boffentlich endlich mude, bedarf einer Emancipation ber Brobingen von Baris. Deutschland, umgefehrt, der zerfahrenen Bielbeit feiner felbftandig gewordenen Brovingen überdruffig, bebarf der jufammenfaffenden Rraft und Ginheit im Barlament. Allein in Frankreich ftraubt fich ber Rationalftolg gegen tie beilfame Decentralisation. In Deutschland labmt die deutsche Eintracht an Defterreiche jaghafter Schen vor den Slamen! Defterreich bleibt fonderbundlerifch gefinnt.

Die siebzehn Bertrauensmänner haben ihren Entwurf zu einer deutschen Reichsversaffung zu Tage gefördert. Der Borschlag, einen Erbkaiser zu mählen, wurde sich vor vier Bochen noch nicht an's Licht gewagt haben: jest verhilft uns die Furcht vor der Republik dazu. Selbst die Siebzehn haben es nicht zur Einstimmigkeit unter sich bringen können, dem deutschen Parlamente künstlich diese Spize aufzusezen. Mögen die 600 deutschen Männer, die über die Form eines einigen Deutschlands tagen werden, sich nicht von falscher

Furcht bestimmen lassen! Die Macht der Eintracht liegt im Barlament; ein gewählter Erbkaiser bleibt der Zwietrachtsapsel zwischen unsern hohen häusern! — Der Entwurs der Siebzehn trägt alle Spuren jener historischen Schule an sich, die mit Dahlmann, Albrecht und Gervinus bezeichnet ist. Der Entwurs warnt uns vor dem "plöglichen Bruch mit unserer Bergangenheit." historiser sind keine Staatsmänner; diese sollen die Bedürsnisse der Gegenwart erwägen, nicht die abgethanen Röthigungen der Bergangenheit uns von neuem ausbürden.

Die Times meint, der Entwurf der deutschen Reichsverfaffung verrathe Manner von großer politischer Gelchrfamteit, aber geringer politischer Ersahrung. Sie befäßen Beisheit, Batriotismus, wohl auch Tugenden und Berdienke, allein der menschlichen Befähigung, den materiellen Rothwendigkeiten und sachlichen Clementen sei in ihrer gelehrten Arbeit nicht Rechnung getragen. Die Englander bewähren damit wieder ihren praktischen Blid.

In Leipzig ift nicht ohne Schwierigkeit Robert Blum zum Rationalvertreter für Frankfurt erwählt. — Leipzigs Bahlkreis hätte dergestalt ausgedehnt werden sollen, daß er zwei Bertreter zu stellen hatte. Die Bedeutung der Stadt verlangt das. Bahrscheinlich fühlt sich Leipzigs Bildung und Intelligenz nicht in Robert Blum, dem Manne des Bolkes, vertreten. Aber Bildung und Intelligenz in Leipzig

find doch nicht im Stande gewesen einen Gegencandidaten durchzubringen. Biedermann war bereits von Zwistau, Albrecht von harburg gewählt. Baffermann in Rannheim wurde wie aus Berlegenheit turz vor der Entscheidung noch ausgebracht, erhielt aber auch bei der Ersahmannswahl gegen Buttke nur die Minderheit. — Die Partei des Bolks ift organisit, und hat mehr Bertrauen zu ihren Organen; deshalb wird sie überall die Partei der Bildung und der Intelligenz überstügeln.

Burtemberg hat seine Korpphäen für Franksurt ins Treffen gestellt. Uhland, Schott, Baul Bfizer, Bischer sind abgeordnet; David Strauß unterlag einem Bietisten in Ludwigsburg. Aus Baiern und dem Münsterland kommt viel katholische Geiftlichkeit. Ein eigenthümliches Schauspiel unter den Bahlkampsen bot Düffeldors. Das katholische Düffeldorf hat sich von der kleinen protestantischen ausgeklärten Fraction überstügeln und überstimmen lassen. Advocat Besendonk, ein Protestant, ist gewählt. Richt die größte, sondern die thätigste Bartei trägt überall den Sieg davon.

Bill Defterreich deutsch oder flawisch werden? So ift die Frage zu stellen. Die Regierung muß fich entscheiden; es läßt fich nicht mehr laviren. Die Bolter Desterreichs haben entschieden und werden sich entscheiden. Richt die Tschechen in Bohmen, sondern die Tschechomanen in Brag sind es, welche sich von Deutschland lossagen wollen, sich hinter der

Gefammtmacht Defterreich verfriechen, um panflawiftifc Rufland in die Sante zu arbeiten. Brag batte fich überraiden und überrumpeln laffen. Gin Bert, ber fo eben aus Brag gur Leipziger Deffe tommt, erzählt une von einer Reaction gegen die Tichechomanen. Kafter ift der Rame ihres Sauptagitatore; fein Saus ift gefturmt. Die Studen. ten in Brag balten die Ordnung aufrecht. Einige beimlich gedruckte Broclamationen ber Tichechomanen merden ber Regierung über die mabren 3mede diefer mublerifchen Bartei mobl die Augen öffnen. Die eine derfelben ftellt die Erblichfeit der Monarchie in Frage, mabrend Diese Tichechomanen fich öffentlich ben Schein geben, ju Saus Babeburg in jedem Falle ju balten. - In Raudnig, dem Sige der Lobtowig, ift auf die deutsche Rlagge, mit welcher die "Bohemia" vorüberfuhr, geichoffen; feitdem fahrt das Dampfichiff auf der Elbe ohne Sahne. - In Bien bat fich das Regiment bebereits geandert. Es foll der Befehl nach Bohmen ergangen fein, unverzüglich für Krankfurt zu wählen. Am beften : Die Deutschen ermächtigen sich felbft dazu, und mablen mit ten Baffen in der Sand!

Es icheint, daß in Bohmen zwei Funftel, in Brag fogar zwei Drittel ber Bevollerung fich die Berechtigung ihres Daseins erft erfampfen follen! Ihrer Saumseligkeit, ihrem Mangel an patriotischem Bewußtsein verdanken die Deutschen in Desterreich den schnöden Uebermuth, mit welchem die Tschechomanen ihnen entgegentreten. Desterreich mar

ein lässiger Bertreter des deutschen Elementes. Mit den slawischen Liebhabereien des böhmischen Adels that es schön und dachte nicht an Kräftigung des Bürgerthums, der Stüte des deutschen Lebens. Die Sache der Deutschen in Siebenbürgen gab man auf und duldete panslawistische Bühlereien, deren Endziel ein flawischer Universalstaat unter Rußland ist. Auch jett ist die österreichische Regierung blind genug, nicht in der Kräftigung der deutschen Elemente ihr heil zu suchen. Die Deutschen werden den Ungarn die hand reichen müssen, um herr zu werden der wüsten und brutalen, unstlaren und dumpfen Bühlerei der Slawen.

In dem jest veröffentlichten hirtenbriefe des Erzbischose Przylusti von Bosen heißt es ausdrudlich: Kinder, mit dem Anschluß an Deutschland ift das Interesse der katholischen Kirche in Gesahr! — Jest bezweisele man noch den lügnerischen Fanatismus der polnischen Priester! — An die Stelle Willisens ist General v. Pfuel getreten. Bon Diesem erhielt der Leipziger Berein "zur Bahrung der deutschen Sache im Often" ein Dankschreiben. Der teutsche Ausschuß für den Czarnisauer Kreis bevollmächtigte den Borstand bes Leipziger Bereins zur sernern handhabung der deutschen Insteressen in Bosen.

England hat durch Brivatbeitrage für orn. Cobden eine Summe von 79,000 Bf. St., über eine halbe Million Thir., zusammengebracht. Für feine freiwilligen Bemühungen zum

Ruhen des englischen handels im Auslande zahlt man ihm 500 Bf. St. Untoften, für den Rest der Summe tauft man ihm ein Landgut. Wie beschämt fühlen wir uns, denken wir an Friedrich List, den wir bei seiner eben so freiwilligen patriotischen Bemühung vertummern ließen, um nach seinem Tode ein Summchen zusammenzutreiben, den Seinigen ein Stud Brot zu geben und ihn mit einem Stein zu ehren!

Der danische Krieg wird uns zu einer Flotte verhelfen. Danemark muß füglich mindestens die halfte seiner Flotte uns abtreten, da dieselbe so lange von Schleswig-holsteinischem Gelde erhalten wurde. Und das bedrohte hamburg hat endlich patriotische Regungen. He. Slomann, der Gründer der hanseatischen Dampsschiffgesellschaft, erbot sich schon unlängst mehrere der großen huller Dampsschiffe mit Sechsundachtzigpstündern zu bewaffnen, ohne daß der hamburger Senat darauf einging. Zeht haben die hrn. Slomann und Godefrow einen Berein gestistet zur Gründung der deutschen Flotte. Zeder von ihnen hat bereits ein Kaufsahrteischiff zur Berfügung gestellt. — Besser jedoch: Danemark würde gezwungen, ganz und gar mit Deutschland zu gehen und unser Admiralstaat zu werden!

Lamartine ift noch immer ein Brophet des Friedens! In feiner letten Rede fagte er, die Geschichte tenne Revolutionen von zweierlei Art, Gebieterevolutionen und Revolutionen der Ideen. Eroberung, Umfturz von Reichen, Unterjochung von Bölfern sei der Lebenstrieb der Einen, Arieg ihre Rothwendigkeit. Die Revolution der Ideen sei die Mutter der Institutionen, der Arbeit und der bürgerlichen inneren Freiheit. Freilich seien Ideen anstedend, mithin geistig erobernd; allein die Republik Frankreich werde sich mit einer "bewassneten Diplomatie" begnügen, solange der Friede mögelich und ehrenhaft sei. — Inzwischen ist Lamartine doch sehr geneigt, Biemont an Frankreich zu bringen, wenn Karl Albert die Lombardei sur sich behält! Frankreich, sagt Lamartine, ist dort gar so sehr offen, Lyon allzu sehr ausgesest!

Den radicalen Republikanern in Frankreich ist die Republik nur Mittel jum 3wed, nur Durchgangspunkt für den Communismus und den Terrorismus der Proletarier. Barbes steht an ihrer Spige; er hat in der Nationalversammlung seinen Sig auf der äußersten Linken, auf dem Gipfel des Berges, des Sinai, wie die Partei sagt, von welchem aus der Blick ins gelobte Land — in Cabet's Icarien — frei wird. Merkwürdig ist der ganz biblische Ton, den diese Partei, den alten Puritanern Cromwell's gleich, in ihren Reden jest anstimmt. Auch halten sie sich für die ächten Bertreter des Christenthums, für die endlichen Bollstrecker des Neuen Testamentes, das lange genug in den Archiven der Theologen gemodert, in den händen der Heuchler und Pharischer zur Unterjochung der Welt gedient habe.

Sind die Bablen für Frantfurt in Baiern, im Munfterlande bierardifch tatholifd, in andern Bebieten Deutsche lande politifc reactionar ausgefallen. - Die Ramen Bbillips, Döllinger, hoffmann burgen für beides, - fo erhalten fie durch Bahlen im Sinne bes entichiedenen Kortidrittes bas nothige Gegengewicht. In Berlin find Die Bablen gemifchter Art. Bir finden unter ben Gemablten Bertreter bes gemäßige ten, conftitutionellen Fortidrittes, ben Minifterprafidenten Camphaufen, ben Stadtverordneten Buchbanbler Dr. Beit. (Rieffer, Moris hartmann, Cobn und Beit find bis jest Die einzigen Juden in der Rationalversammlung.) Berlin mablte jetoch auch Dr. Rauwert und Bruno Bauer, Legtern unter ben Erfahmannern. Salle mablte Brofeffor Dunter, in ber Beit der demagogifden Berfolgungen ale Martyrer ber ichmarge rothgoldnen Karben befannt. Sannover mablte den radicalen Ropf ter migigen "Randgloffen", Advocaten Detmold. Gine eigenthumliche Phalanr biltet der geschichtlich geordnete und begrenzte Liberalismus mit Arndt, Dablmann, Albrecht, Bervinue, benen fich aus Gudteutschland noch Baul Bfiger und Ubland (?) jugefellen. In Sachfen trugen fast überall die Rammermitglieder ber entichiednen Oppofition den Sieg bavon. Dr. Schaffrath, Dr. Joseph, von Diestau, Benfel, ber Deutschlatholif Remiger, ber Sabrifbefiger Gifenftud fieben in ihrer Reihe. (Burgermeifter Tobt von Aborf ift als Geh. Leg. Rath Bundestagsgefandter geworden.) In Leipzig murde trog vielfachen, aber rathlofen Begenbemühungen ber Monn der Boltspartei Robert Blum gemablt, in Dresden

Brofessor Bigard, als Deutschtatholit bewährt, in Glauchau Günther, als Journalist in Sachen ber nationalen Industrie hier zu Lande bekannt. Aur in Zwickau und Borna siegten Bertreter des gemäßigten Fortschrittes, dort Biedermann, hier Advocat Roch, Bicebürgermeister von Leipzig. Fast überall sonst hat der entschieden als Bartei des Bolles organissirte Baterlandsverein in Sachsen seine Candidaten durchzgebracht. Dr. Arnold Ruge, als Buchhändler in Leipzig anssässig, siegte in Breslau über Heinrich Simon, den Berfasser von "Ablehnen oder Annehmen". Dieser Bertreter Deutschlands siegte in Breslau durch die dortige Bolenpartei.

Meuchelmord und Mordbrennerei find die neuesten hels bentbaten Bolens. Bahrend uns die Grauel der polnischen Birthschaft in But das Blut erstarren machen, die lügensbaften Berichte der Bolen in den Bariser Blattern die Franzosen für ihre Sache zu bearbeiten streben, existirt in Leipzig und Dresden ein Bolenklubb (die Schriftsteller Ruge und Bünther sind Mitglieder), um diesen Bolen die hand zu bieten!

In Berlin haben 104 deutsche Studenten eine Adresse an das Ministerium gerichtet, um herstellung Bolens und Einstellung des Kampses zu sordern. Die politische Unfähigkeit vergist, daß der ehrloseste Friedensbruch in Bosen die neueste Heldenthat Bolens ist. Bolen sei frei! Aber gegen

Rufland nur hat es feine Rechte auszusechten. Ift Polen vom Blobfinn befallen, sich in deutschem Blut baden zu wollen, so gehe es an diesem Blobsinn unter! — Bur Ehrenzettung der deutschen akademischen Jugend in Berlin zeichzeten sich gleich zu einer Gegenadresse in wenigen Tagen viele hundert Ramen.

Ift Berlin noch immer der heerd abstracter Phrase und der geistreichen Schönthuerei? — Seit kurzem erscheint dort ein Blatt: "die Freischaar für Polen", das die Sache der polnischen Wirthschaft in Posen auf Rosten deutscher Ehre seiert. Dies Blatt bat politische Einsicht genug, einen Bund zwisschen Deutschland und Frankreich zu sordern, um gemeinsam Polens Herstellung zu betreiben. Es wird nicht gesagt, ob Bolen bis zur Oder reichen soll. Ruge wird das in der Nationalversammlung den Deutschen speculativ entwickeln! Wahrscheinlich aber soll sich Frankreich am Rhein entschädigen, während Deutschland sich an der Weichsel mit Rußland schägt!

Bu unserer Berwunderung fist der Fünfzigerausschuß zu Franksurt noch immer beisammen. Seine Aufgabe, dünkt und, schien erledigt mit dem Zusammentritt der Nationalversammlung. Schmedt das Regleren so suß? Oder will er noch immer beschließen, die deutsche Sache in Posen offen zu laffen? In der That heißt das Deutschland eine Bunde offen lassen! Mit dem Bolenenthusiasmus auf Rosten deutscher Ehre hat sich der Fünfzigerausschuß gezeichnet. Schließe

lich erklärt er jest, in der Sache Bolens vor der hand nichts thun zu können und zu wollen.

So lange die Freiheit Berfuche macht, die ehrlos find, so lange wird natürlich die Reaction neuen Grund und Boden gewinnen. Der Bundestag hat nicht übel Luft, sich von der Nationalversammlung die Berfassung für Deutschland nicht mehr unbedingt octropiren zu lassen! hiermit ist der Ansfang des Endes angedeutet!

Beinrich v. Gagern mar im Frankfurter Borparlament ber glangende Anwalt der Fürften. Er vertheidigte jest in ber Darmftabter Rammer gegen Mohr die Siebenercommiffion. Diefe habe jener Bolteversammlung das Recht guertannt, über die Bedürfniffe Deutschlande ein Gutachten ju geben, aber fie jugleich mohlmeife vor der Ufurpation einer Autorität vermahrt. Gben fo erfenne jest ber Bundestag ben Beruf der Rationalversammlung an, für Deutschland eine Berfaffung zu entwerfen. Biemeit aber Diefe Rationalversammlung auf Anertennung des Boltes und der Regierungen rechnen tonne, werbe bavon abhangen, wieweit fie ben Buniden und Bedurfniffen ber Dehrheit in Deutschland Rechnung trage. Die Mehrheit der Deutschen wolle Freiheit und Einheit. Aber die Decrete einer Republit, fie fei Gine untheilbare oder eine foberative, murbe teinen Beifall bei ber öffentlichen Meinung finden. - Siermit ift die Machtvolltommenheit der Rationalversammlung geleugnet, ber Grundfat von der Souveranität des Bolts, den das Borparlament feststellte, aufgehoben. Heinrich v. Gagerns Ansichten find so ziemlich die Quinteffenz deffen, was der Bundestag will und meint. — Mohr erwiederte in Darmstadt: Also statt einer farken demokratischen Bundesverwaltung mit centrater Macht wollt Ihr einen kaiserlichen hof mit Civilliste und Apanagen, mit all den dynastischen Eisersüchteleien, all den Ränken der Fürstenhäuser und höse unter einander, sammt den Berschleppungen der Geschäfte, sammt all dem alten Trödel der Kaiserzeit von ehedem!

Die Reaction gewinnt in Deutschland solange neuen Boden, ale die Freiheit in den banden der politischen Unfabigfeit bleibt ober ehrlose Bersuche macht. - Beder's Darlegung über Friedrich v. Gagern's Tod zwingt mich, die Befouldigung der Ghrlofigfeit in diefem. Buntte gurudgunehmen. Beder weift nach daß Gagern nicht meuchlings ericoffen wurde, zwifchen dem Barlamentiren und dem gegenseitigen Reuern fast eine Stunde verftrichen mar. Sagerne Truppen gaben Die erfte Salve, Die Republifaner die zweite; die Behauptung des Meuchelmordes nennt Beder eine "fchandliche Erdichtung, ju ben fchlechten Mitteln ber monarchischen Reaction geborig." Seder beflagt fic bag ber Funfzigerausichuß diefe Beschuldigung fo leichtfertig als Thatfache angenommen. Die Erflarung eines badifchen Soldaten in einer Rarleruber Beitung fei lugenhaft erfunftelt; die Badenfer batten binter dem Treffen gestanden,

bas gwifchen ben Ropublitanern mit ben Beffen geliefert murbe, unt ale beffen Opfer Gagern fiel, indem er fich por Die Fronte magte um beffische Ueberlaufer gurudgurufen. Diefe beffifchen Ueberlaufer, fonnte man meinen, batten aber nur in Rolge neuer Aufforderungen von Seiten ber Republifaner ihre Reihen verlaffen tonnen. Dann mußte von neuem ein Baffenftillftand eingetreten, ein neues Barlamentiren eröffnet fein. Sierüber verbreitet fich Beder nicht. Er felbft habe mit bem Biftol nie geschoffen, ba er ale Anführer feiner Stellung nach im gangen Berlaufe bes Rampfes feine Belegenheit dazu haben tonnte. - Die republifanische Schilderhebung, fagt Beder, fei aus Begeifterung für Bolt und Bolfefreibeit gefcheben. Aber doch mohl auch im frevelfiaften Duntel eines Gigenfinne, ber die Boblfahrt des Bolles opfert, fatt ihr gu dienen! - Bon Struve, melder frangonifde Bulfe gur Fortfegung bes Burgerfrieges fucht, bat fich übrigene Beder getrennt.

Das preußische Ministerium Camphausen erklart die Rudtehr des Brinzen von Breußen für nothwendig zur Berathung und Anertennung des neuen Bahlgesetes! — König Ernst August von Hannover hatte in England soviel gelernt um die Hannoveraner zu verlachen, daß sie ihn ins Land gelaffen ohne zuvor ihr Staatsgrundgeset zu beschwören!

Das Dampfichiff Bafbington brachte aus Nordamerica einen Gruß der Deutschen in Reuport an das deutsche Bolt.

Das Schiff führte die schwarzrothgoldne Flagge neben dem Sternenbanner der Bereinigten Freiftaaten. In dem Glückwunsche heißt es: "Rein Defterreich, tein Preußen — ein Einiges Deutschland! Ein Fürst sprach es — und es blieb ein leerer Schall. Ein Bolt will es — und es wird zur That!"

Das in hildburghausen erscheinende Deutsche Boltsblatt will wiffen, daß die Fürsten Thüringens Willens find
ihre Ländergebiete zu verschmelzen und sie einer Gesammtregierung zu übergeben, in welcher die einzelnen Dynastien
der Reihe nach den Borsit führen. Diese Affociation der
thüringischen Fürsten ware ein schoner Ansang zur allmählichen Berschmelzung des zerriffenen Deutschlande. Wir wünschen nicht die provinziellen Eigenthümlichkeiten unseres
Baterlandes vertilgt, wohl aber die Provinzen mit ihren
Böllerstämmen einheitlich und selbständig zu seben.

Der Kirchenstaat ist endlich ein weltlicher Staat. Der Bapft hat fich des Rechtes begeben, Krieg zu erklaren und zu führen. Er hat ein selbständiges weltliches Ministerium eingesett. Damit hört er auf, Souveran des römischen Staats zu sein, der fich nun — falls die Furchtsamen darüber nicht erschrecken — sehr wohl Republik nennen kann.

Die oetropirte Berfaffung, fcreibt mir Rag Schlefinger aus Bien, ift zurudgenommen und eine constituirende Reichs-

versammlung einberusen; ohne Gensus irgend einer Art sind alle Classen und Stände in Einer Rammer verschmolzen. Die Aristofratie hat den Todeskos bekommen. Die Nachwirkungen dieses Gewaltstreiches jedoch können traurig sein und die Stimmung in Wien ist in der That eine gedrückte. Galizien kann sich dadurch zu einem furchtbaren Ausstandermuthigt fühlen, mehr aber noch können die Tschechen in scheinheiliger Sorge für den Schus des Raisers von dem Borfall Beranlassung nehmen, auf einer Residenzverlegung des Raisers nach Brag zu bestehn. Dies wäre der erste Ansang zur Gründung eines Slawenreiches und das nächste Mittel dazu — der Bürgerkrieg.

"Ein Pferd! ein Königreich für ein Pferd!" — Eine Bartei in Deutschland ruft: Ein Kaiser, ein Königreich sur einen Kaiser! — Bo aber das Königreich bernehmen? Preußen allein, heißt es, mare das Königreich, das einen Kaiser liesern könnte, Desterreich ist aus allen Fugen und weiß nicht ob es flawisch oder deutsch sein soll. Aber Preußen, sag' ich, würde nicht in Deutschland ausgehen, vielmehr würde Deutschland preußisch werden müssen, wenn es den Preußenkönig zum Kaiser machte. Auch Baiern wehrt sich heftig gegen ein Basallenthum unter Preußen. In der That, der kaiserliche Reichsapsel würde der Zankapsel Deutschlands sein. Bas bleibt? — "Ein stehender Epclus von wechselnden Oberhäuptern", ruft man aus München. Soviel ist gewiß, nicht in der Machtvollkommenheit eines Einzelnen, son-

dern in der Bertretung des deutschen Bolles liegt die fichere Gewährschaft unserer Einheit. Eine farte demokratische Gentralgewalt thut uns noth; fie ift am einfachsten mit Einer Rammer im Frankfurter Parlamente möglich, aber auch mit zwei Rammern, mit einem Oberhause für die Abgesandten und Bevollmächtigten der Fürften, denkbar.

Der Bundestag weift "feierlich und offen" jede Berbach. tigung jurud, ale molle er bie freie Entwidelung eines einigen fraftigen Deutschlande" bemmen. Den Entwurf ber Siebengebn bat er wie jeden Borichlag eines Einzelnen ben Regierungen zur Renntnifnahme mitgetheilt. Er übermeift in diefer wie in jeder andern Angelegenheit feine Sandlungen rubig ber unbefangenen Beurtheilung bes "beutichen Boltes und feiner Bertreter", fpricht aber in feinem Erlag vom 16. b. nicht entschieden aus, ob er bie jest eröffnete conftituirende Rationalversammlung für die enticheibende Bertretung des Bolles, das fich fouveran feine Berfaffung giebt, anertennt. Der Darmftabtifche Minifter, Beinrich v. Gagern, raumte bas nur für ben Rall ein, bag bie Befdluffe diefer Rationalversammlung ber Mebrheit ber Regierungen und bes Bolfes entfprachen. - Dit einer "genialen" Bendung bat er fich jest als Brafibent ber Berfammlung jur Souveranitat ber Ration befannt, und glaubt fomit von neuem die Sache des Bolls mit der Sache der Aurften vereinbart zu haben!

Aus Frankfurt wird mir geschrieben, wie jest in Allet Munde die Frage sei, ob die Maiversammlung ihre Aufgabe lösen werde. In den gebildeten Areisen werde die Frage verneint. Zugleich wird die Besorgniß laut, es hätten zweiel Männer der Feder und der Gelehrsamkeit Sis und Stimme in der constituirenden Rationalversammlung. Richt aus den Reinungen des Zeitgeistes, aus den Bedürsnissen des Bolkes musse die Reichsversassung hervorgeben; auch den Borurtheilen im Bolke musse man Rechnung tragen; eine blos papierne Bersassung, eine Uebereinkunst der Doctrinen, könne der Kern der Ration nicht annehmen.

Bei der jest schwebenden Frage: Republit oder Monarchie? erinnert das Leipziger Abendblatt an ein Bort von 3 schofte. Rur kleine Bölterschaften, lautet deffen Ansicht, könnten in republikanischer Form bestehen; die unmittelbare Theilnahme an der Leitung des Staatesschwinde nach dem Maß der Größe des Landes. In großen Staaten, bei vervielfältigten Interessen, Berhältnissen und Reibungen der bürgerlichen Zustände sei eine stärkere gesehliche Schuswehr, mithin eine engere Begrenzung der Freiheit des Einzelnen wie der Gemeinden und Stände unvermeidbar; für große Staaten sei das monarchische Princip eine Naturnothwendigkeit. Es war, sagt Ischofte, ein unglücklicher Einfall, Frankreich mit seinen 32 Mill. Menschen zu einer einzigen Republik umzugestalten. Er sagte das von der Republik, welche in Napoleons Despotie umschlug. Der

heutigen Republik Frankreich, foll sie Bestand haben, möchte man die Selbständigkeit der Provinzen wünschen, damit Baris nicht länger ganz Frankreich knechtet. Bas dagegen Ischofte's Ansicht betrifft, Republiken seien mit ausgedehne ten Räumen nicht vereindar, so ist sie einseitig. Die Republik besteht nicht darin daß der Staat ohne Fürsten ist, fondern darin, daß die Majestät im Bolke beruht, der Begriff stärker ist als die Berson, der Bürger sich selbst regiert. Und dies ist mit und neben Fürsten möglich; England ist eine bessere Republik als Rom, Athen und Sparta waren, Frankreich se sen wird. In England regiert der Bürger sich selbst durch sein Barlament. Dies thut Deutschland noth, man mag das Republik nennen oder nicht. Hat Deutschland Ruth, Kraft und Einsicht, sich zu dieser Rothwendigkeit zu bekennen, so wird es frei sein ohne Despotie und ohne Anarchie.

þ

Defterreich setzt den Krieg gegen Italien noch immer fort. Es hat in dieser Sache die Meinung der ganzen Belt gegen sich, und dem Bankerotte nahe, treibt es neue Geldmittel zusammen, um das heer gegen die Lombarden zu unterhalten. Belche halsstarrigkeit! Belche Berzweislung ohne die Tugenden des Mutbes und der Entschlossenheit, welche Berzweislung giebt! Man kann Mailand nicht wiedergewinnen. Und gesetzt, die braven, aber schlecht gesührten Truppen eroberten Mailand oder Benedig; glaubt Desterreich, daß die Republik Frankreich dies ruhig ansehen würde? hat nicht Lamartine schon erklärt, Frankreich nach Italien hin

fei zu offen, fonne Biemont febr aut ale Dauer brauchen! - Der ftreitige Sandel amifchen Defterreich und Rorditalien ift doch so einfach! Defterreich wird nicht mehr alauben die Lombarbei befigen und genießen ju fonnen; es muß biefe Erbichaftemaffe fabren laffen. Es bandelt fich blos um ein Stud Geld, um eine Abfindungefumme. Barum nun nicht ehrlich fagen: Lombarden, wir etennen Gure nationale Selbftanbigfeit an; falle Ihr Gud aus bem bieberigen Staatejufammenhang mit uns anftandig und ale Ebrenmanner lofen, d. h. an einem Theile unfrer Schuldenmaffe Euch betheitigen wollt! -- Statt deffen ichraubt man bie Arage ale Ehrensache in die Sobe und fcbreibt die halb fcmachtopfigen, balb ftolgen Broclamationen Radegti's: Italiener, tebrt jurud ju Gurer Bflicht, ju Gurem liebevollen Raifer, der feinen Bolfern freie Berfaffungen giebt, tommet und ftredet die Baffen! - Beld ein Gemifch von Bornirtheit und Duntel! - Auch Bfordten ift der Meinung, Defterreich muffe die Lombardei, aufgeben, dann aber mit feiner gefammten, von deutschen Elementen burchmachsenen Landermaffe in den deutschen Bund treten.

Billeredorf hat noch ganz die alte malfche Praktit des Metternichschen Spsteme, die Berfidie des Zuwartens, dies Schmiegen und Biegen nach dem Bortheil, mahrend man die Welt glauben machen will, man handle nach einem unverzuckbar sesten Princip. Pilleredorf wendete sich plöglich den Slawen zu, weil diese eine Spmpathie für das alte Kaiser-

baus "affichirten". Man glaubt den Slawen weniger Zugeständniffe machen zu muffen, und drückt ein Auge zu, daß diese Slawen den Kaiserstaat Desterreich nur vorläufig benuten, um an einer Zukunft zu arbeiten, die kein Haus Desterreich mehr zuläßt. So geht man trüglich auf Trüglichkeiten ein. Billersdorf sagte zu den deutschen Abgeordneten aus Böhmen: Wartet's doch nur erst ab, wie der Palazki regieren wird! — Wie ehrlos, den Slawen Palazki auch nur abnuten zu wollen! — Palazki war klug genug den Antrag abzulehnen.

In Leipzig fludieren etwa fiebzehn Sachfen aus Siebenburgen. (Auch in Berlin und Salle ift unter den Studenten eine abnliche Angabl.) Gie find Mitglieder des Bereins gur "Bahrung ber beutschen Sache im Often". Ale wir ben Aufruf an die Magnaren beschlossen, regte fich in ihnen ein augenblidlicher Unmuth. Die Sachsen in Siebenburgen fteben fast auf dem verzweifelten Buntt, fich mit ben Glamen zu verbinden, um fich der Anmaßung der Magharen zu erwehren. Die augenblidlich drohende Gefahr ift fo dringend, daß die fpatere Befahr, die ficher von den Glamen bevorfteht, übersehen mird. - Seit fieben Sahrhunderten haben Diefe 300,000 Deutsche in ferner Abgeschiedenheit ihre Berfaffung, Sprache und Sitte bewahrt, tropdem Defterreich fie preisgab oder wenig that, fie gegen die Rachbarn ju fcuten. Sie find im Grunde nicht abgeneigt gegen eine Ginverleibung mit Ungarn, aber ibre Rechte ale Ration wollen fie

um jeden Breis sichergestellt sehen Es steht zu hoffen, daß die Magyaren ihren Bortheil im Bunde mit den Deutschen, den gemeinsamen Feind in den Slawen sehen. Die Magyaren dürsen, 4 Millionen Menschen start, gegen eben soviel Slawen, gegen 3 Millionen Ballachen und sast 2 Millionen Deutsche nicht die herren spielen wollen. Dies thun sie aber, wenn sie im Gerichtswesen, in der heerverfassung wie im Münzwesen eine Sprachtprannei üben. — Wie sich auch dies seltsame Bölsergewühl in den Donau- und Karpathenlanden organistren werde: ohne Anersennung der freien nationalen Eigenthümlichkeit wird sich sein Wirrwar lösen. Die Sachssen in Siebenbürgen wollen und müssen Deutsche bleiben!

Ankland hat in der danischen Sache gegen Deutschland offen auszutreten verschmäht. Es arbeitet im Stillen desto steißiger. Es verbot jede Aussuhr von Gold, und Silbermunzen. Es läßt in den Warschauer Blättern, sagt man, Artifel erscheinen, welche den Bolen darthun sollen, wie sie in Bosen und Galizien die Opser der Deutschen wurden. Es hat seine Sande geheim in allen slawisch gemischten Ländern. Werden wir nicht bald Ruffen und Bolen Sand in hand gegen Deutschland sich waffnen seben? — Gott erhalte Deutschland ein startes Breußen! Den deutschen heerbann zu führen wird Breußen immer den ersten und besten Beruf haben. Für Zeiten der Noth würden wir dem Preußensürsten sogar die Dictatur gern und vertrauensvoll zugestebn, so

wenig wir ihm in burgerlichen Dingen ale erblichem deute ichen Raifer huldigen möchten.

Friedrich heder hatte die heffen aufgerufen zum Beugniß wider ibn; badifche Truppen feien gar nicht mit feinem haufen im Gefecht gewesen. Jest treten hessische Officiere
gegen ihn auf mit dem erneuten Zeugniß des an Fr. Gagern
verübten Meuchelmordes; mitten im Zwiegespräch mit den
hessischen Soldaten, die Gagern vom Ueberlaufen zurückrufen
wollte, gaben die Republikaner die erste Salve. Bas antwortet der Republikaner heder darauf?

heinrich Stieglis bringt uns feine "Erinnerungen an Rom und den Rirchenstaat im ersten Jahre seiner Berjüngung." Das Borwort ist zu Benedig im December 1847 gegeben. — Stieglis gebört zu Denen, deren poetisches herz für die ewigen Schönheiten Italiens schwärmt; aber nicht blos die Ruinen der ebemaligen herrlichkeit, nicht blos die Runst und ihren Dilettantismus: die unverwüstlichen Kräfte des Bolfes, Italiens politische Wiedergeburt zieht er in das Bereich seiner liebevollen Sorgsamkeit. Und so erhalten wir denn in seinen Betrachtungen ein ansprechendes Bild von jenem Manne, der den alten Kirchenstuhl Betri mitten hineingesetzt hat in das frisch bewegte Menschenleben, nicht für den himmel sorgt, indem er die Erde verkümmern läßt, sondern die Segnungen eines ewigen Jenseits schon hienieden aus

ber Scholle ber Birtlichfeit eröffnet. Bapft Bius IX, ift unter ben Statthaltern Chrifti feit Sahrbunderten wieder ber erfte Staatsmann. Das romifde Chriftenthum, bas ber Rirche die Belt, dem Tode das Leben opfert, bat mit diesem Briefter einen neuen Brometheus aufgestellt, der dem Simmel wieder etwas Licht für die arme dunfle Erde abgewonnen. Die Blike des Batican, die bieber nicht mehr gunden und niederschmettern wollten, fonnten Sonnenftrablen werden; der Mann Gottes, der fich den Bantoffel fuffen lagt, ift jum erften Ral ein Mann bee Bolfee, ber ben Rothleidenden die Sand drudt, den Armen nicht blos das Evangelium predigen lagt, fondern ibnen das Christenthum gur Babrbeit und gur Birflichfeit macht. - Ber beutzutage, fagt Stieglit, ben Rirchenftaat betritt, glaubt nicht daffelbe Gebiet ju berühren! Beld ein Unterschied in der Stimmung bes Bolles feit feche Jahren, mo ich jum erften Dal in Rom mar! An die Stelle von Berdachtigungen und Spionen ift ein offenes freudiges Bertrauen getreten; lebenstänglich Gingeferferte find ben Ibrigen und der Freiheit wiedergegeben; das dem Todtendienfte der romischen Religion und dem findifchen Uebermuth des finnlichen Augenblick überlaffene Bolf ift zu ben beiligften Aufgaben bes Lebens berechtigt: aus der driftlichen Rirche ift ein driftlicher Staat geworben. Mit der Anerkennung der Menschenrechte find Rinder plote tich ju Mannern ermachfen, die fich wie in Deutschland im Befühl einer bruderlichen Ginheit Die Bante reichen. Go der verzüdte Stieglig.

Er ichildert und auch feine Banberungen durch die Romagna, Mart Ancona, Umbrien und den Avennin. Er betritt noch manche obe Statte, mo bas neue Menschenleben nicht auftauchen fann bor der morichen Serrlichfeit der alten Ruinen. Auf Bifa rubt noch labmend ber Schatten einftmaliger Große. Durch Affifi's ode Baffen foreitet noch beute die hagere Geftalt des buffertigen Franciscus, der von der Gitelfeit Des Staubes predigte und das marme blubenbe Menichenberg um alle feine mabrhaften Tugenden taufchte. Bunderbare Gegenfage! Gerade bier an ber Geburteftatte ber heiterften, geungfrohften Dichter, bes Bropers und bes Detaftafio, dicht neben ben prachtigen Gaulen des alten Die nervatempele erhebt fich mit allen Schauern einer driftlichen Unterwelt die Doppelfirche des beiligen Franciscus. Der Ernft und die Strenge der gedrudten Bogen, bas gedampfte. gebrochene Licht in diefem gewaltigen Bau macht bie bort umbermandelnden lebendigen Menfchen zu forperlojen Schatten, wenn die Beibrauchwolfen des alten Opferdienftes auffteigen, vom Chor ein De profundis bernieberichallt. In ber Rirche Degli Angeli gebenft Stieglik ber Malereien unferer Overbed, Cornelius und Beit. Ueberall gieht unfer Banderer Die beutige deutsche Runft in bas Bereich feiner Studien und Betrachtungen. Er erinnert und an Joseph Anton Roch's "Rumfortifche Suppe", wie derfelbe mit bitterem Gartasmus feine moderne Runftdronif nannte; er schildert une Riepenbaufens und Thormaldfens Arbeiten, Die Bildbauer, Beichichtemaler und Landichafter von beute.

Ale Stieglit Rom betrat, fab man noch überall die erften Triumphbogen, welche bas begeifterte Bolf feinem Bater Bius errichtet batte. Bo der Bapft fich nur irgend bliden ließ, beim Besuch einer Rirche, bei ber Rudfehr von einer Landpartie, da ummogten ibn jandzent alle die Taufende. Die vom Segen feiner ausgestrechten Sand nicht blos den jenfeitigen himmel, sondern auch fur bas beilige Renfchenleben auf Erden Blud und Freiheit forderten. Dagwischen murbe allerlei Beangstigendes ergablt von den geheimen Umtrieben einer im Kinftern ichleichenden Bartei, Die Alles aufbot Die fegenereichen Magregeln des neuen Rirchenfürften zu bintertreiben. Der Buruf des Boltes bei Bine' erftem Befuch bee Rlofters al Gesu: "Beiliger Bater, hute Dich vor der Chokolade der Jefuiten!" ging pon Munde zu Munde. Bei derfelben Radricht batte eine Frau feufgent ausgerufen : "Ein fconer Mann, ein berrlicher Mann! Rur ichate, er wirt nicht lange leben!" - und auf die Frage: marum? ihren Rachbarn ermiedert: "Ja nun, er bat fich in Rrieg mit den Bfaffen eingelaffen!" Aebnliche Meußerungen borte man von verftandigen Mannern mit bedentlicher Diene wiederholen. Auch war allgemein befannt, daß fich an verschiedenen Orten, namentlich in den öftlichen Provingen, nicht undeutliche Spuren boswilliger Boltsaufwiegelung gezeigt, beren ichlau berechnete Blane auf Berdachtigung der neuen Regierung gielten. Bielfältige Uebertreibungen trugen bann bas Ihrige bei, diefe Berüchte zu fleigern. Go follten mehrere Cardinale nächtlicher Beile vermummt in Die Staatsgefangniffe gebracht, andere von hoben Boften ploglich ine Exil gefandt fein, wahrend gar manchem noch ein ahnliches Schidfal brobe. Auch wollten Biele bei ben fpatern Ausfahrten bes Bapftes in feinen Zugen Rummer und Sorge gewahren.

Bu Anfang Rovember ichien ber gludliche Gintlang ber Bemuther einen Augenblid geftort. Go manche gespannte Erwartung mar nicht rafch genug erfüllt; man borte bem Breife bes neuen herrichers auch Laute des Unmuthes beigemischt auch von Solchen, die noch furz zuvor in feinem Lobe am verschwenderischsten gewesen; es liefen Spottverfe um und ein Freund Stiegligens fand es natürlich, daß auf das begeisterte Boffanna fo fchnell ein "Rreuzige!" folgte, ale gerechte Bergeltung für den ungebührlichen Enthufiasmus, der nd fo vorschnell ale Branumeration unerfüllbarer Erwartungen fundgethan. Allein Diefer Beffimift murbe Lugen geftraft. Am Morgen bes 8. Rovember, wenige Stunden vor dem feierlichen Auge des Boffeffo, murde ebenfo tlug wie wohlwollend das Decret veröffentlicht, welches die Errichtung der Gifenbahnen für den Rirchenstaat verordnete. 3m December folgten von neuemjene freudigen Aufguge, in deren glangender und geschmachvoller Anordnung die Romer fo gefcidt find. - 3m Marg unterlag bas Bertrauen des Boltes abermale einer Brobe, ale bas Cenfuredict mit feinen farten Ausdruden gegen die jungften Uebertreibungen ber Breffe ericbien. Man glaubte den Bapft von neuem in den banden der Kinfterlinge. "Muth, beiliger Bater, vertraue Deinem Bolte!" rief man ihm öffentlich zu. Bius erließ ein neues Ebict, nach welchem funf weltliche Manner ein Collegium über Die Breffe bilben, ber bieberige Obercenfor, ber Maestro del sacro palazzo, ein Dominicaner, nur über bas Religiofe zu entscheiden bat. Die Ofterfeierlichkeiten murben jubelnd begrüßt: durch Abgeordnete aus dem Laienstande aller Bropingen ift die Bertretung des Bolfes por dem Stuble Betri ficher geftellt. - Stieglig ergablt viele Buge aus bem Leben bes Bapftes, welche die begeifterte Liebe bes Boltes ins Bunderbare fteigerten, von feinem ploglichen Entschluß in ber Jugend, fatt Soldat Beiftlicher ju merben, von ben Erlebniffen auf feiner Diffionereife in America, beffen Boben er bis jest ber einzige von allen Bapften betreten bat, von feinem Unwillen gegen bie alte Demagogenfpurerei ju Unfang der dreißiger Jahre in der Zeit feines Epistopats in Spoleto. Seine unermefliche, aber umfichtige Bobltbatigfeit, Die Bereinfachung feiner perfonlichen Bedürfniffe, feine Sintertreibung alles Repotismus, feine Untersuchung der Rranfenbaufer, die er von unnugen Bfrundenvergebrern fauberte, feine unvermutheten Besuche in ben Schulen und in ben Butten der Armuth, fein überraschendes Ericheinen auf der Rangel, mo er feit undenklichen Beiten wieder ber erfte Bapft ohne alles Geprange bas Bort ergreift und die Lehre Chrifti den Menfchen menfchlich deutet: - alle diefe Buge machen Bius IX. ebenfo bedeutsam ale liebenemurdig. Ale Rurft des Staates bat er durch die Bildung der Rationalgarde das Bolt für mundig erflart und die Staatelaften bedeutend erleichtert. Bur Aufhebung tee Lotto, bee privilegirten basardspiels, das das mußige Bolt auf die Gunst des Zufalls liederlich bauen läßt, hat er sich noch nicht entschließen können. Auch wird er die Freiheit nicht über die Fassungstraft seines Boltes, nicht über die nationalen und nächsten Bedingungen seines Landes ausdehnen. Er hat die Jesuiten nur sortgeschick, um sie — dem Jorn des Boltes zu entziehen. Eben weil Bius ein kluger, besonnener Fürst seines Staates ist, wird er nicht sogleich die Kirche Christi auf den Grundsäulen der reinen Lebre des Erlösers wieder herstellen. Ein guter Staatsmann kann nicht zugleich ein großer Reformator sein. — Stiegliß ist uns hierüber sein Bekenntniß schuldig geblieben.

Aus Berlin schreibt man mir: Der Exminister v. Ramph lebt, wie Sie wissen, immer noch hier in Berlin, obwobt sein Reich längst zu Ende gegangen, und die allgemeine Stimme den berüchtigten Demagogenriecher und Burschenschaftenverfolger längst gerichtet hat. Er war natürlich am 18. März, gleich dem größten Theil unserer Aristofraten, nach Botsdam entstohen, kehrte aber nach einigen Tagen in sein haus bieher zurud. Ein nothwendiges Geschäft veranlaßte ihn auszugehen. Der herr Exminister war aber in großer Berlegenheit, da ihm das wichtige Rennzeichen eines guten Batrioten, da ihm die dreisarbige Rokarde sehlte. Finster sinnend ging er auf und ab, unschlüssig, was er thun sollte. Blöglich erhellte sich sein Blick; sein erfinderischer Ropf hatte Rath geschafft. — Benige Minuten später verließ herr von

Namps mit eiligen Schritten sein haus; an seinem hute prangte eine ungeheure Riesenkofarde. Da begegnete ihm ein Bekannter: "himmel, wo kommen Sie her, herr von Ramps? und was haben Sie denn da? Das ist ja ein Monstrum von einer Rokarde, und wie kommt es, daß sie schon so alt und verblichen ist, während wir doch erst seit drei Tagen gute dreisarbige Deutsche sind? Ihre Kokarde sieht ja aus wie ein altes bemoof'tes haupt!" — "Das ist sie auch, sagte herr von Kamps lachend, sie ist saft zwanzig Iahre älter, als Eure moderne Freiheit. Weil ich ausgehen mußte, und nicht gleich eine Kokarde zur Stelle hatte, habe ich mir diese da aus den frühern Burschenschaftsacten hervorgesucht!"

Aus Paris: Der tollfühne Bersuch der Ultrarepublikaner und Communisten vom 15. Mai bringt die Franzosen zur Befinnung. Wir nennen es ein heil, daß das Treiben jenes Pöbels schon so bald an's Licht getreten ist. Man fieht nur, was hinter dem erheuchelten Enthusiasmus stedt, und wird sich hüten Truppen in's Ausland zu schieden; unsere Nationalgarde aber wird sich nicht in Sieherheit wiegen lassen. Sie zahlt die Resormschreierei vom Februar jest schon theuer genug, und sieht leider nur zu gut ein, daß es unmöglich, zugleich mit der Regierungsform auch die Menschen zu andern. — Lamartine hat durch die Borgange des 15. viel an Popularität eingebüßt. Wir surchten, die Untersuchung dieses Complottes wird seinen Collegen Berlegen-

heiten bereiten. Hier fehlt ein Robert Peel, um das Staatsschiff bei solchen Stürmen sicher zu lenken. Bersmacher sind zu solchem Handwerk nicht geboren. — Die Arbeitercommission hat viel Unbeil gestiftet, und ordentliche Leute gradezu an's Richtsthun gewöhnt. — Baares Geld ist hier seit turzem wieder viel häusiger.

Bon Frenedorff's "Mannern und Frauen des Auslanbee" (Berlin, Aler. Dunter) bringt bas 2. Beft ben Schluß über Lamartine. In der Begeisterung für feinen Belben fagt Frenedorff, Lamartine habe icon 1831 die jegigen Befcide Frankreiche mit feinem bichterifden "zweiten Beficht" erblidt und prophezeit. Diefe briefliche Meußerung findet fich in einer fleinen Brofchure, die Graf Merode in Bruffel sur la politique rationelle veröffentlichte. "Bo find wir?" beißt es in diesem Briefe Lamartine's. "Gewiß nicht am Ende der Beiten, nicht am Beginn einer jener ichandlichen Cpoden ohne hoffnung und Ausgang, wo die Menscheit in einer langen und niedrigen Corruption ihrer Bermefung entgegengebt. Rein! Benn wir die Geschichte und das Evangelium auffolagen, wenn wir den furgen Beg feben, den der Menfc bie jest gurudgelegt hat, und die unendliche Strafe, welche die Bernunft und das göttliche Bort feiner Bervolltommnung eröffnen, fo fühlen wir, daß die Menfcheit taum das Alter ber Bernunft erreicht hat. Bobin geben wir? - Bir geben einem der erhabenften Anhaltpuntte der Menschheit entgegen (à une des plus sublimes haltes de l'humanité), einer fort-

idreitenden und vollfommenen Reorganisation der gefellfcaftlicen Ordnung, gegründet auf das Brincip der Freiheit und Bleichbeit. Bir feben in ber Butunft für die Rinder unfrer Rinder eine Reibe von Jahrhunderten voll Freiheit, Religion. Sitte und Bernunft, ein Alter der Babrbeit und Tugend: ober, ichredliche Alternative! wir fürgen grantreich und Europa in einen jener Abgrunde, die zuweilen zwei Epochen trennen wie das Meer zwei Continente, und wir binterlaffen fterbend unfern Sobnen Die Berftorung der gesellschaftlichen Ordnung, neue, zweifelhafte, bestrittene und mit Blut beflecte Grundfate, eine unmögliche Regierung, eine unausführbare Freiheit, eine verfolgte und erniedrigte Religion, eine retrograde Befetgebung, einen allgemeinen europaifchen Rrieg ohne Frucht und Ende, Die Gefegmäßigfeit des Schaffots, die Civilisation des Bivouacs, die Moral des Schlachtfeldes, die Freiheit der Satrapen, die Bleichheit der Räuber, und in der Mitte diefer Rataftrophe eine 3dee, im Blute erftidt, burch den Gabel gerfleischt, hier und ba in einigen edlen Seelen fnospend, auf der Erde erft wieder auf. blühend nach zwei Jahrhunderten voll Unfruchtbarkeit, Stlaverei, Berbrechen und Ruinen. Das ift die Bahl, die in diefem Augenblick getroffen wird. - Ber den Rrieg aus ben Kalten seines Mantels wirft, übernimmt die Berantwortlichteit für ein Jahrhundert des Chaos, des Meuchelmordes, Des Blutvergießens und ber Sflaverei!" - Man bat Lamartine den Girondin der Revolution von 1848 genannt. Die Geschichte ber Girondiften bat Lamartine ale Girondift

begonnen, aber als ein Mann von der Berghartei beendet. Wie wird sein Ende als Mann der Regierung sein? — Frensdorff sagt: "Er kann sallen, unterliegen; aber er wird auch dann bleiben was er war: der Jünger und Apostel des menschlichen Ideals." — Wir unsrerseits, gleich sehr erfüllt von Lamartine's hohem Werth, wünschten seiner humanität einen besonnenen Rechenmeister wie Cormenin zur Seite!

Die englische Breffe bringt über den letten Barifer Aufftand wieder bas gefündeste Urtheil. Die Times fagt: Das Attentat auf die Rationalversammlung geschah ohne alle Berausforderung von Seiten Diefer. Rein Botum, feine reactionare Magregel ber Regierung batte bie Bevolferung verlett. Mehr ale 100.000 Menichen empfangen für Richtethun öffentliche Gelber, und diese mußigen Arbeiter liefern zum großen Theil die bewaffneten Arme, um in die Rationalversammlung einzubrechen! Und als wenn die Bolenfreunde Die Sache Bolens auch bei Denen in Migeredit zu bringen bezwedten, welche fur dies ungludliche, irregeleitete Bolf unbemeffene Sympathien gezeigt, machte man die Berftellung Bolens durch friegerische Intervention jum Reldgefchrei von ehrlosen Raubern und Communiften! - Drei Stunden fpater tonnte Jeder für den Ruf: Es lebe Bolen! nur Bermunichungen ernten.

Aus der Republik der Rationalgarde follte in Frankreich durch das Complott der Communisten eine Republik der Lumpe werden. Die schon fertigen Decrete, die man in Soskhne. Rein Tagebuch in bewegter Beit.

brier's hause sand, sind im Sinne Babeus's. Sie verordnen die Confiscation des Eigenthums aller Bürger, die sich nicht zu einer Zwangssteuer bequemen, eine Schätzung alles Bersmögens durch die Arbeiter, bestimmen jedes Privateigenthum zum Staatseigenthum, vertheilen aber die Summen an die Arbeiter. "Brennen und sengen wir, heißt es in einem Aufrus, bis die Theilung der Güter errungen ist." Das Geld ist abgeschafft, die Familie hat ausgehört! Alle Borzüge, gleich viel des Bestiges und des Geistes, sind abgeschafft! Gleichsheit und Brüderlichseit soll allgemein herrschen, Alles soll in den großen Sudelbrei der Einigkeit eingekocht werden. Bor der hand aber sollte "die verstuchte Stadt Paris 500 Mill. Franken zahlen!"

Unter den Arbeitern in Frankreich heißen jest diejenigen, die ehrlich, brav und tüchtig find, Arbeit suchen, Arbeit finden und wirklich arbeiten — ouvriers aristocrates. Demoskraten unter den Arbeitern nennen sich diejenigen, die noch immer auf Staatsunkosten leben.

Die Franzosen eisern jest gegen die Sucht Deutschlands, sich zu vergrößern. Diese Ehre ist unserer Bescheidenheit noch nicht geworden! Lamennais betitelt in seinem Peuple constituant einen Artikel: de l'hypocrisie germanique; Born, Persidie und völlige Unkenntnis der Sachlage sind wunderlich in diesem Artikel durcheinandergemischt.

Ge fieht feft, daß die Bolen in Baris bei dem Attentat auf die Rationalversammlung fart betheiligt maren. Jest ergiebt fich, daß die Bolen in Bosen gegen die Trennung der Deutschen und polnischen Elemente bes Großberzogthums, mogu Breugen geneigt ift, fich ftrauben. General v. Bfuel hat den Gutebefiger Dr. v. Rraszeweti, auch ale Schriftfteller betannt und gegehtet, jum Brafibenten ber neu eingurichtenden polnischen Regierung für die polnischen Theile berufen. Allein die Bolen weigern fich ihre verworrene Rationalfache auf diefe Beife lofen und lichten zu laffen. Gie wollen Bermirrung; ihre Bublereien bezweden caotifche 3mietracht und leidenschaftliche Berfinfterung. Die Briefter mischen ibren Kanatismus binein. Bolnisch gilt ibnen gleich mit fatholifd, und evangelifd für gleichbedeutend mit deutsch. Seid Bolen! rufen fie, benn nur dann feid ihr mahre Chris ften! Es ift bekannt, daß fich der Erzbischof von Bofen weigerte jum Frieden ju fprechen. - Der fachfische tatho. lifche Bifchof fr. Dittrich weigerte fich wenigstens, jenen Brrthum zu widerlegen.

Preußen gegen Rußland, Frankreich gegen Deutschland zu hehen, war der lette Trumpf, den die Bolen ausspielten. Sie haben ihn vorschnell gespielt und für jest verloren. — Der französische Botschafter in Berlin lieferte an die Rationalversammlung Berichte, welche diesen Plan enthüllen. Dieser Diplomat, ein sorgsamer und als Franzose seltener Beobachter der Zustände in Posen, begann seine Berichte

mit unverholener Sompathie für Bolen und entete mit bem ichroffen Urtheile: Die flawischen Bolter find unfabig zu einer felbständigen Organisation. - Der frangofische Botichafter ift ber Anficht, ber von Breugen fo ebel und groß. muthia behandelte Rieroslameti habe es mit einer Emeute in Berlin versuchen wollen. Jedenfalls hatten auf den letten Aufruhr in Baris die Bolen ihre vorzügliche Soffnung gefest. Die Sympathie für fie mar die treibende Racht bei dem Attentat auf die Rationalversammlung. Vive la Pologne! mar bas Reldgeschrei, mit welchem bie Aufrührer beranfturmten; hinter Diefen Ruf verftedte fich bas Beluft nach ber Schredeneregierung, ber Blodfinn bee Rangtismus, die milbe Bier ber ichlechteften Leidenschaften. Franfreich bat biefe Revolte unterdruckt. Frankreich wird einsehen, daß feine Bohlfahrt nicht ein Opfer des polnischen Ungluck, nicht ein Spielball der polnifchen Tude fein tann.

David Strauß hat in der Polensache über den Fünfzigerausschuß das rechte Wort im Schwädischen Merkur gesprochen. Es war eine principlose Inconsequenz, nach Böhmen zur Wahrung der deutschen Sache Abgeordnete zu senden, und die Sache der Deutschen in Posen — offen zu lassen. Jest kommt der "rührende Flüchtling" Beneden und erklärt in der Nationalversammlung zu Frankfurt die Wahl eines Abgeordneten der Stadt Bosen für unberechtigt! Daß 400,000 Deutsche ihre Vertreter stellen: eine "offenbare Ungerechtigkeit gegen das polnische Bolt!" — Der sonst

ehrenwerthe Beneden hat die Haltungslofigleit aller Flüchtlinge; sie rühren uns durch ihr Unglud, aber ihre kosmopolitische Sentimentalität ist draußen eine Caprice geworden.
Beneden glaubt es den edlen Bolen, mit denen er in Paris
fraternisiren mußte, schuldig zu sein, der Phrase der Freiheit
die deutsche Ehre zu opfern. Dieser Kosmopolitismus ist
ehrlos. Aber er sindet noch Anklang in Deutschland. Arnold
Ruge, der Bertreter der philosophischen radicalen Phrase,
wird den Antrag unterstüßen. In der Hersellung Polens
eine Rettung für Deutschland zu sehen, ist Sache der Feigeheit.

In Sachen Bohmens hat, wie uns scheint, die Erklärung des Grafen Deym die jesige Phase hervorgerusen. Deym stellte ein specifisch böhmisches Rationalbewußtsein aus. Ber vorherrschend tschechisch fühle, wer vorherrschend deutsch sei, könne kein wirklicher achter Böhme sein. Der achte Böhme kenne nur Ein Baterland, Böhmen, nur Eine Ronarchie, die österreichische. Bir wissen nicht wie weit dies künstlich construirt ift, aber Deutschöhmen und Slawen scheen sich jest in Brag die hande zu reichen. Diese Combination steht unter aristokratischen Einstüffen. Die Aristokratie ist es, die durch den Anschluß an Deutschland, wohin Böhmen seiner Cultur und Entwickelung nach gehört, ihre unter Slawen noch immer allzu sehr bevorzugte Stellung einzubüßen sürchtet. Graf Burmbrandt hielt eine donnernde Rede gegen die letzen Biener Ereignisse. Balazsi mußte klug

daran gemahnen, durch das Bedauern, daß der Raifer nicht nach Brag gekommen, nicht die Lust zu verrathen Brag zum Mittelpunkt der großen Slavia zu machen; damit würden den "Feinden der Tschechen für ihre Borurtheile gegen die Begründung eines großen Slawenstaates neue Baffen in die Hande gegeben!" — Und bei all der vielsach geäußerten Sympathie für Desterreich erklärt zugleich Graf Leo Thun, dem die deutschen Farben zuwider sind, vom Wiener Ministerium "nur unter gewissen Bedingungen" Besehle annehmen zu wollen!

Der Abel bes Ronigreichs Sach fen verdient unfere Aufmertfamteit und Anertennung. 3ft es blos die Sugfamteit und Schmiegfamkeit bee fachfischen Raturelle, ift es ein tieferer fittlicher Instinct: genug, ber Rittergutsabel beantragt die Aufhebung der guteherrlichen Gerichtsbarteit. Sie mar, wie mir boren, icon unter bem gefturiten Minifterium, einem Ministerium des Sofadels, befchloffen, hat aber boch wohl erft in Folge ber letten Bewegungen die Geftalt ber Nothwendigfeit gewonnen. Wir wiederholen bie bier ichon einmal ausgesprochene Ueberzeugung: Der Bauer tann nicht mehr zwiefach Unterthan fein, außer der Landesregierung nicht auch noch den Butebefiger ale herrn über fich erkennen! - Die erfte Rammer in Dreeden fpricht in ber Adreffe an den Ronig unverholen aus, fie fei bei Berathung bes neuen Bahlgefeges bereit, alle bisher bevorzugten Standes und Sonderintereffen fallen zu laffen, und das Bobl

der Gesammtheit des Boltes in's Auge zu faffen. Rur durch Rräftigung des sittlichen Elementes in allen Schichten der Bewölferung würden die Rationen der wahren Freiheit entgegengeführt; und Sachsen wolle unserem gesammten Baterlande voranschreiten, um aus der Gahrung der Zeiten fraftiger und einiger hervorzugehen.

Biele von den alten Marthrern der schwarzrothgoldenen Farben find als Beteranen wieder eingetreten in die neue Bewegung der Zeit. Rur der hannoversche Advocat Dr. König, von Ofterode, aus den hannoverschen Birren von 1841 bekannt, ftarb in der Mitte des Mai.

Richt blos Baiern, auch hannover erklärte sich gegen die Bahl eines Erbtaifers. Minister Stüve gab in der hannoverschen Kammer der dortigen Stimmung den Ausdruck, indem er erklärte, der Entwurf der siebzehn Bertrauensmänner "verschiebe das söderative Spstem," das den deutschen Bölfern noth thue. Ein Raiserthum, sagt Stüve, werde von den Fürsten nie anerkannt werden. Bon Desterreich und Preußen nicht, wenn nicht das Eine oder das Andere den Kaiser lieserte. Und was würde Berlin dazu sagen, wenn der König von Preußen als Raiser in Frankfurt residiren sollte! In den Rordseeküstenländern regt sich auch der separative Geist, der sich sträubt sich den Binnenländern zu unterwersen. Dieser Sondergeist ist Deutschlands Unglück gewesen, gehört aber so zu unserer Ratur, daß wir ihn nur durch Bertrag,

Durch friedlichen Ausgleich überwinden, nicht ihn durch die Decrete eines Raifers uns befeitigen laffen.

Der Berliner Big tommt wieder auf die Strumpfe. Strumpf mar ja Rante's Ramilienname! Bie takenmufifalifc Berlin geworden ift, boren wir taglich. Gin Brivatbrief aus Berlin ichloß mit bem ftolgen Gelbftgefühl : Beute erwarten mir wieder feche Rakenconcerte; unfere Burgerwebr rudt aus, um nothigenfalls mit dem Ruhfuß zu accompagniren. - Glorreicher Buftand! Auf jebe Gerenade, die der Ropalismus bringt, folgt ein Ragenconcert als Begendemonstration. - Auch in neuen Blattern ift Rante wieder da, Rante, ber politisch Wiedergeborene. Bu Glasbrenner's Freien Blattern bat fich hofemann gefellt. Drei Mannet des Fortschrittes, mit langen Fortschrittsbeinen, wie Beine fagt, Louis Bhilippe, Metternich und ber B. eilen nach Lonbon. - Rladderadatich heißt ein zweites Blatt. Da affociiren fich die Sauglinge und sammeln Unterschriften ju einer Betition für birecte Mutterbruft und gegen indis recte Lutichbeutelnahrung. Sonft wimmelt das Blatt von localen Obscönitäten. — Der Berliner Rrafehler, ein brittes Blattchen, bringt mitige Infertionen. Da wird ichleunigft ein Lehrer gefucht, der in der Ragenmufit grundlich unter-Der Berliner Rrafehler hat die duntle richten fann. Ahnung, daß es für einen Minifter ichmerer ift burch Rrafebl 400,000 Menichen auf Die Beine, als auf Die Strumpfe gu bringen. — Bährend der Bahlversammlungen, rückt jemand

ein, ift mir der linke Lungenftügel abhanden getommen; der ehrliche Finder wird ersucht, ihn gegen eine angemeffene Belohnung in meiner Wohnung abzugeben.

Leipzig, im Juni.

Der erfte wichtige Moment ber Nationalversammlung ju Frankfurt mar die Erledigung, oder wenn man will Befeitigung der Mainger Unruben. Das Beluft, ju regieren, fatt ju conftituiren, mar im Runfzigerausichug rege. Er hatte jur Schlichtung von Birren Bevollmächtigte abgefandt. Bahrend er aber in Coln. Stragburg, Brag auf Diese Beife einschreiten wollte, ließ er in Bosen Die Sache offen. Diefe Rolgewidrigfeit bat den Runfzigerausichuß gezeichnet. Das Beluft, zu berrichen, drangte fich jest in ber Mainzer Sache auf. Bare die Berfammlung darauf eingegangen, Magregeln zur Schlichtung ber Mainzer Birren gu beschließen, so mare aus der gesetgebenden Bersammlung eine vollziehende Regierung geworden. Die Berfammlung beschied fich, nach Ermägung der Mainzer Sache von ihrer Erledigung und Entscheidung abzustehen. Gie ging auf ihr Beichaft über, die Berfaffung für Deutschland festzustellen.

Belder tampfte in Frankfurt wieder gegen Anarchie und Umfturz wie ein alter Lowe. Er brachte wie im Borparlament auch jest wieder durch die Gewalt feines donnernden Bebe! erschütternde Birtungen hervor. Er habe, rief er, die Schmeichler der Fürften und ihre unseligen Theorien nicht deshalb 30 Jahre lang bekampft, um jest feig den

Tagesmeinungen des Boltes zu schmeicheln. Bohl sei die Rationalversammlung eine Racht, aber sie solle sich hüten diese Racht zu misbrauchen! Bereinbarung mit den Regierungen habe schon das Borparlament beschlossen! Die Regierungen herabwürdigen heiße den Bühlern in die hande arbeiten! — Belder war auch jest wieder der Ecktein, an welchem sich die ftürmenden Bogen brachen. Er ruft sein donnerndes halt in die brausende Bewegung. Er sest seinen Billen nicht durch, aber er ebnet der Gagern'schen Richtung die Bahn, zumal da jest kein heder da ist, der sich ihm in den Beg wirft und, sindet er diesen verrammelt, seitwärts durchbricht. Belder's heraussorderung trieb im Borparlament die äußerste Linke der Badenser zu ihren verzweiselten Schritten, Alles zu wagen oder Alles zu verlieren.

Der zweite wichtige Roment in der Rationalversammstung zu Frankfurt ift auf den Berner'schen Antrag die Entscheidung, alle Beschlüffe der einzelnen Landtage in den deutschen Staaten, die den Entschließungen der gesetzgebenden Rationalversammlung widersprechen würden, für ungültig zu erklären. Damit ist die Reichsverfassung, welche die Rationalversammlung seststellt, über alle einzelnen Bersassungen erhoben und bindend für die verschiedenen deutschen Staaten. Bei der Rainzer Debatte galt es eine Ehrenrettung der preußischen Bassen. Sie gelang, weil die Gegner allzu leidenschaftlich versuhren, obschon Fürst Lichnowsky in seinem Eiser für Preußen die Leidenschaftlichkeit noch zu überbieten

schien. Bei ber zweiten großen Debatte galt es ben preußischen Sondergeift zu brechen. Freiherr v. Binde und Graf Arnim-Boihenburg waren die bedeutendften Kampfer zur Bahrung des preußischen Particularismus. Bar die Rehrbeit geneigt gewesen, die Ehrenrettung der preußischen Baffen zuzulaffen, so war sie jeht entschloffen jeden preußischen Borbehalt zu beseitigen. Die beiden geseierten Preußen hatten nur eine geringe Minderheit für sich. Der epigrammatische, scharffinnige Binde, der Schreden des Poses und des Ministeriums auf dem ersten Bereinigten Landtage zu Berlin, erregte sogar Gelächter als er sagte, noch gebe es keine deutsche Ration, noch bestehe Deutschland aus 38 Rationen.

Der alte hort der Berfassung Sachsens, v. Lindenau, stellt in Frankfurt statt eines Raisers ein kaiserliches Triumvirat in Antrag. Dieser hohe Rath, der die Beschlüsse des zukünstigen Parlaments zu vollziehen habe, soll aus den Souveranen Desterreichs und Preußens und aus einem dritten, unter den übrigen deutschen Fürsten vom Parlament auf Lebenszeit gewählten kaiserberrlichen Obmann bestehen. Diese Dreimänner wählen in Zeiten der Roth einen Dietator. Der Lindenau'sche Entwurf bestimmt für das Parlament zwei gleichberechtigte Kammern. Die vorerwähnte Sanction des hohen Rathes soll nur eine suspensive Krasthaben; einem zum dritten Wale mit Dreiviertel der Stimmen gefaßten Beschluß kann die Sanction nicht länger entzogen werden. Die bisherige landesherrliche Unverantwortz

lichteit der Fürsten hört von nun an auf; die Fürsten haben vor dem Barlament der Ration ihr Forum.

Rach bem Brogramm ber Linken in ber gefetaebenben Rationalversammlung zu Frankfurt foll an Deutschlands Spike ein aus directen Bahlen bervorgebender Reichstag treten, der ale vollziehender Rorper ein Reicheminifterium mit einem Brafidenten ermablt. Die jegige Rationalverfammlung ift nach Anficht diefer Bartei ermächtigt ben Bundestag völlig zu beseitigen und eine vorläufige Centralgewalt hinzuftelten. Die Angabl diefer außerften Linten, meift ans Rheinlandern und Guddeutschen bestehend, giebt man gegen 50 an; Blum und Gifenstud aus Sachfen, Rauwert aus Berlin, Befendont aus Duffeldorf, Bogt aus Biegen gehoren ju ihnen. Bu ihren Entschliegungen betennen fich etwa 50 andere, die daffelbe bezweden, wenn auch weniger ichroff durchführen wollen. Durch ben jest erft erfolgenden Gintritt der badifcben Abgeordneten wird die Bartei noch etwa um 12 vermehrt. Das "deutsche Baus" zu Krantfurt ift ihr Berfammlungeort.

Die außerste Rechte in Franksurt beschränkt sich auf 20—30 Mitglieder, eine Partei von hochblut nach Geburt oder wissenschaftlicher Selehrsamkeit. Graf Arnim-Boigensburg, Freiherr Binde (der in Berlin für radical oppositionell galt), Dahlmann gehören zu ihr. Diese Partei ignorirt vornehm das Blut, das in München, Wien und Berlin gesstoffen, leugnet, so historisch sie ift und sein will, die That-

sachen der revolutionären Bewegung unfrer Tage und wird weder dem Bolle geben was des Bolles ift, noch die Sache der Fürsten retten.

Das Centrum, die große Mehnzahl der Berfammlung, die Bartei Gagern, möchte gern die Sache des Bolles mit der Sache der Fürsten ausgleichen. Sie erkennt die Revolution als Thatsache an, sucht sie aber gesetlich als Resorm Deutschlands sestzustellen. Sie möchte gern den Belz wasschen, aber sich nicht naß machen.

Ein gut unterrichteter Brieffteller der Leipziger Zeitung spricht von 100,000 Thir., welche Fürst Czartory eti aus Paris nach Berlin, von einer gleichen Summe die er nach Bien geschieft, um "polnische Birthschaft" zu treiben. Er macht auf die gleichzeitigen Bewegungen des 15. Rai in beiden Städten aufmerksam. Der Zufall hatte sein Spiel, daß der 15. Nai auch in Paris und Reapel der Tag der letten Attentate war. Polen aber haben zweiselsohne auf allen Posten ihre hand in diesem "Spiele". — Die nationale Reorganisation der polnischen Theile des Großherzogthums Posen wird unmöglich, da die Polen jede Uebernahme eines Amtes dabei verweigern.

Beinrich Beine erhielt aus ben geheimen Fonds bes Ministeriums Guizot eine Benfion. Da er nichts für Guizot, nichts für Louis Philippe geschrieben, so hat man gemeint, er habe eben um zu schweigen bie Unterftugung be-

sogen. Die Deutschen baben tein Recht über das Unglud Derer ju laftern, Die an frembem Beerbe eine Ruflucht gelucht. Beine erklart in der Allgemeinen Beitung febr einfach ben Rothbebelf, ju dem er fich verfteben mußte. Dit Seine bat Deutschland über andere Dinge zu rechten! "Die Unterftugung, fagt er unter anderem, die ich vom Ministerium Buigot empfing, mar tein Tribut; fie mar eben nur eine Unterftugung, fie mar - ich nenne die Sache bei ihrem Ramen - das große Almofen, welches bas frangofifche Bolt an fo viele Taufende von Fremden fpendete, die fich burch ihren Gifer für die Sache der Revolution in ihrer beimath mehr ober weniger glorreich compromittirt hatten und an dem gafflichen Beerde Frankreiche eine Freifiatte fuchten. 3d nahm folde Bulfegelber in Anfpruch, turz nach jener Beit ale bie bedauerlichen Bundestagebecrete erschienen, Die mich, als ben Chorführer bes fogenannten jungen Deutschlands, auch finanziell zu verberben fuchten, indem fie nicht blos meine vorhandenen Schriften, fondern auch alles mas späterhin aus meiner Reder fließen wurde, in voraus mit Interbict belegten, und mich foldermaßen meines Bermögens und meiner Erwerbsmittel beraubten', ohne Urtheil und Recht." Dag man diefe Unterftugung auf den Benfions. fonde anwies, der feiner öffentlichen Controle ausgeset war, geschah um fich gegen deutsche Regierungen, die oft genug Reclamationen erhoben, nicht in Dighelligkeiten einzulaffen. Beine bat Guizot ein einziges Mal gefehen und ibm feinen Dant, aber auch feine Bermunderung ausgesproden, daß man ihm bei feiner nicht minifteriellen Gefinnung biefe regelmäßige Ausgabe zuwende.

Dablmann brachte in grantfurt folgende Erflarung im Ramen des Berfaffungeausicuffes zu Brotofoll: "Die verfaffunggebende deutsche Rationalversammlung erklärt feierlich, daß fie im vollen Dage bas Recht anertenne, welches Die nichtbeutichen Bolfeftamme auf beutichem Bundesboden haben, den Beg ihrer vollethumlichen Entwidelung ungehindert zu gehen und in hinficht auf das Rirchenwesen, den Unterricht, die Litteratur und die innere Bermaltung und Rechtepflege fich der Gleichberechtigung ihrer Sprache, soweit deren Bebiete reichen, ju erfreuen, wie es fich denn auch von felbft verftebe, daß jebes ber Rechte, welche die im Bau begriffene Befammtverfaffung dem deutschen Bolt gemabrleiften wird, ihnen gleichmäßig zufteht. Das fortan einige und freie Deutschland ift groß und machtig genug, um ben in feinem Schoofe ermachfenen andererebenben Stammen eifersuchtelos in vollem Raße gewähren zu können, was Ratur und Gefcichte ihnen zuspricht; und niemals foll auf feinem Boden weder der Slame, noch der danifd redende Rordichleswiger, noch der italienisch redende Bewohner Suddeutschlands, noch wer fonft, une angehörig, in fremder Bunge fpricht, ju flagen haben, daß ihm feine Stammesart verfümmert werde oder die deutsche Bruderhand fich ihm entziehe, wo es gilt." - Belde Sprace bagegen führt Böhmen!

Man weiß bag Louis Bhilippe ale Rind für eine rechtmakige Tochter bes bergogs Caglite untergefcoben fein foll. Das Buch, welches biefe Enthullungen gab, ericbien 1830 und wiederholt 1839, wurde jedoch von den Agenten bes Ronias bergeftalt beseitigt, baf in Kranfreich tein einziges Eremplar aufzutreiben mar. Es find die Remoiren der Maria Stella, von ibr felbft gefdrieben: Maria Stella ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang contre un garçon de la condition la plus vile, melde jest pon neuem in Baris gebruckt find. In Toscana geboren, an einen Englander verheirathet, erhielt Maria Stella, wie fie felbft ergablt, erft fpat die Runde und die Ueberzeugung von ihrer eigentlichen Abtunft. Die Rachstellungen, Die ihr in Italien, England und Deutschland widerfuhren, erharteten in ihr ben Glauben an ihre hohere Beburt; gleich nach bem Erfcheinen ihrer Memoiren mar fie verschollen, beseitigt, wie man in Kranfreich glaubt. - Maria Stella ift ein Geitenftud zum Uhrmacher Raundorf, dem muthmaglichen Dauphin Der aus dem Tempel gerettet und einem Schufter übergeben wurde, und zu bem ungludlichen Rafpar Saufer, ben man in Baben allgemein für den wirklichen Gobn ber Groß. berzogin Stephanie in Mannheim halt.

Der Slamencongreß in Brag, in der Teynfirche feierlich mit einer Meffe eröffnet, bietet auf der Sophieninsel ein Schauspiel seltsamer Art. Wir sechten keinem Bolke das Recht an, seine Selbständigkeit zu organistren. Aber mas

mit Seuchelei beginnt, tann von une nicht mit Grofmuth und Bertrauen begrutt merben. Beutdierfich ift es, bie ofterreidildien Rarben auszuhangen, um binter biefer andeblichen Airfopferung füt bae Ruiferbaus ben gebeitnen Blau gur Stiftung eines Glamenreiches weiter auszubruten. Geltfam aber etideint und bas Schaufpiel jenes Slamencongreffes in doppelter Art. Bit gu einem Raftnachtefpiel tommen fie aus allen Eden und Enden in ihren Rationaltrachten gufammen und alduben an ihrem unverftantenen und unredlichen bag gegen Deutschland eine Baft gur nationalen Existenz zu haben. In Spottliedern auf Ruranda und Schufelta erledigt fich die Boefle ihrer Begeifterung. Ruffe Batunin fpricht in feinem Didlett; fein andrer Glawe verfteht ibn, Alle aber fcreien': Clama, Glana! - Die Slamen baben junachft nur fprachtiche Aufgaben, wie fich benn Brofeffor Raubet auf dem Congtef bemüht; die ruffifden Slawen zur Annahme des lateinischen Alphabete zu bewegen. Die Serbiet iprechen in ihrer Mundart und muffen bollmetiden laffen mas fie meinen. Balagti, jum Starofta ernannt, bittet um Gottes willen, man folle ihm erlauben deutsch zu reben um fich verftandlich zu machen. Bir zweifeln gar nicht daß Balagti, der feine Bucher alle deutsch ichrieb, des Deutschen machtiger ift ale bee Glawlichen. -Aus folder babylonifden Sprachpelmirrung will fich ba's große Glamenreich geftalten!

Ruhne, Mein Tagebuch in bewegter Beit.

Das große Böllergewühl des öfterreichischen Staates ift allerseits ein gabrendes Chaos. Die Serbier und die Ballachen wollen selbständig sein, aber Beide fühlen daß sie bei der mit Jug und Recht beanspruchten Anerkennung ihrer Selbständigkeit doch zugleich der Anlehnung bedürsen. Die Serbier erklären sich für den freien Anschluß an Desterreich; die Ballachen sühlen sich russisch und verlangen einen Großsürsten oder den herzog von Leuchtenberg zum Fürsten. In den Böhmen, die am wenigsten ohne Deutschland denkbar find, stedt der tropige Dünkel einer deutschselichen Existenz.

Graf Leo Thun, der Statthalter von Bohmen, batte erflart, nur unter gemiffen Bedingungen von Bien aus Befehle annehmen zu wollen. Belches fint Diefe "gemiffen" Bedingungen? Offene ober gebeime? Bielleicht beibes. Bu den offen eingestandenen und ausgesprochenen Bedingungen, welche die Glawen ftellen, gehört Anschluß an das Raiferhaus. Damit haben die Tichechen bereits die Sympathien der polnifchen und ruffifchen Slawen eingebüßt, hohn und Berachtung von diefen geerntet. Bu den gebeimen Bedingungen der Slamen in Bohmen gebort Biderfeglichfeit gegen die Beichluffe der deutschen Rationalversammlung. Benn nun Defterreich, wie zu erwarten fteht, fich mit Deutschland verftandigt, wenn der Raifer die Beidluffe des deutschen Reichstage anerkennt? Go ift bas flamifche Bohmen ale miderfeklich und ale Feind der deutschen wie der öfterreichischen Sache entlarvt. Der Raifer hat bereite Die provisorische Slawenregierung zu Brag durch fein Minifterium für uns gefehlich erflaren laffen.

Dr. Groß, Abgeordneter aus Bohmen für Grantfurt imo porlaufig erft fieben Bertreter Bobmene eingetroffen find) fprach bei feiner Durchreife in Leibzig feine fefte Buverficht jum Siege ber Deutschen in Bobmen aus. Alfred De igner dagegen, der Sanger des Dichifchta, ebenfalle in Leipzig anwesend, icheint bie deutsche Sache in seiner Beimath für eine verlorene zu halten. Er meint, wer deutsch fei. laufe in Brag Befahr todtgeschlagen zu werden. Und biefer Meinung feien in Brag - 50,000 Deutsche! - Gefett, Die deutschen Rreife Bohmens mußten fich trennen von den flawifchen Begirten um Brag herum, gefest eine Demarcationelinie ichiede die tichechischen und die deutschen Glemente in Bohmen, fo maren bie Tichechen, ringeum bon deutschen Rreifen umfcbloffen, in einem Reffel gefangen und von allem Berbande mit den flawifchen Bolterichaften außerhalb Bobmene abgesperrt. Die 50,000 Deutsche in Brag und auf bem Lande gerftreut, maren ihnen freilich bann preisgegeben. Deutschlande Bflicht aber ift es bann, diefen hülfreiche Sand ju leiften, tommt es jum offenen Bruch mit ben Baffen in ber band.

Die hamburger Borfenhalle schildert die hinfälligfeit des Rationalgefühls der Deutschen in England. Bur Forderung der deutschen Flotte aufgerufen, tamen in London

pon 40,000 Deutschen nicht mehr ale 2 bie 300 gusammen. Der deutsche Borfenmann bort ift muthent über ben danifchen Rrieg und verfagt feine Beifteuer. (Bon ben 1400 Bfd. St. welche zusammengeichwisen wurden, waren 1000 Bit, vom Bringen von Preufen.) Die angesehenften und reichften Saufer verweigerten felbft ibre Mirmen auf die Lifte Derer, au fenen, die fich fur die patriotifche Sache intereffirten. Einige fdrieben, fie maren britifche Unterthanen und mochten fich nicht in deutsche Dinge mifchen! Giner ertlarte, er fei tein Deutscher, sonbern "nur ein Gudofterreicher, beshalb habe das Unternehmen tein Intereffe für ihn!" (Auch nicht feit der Blotade von Trieft?) Ein großes Saus drohte mit einem Brotefte, wenn man feine Rirma mit der deutschen Sache compromittirte. Der öfterreichische Conful erflarte fich mit der Angelegenheit eines fremden Landes nicht befaffen ju tonnen. Der Bertreter der drei Sanjeftadte forieb. er habe die Ginladung feinen Behörden mitgetheilt; ber badifche Conful entschuldigte fich mit dem Mangel an Berbaltungebefehlen; der weimarifche befürchtete, die englische Regierung murde nicht erlauben Beitrage ju fammeln; ber frantfurter meinte, Deutschland hatte, wenn ed fich ju Saufe gut aufführte, feine Flotte nothig, und übrigens batte ja Desterreich eine Klotte! - Go verworren fonnen Deutiche in der Fremde werden aus Mangel an nationalem Ehrgefühl! Und fo peinliche Demuthigungen bereiten fie fich und unferem Ramen! - Rur der preußische Conful, Rirma B. Sebeler und Comp., erflarte fich bereit jur Annahme von

Beiträgen wie zur Berwaltung der Gelder; er bot alle Mittel auf, die Sache der Deutschen vor den Augen der Engländer vor ganglicher herabwürdigung zu retten.

Bie die Magyaren, haben auch die Sachsen in Siebenburgen Abgeordnete nach Franksurt gesendet. Sie kamen in diesen Tagen durch Leipzig. Im Baterlandsvereine trat einer derselben, Rector Geltch, auf, hielt eine Ansprache an die dentschen Brüder und wurde mit patriotischem Eiser bewillkommnet

Bährend Beneden in der Nationalversammlung wiederholt den schwächlichen guten Rath giebt, die Preußen sollten
in Posen den Bolen die meuchelmörderischen hände drücken
und nicht ablassen, deren Freundschaft um jeden Preis zu
erringen, haben die Bolen in Posen bereits die russische Fahne neben der polnischen ausgesteckt. Wird man endlich
einsehen, von welcher Art die Bormauer gegen den Often ift,
welche uns Polen gewähren soll und von welcher unsere Liberalen noch immer sabeln!

In ter Abresse ber Bofener an die Nationalversammlung in Franksurt finden wir eine amtliche Beleuchtung der Streitsache zwischen Deutschen und Bolen in der Stadt Bosen. "Ja, heißt es darin, erobert ift Bosen durch die Deutsichen, aber nicht durch die Biener Tractate, nicht durch verjährten Besig, sondern durch deutschen Gewerbsteiß, beutsche Intelligeng." Diese beutsche Eroberung des Friedens machte überhaupt in Bosen aus einer Bufte ein bewohnbares Land. Bon den 43,000 Einwohnern der Stadt sind 24,000 Deutsche, 18,000 Bolen. Die Stadt ist deutsch, die Borstädte sind polnisch; 793 Grundstüde im Werth von 6,900,000 Thir. sind in deutschen, 408 im Werth von 680,000 Thirn. in polnischen händen; zu Stadtverordneten wählbar sind 720 Deutsche, und 330 Bolen. Richt das Beamtenthum blos, das Bürgerthum ist überwiegend deutsch, der Böbel überwiegend polnisch; von 2123 handwerkern sind 1442 Deutsche, 691 Bolen. Wolte man, weil Grund und Boden ehedem polnisch war, Bosen von Deutschland abschneiden, so müßte man auch Sachsen für slawisches Eigenthum erklären. Wir stehen an der Oder bis zur Elbe überall auf ehedem slawischem Boden.

Ein eben so traftiges wie gemuthliches Manifest Raifer Ferdinands fagt den Bölfern Desterreichs eine gesetzebende Reichsversammlung mit Einer Rammer und den Bienern die Rudtehr des Monarchen zu. Man nennt Beffenberg als den Bersaffer des taiserlichen handschreibens. Bien und Desterreich ist entzudt. Deutschland aber tann dem österreichischen Cabinett wohl nicht eber mit vollem Bertrauen die hand bieten als bis Italien freigegeben ist. Dort wird eine schlechte Sache schlecht geführt. Bomit der Führung der italienischen Sache durch Rarl Albert nicht weiter das Bort geredet sein soll!

Bahrend Bien fich zu neuen Reftlichfeiten vorbereitet. um bann feine politische Arbeit erft recht zu beginnen, find in Berlin in febr beftiger folgerechter Barteiung die Begenfate der Deinung und Stimmung hervorgetreten. Minifterium ift ein möglichft verfohnenbes. Campbausen und hansemann feierten auf dem Landtag Triumphe, jener indem er fich ale Schild fur die Donaftie binftellte, Diefer durch den scharfen Einblick in die Rothigungen und in den praftifchen Stand ber Dinge. Der Bring von Breugen batte, ale er fich offen und frei in Berfon dem Landtag ftellte, auf mehr Antlang gehofft; jedenfalls find die hoffnungen berjenigen Bartei, die in ihm den altpreußischen Monarchismus vertreten feben niochte, gefcheitert. Das Bravo der Rechten murbe vom Bifchen ber Linken erftictt. Ale ber Bring ben Saal verließ, gab fich die ropaliftifche Leutnantewuth in einem Schlabrendorf tund, der über einen Rubeftorer blind berfiel. Auf der entgegengefetten Seite ift eben foviel tobende Leibenfchaft entfeffelt. Die Minifter, namentlich Arnim, wurden vor den Thuren des Sigungefaales von einem Rutel Broletarier insultirt; Studenten und Burger gemahrten Abende erleuchteten in Botebam mehrere ihnen Schuk. Ropaliften ibre Bohnungen ju Ehren des Bringen; fomarmende Bobelhaufen riefen: Lichter fort! und marfen die Kenfter ein. Auf bem Landtage feiert die Linke mit Affeffor Jung und dem Grafen Reichenbach teine Siege. Dit bem großen feierlichen Buge jum Friedrichebain aber bat Berlin befundet wie es feine Tobten zu ehren weiß. Das im Rampf wider Soldatenberrschaft vergossene Blut wird eine Mahnung, welche keine Treulosigfeit der Gesinnung bestricken und betänden tann! Auf dem Landtage tam es darauf an, die in der Thronrede ganz und gar ignorirten Thatsachen in der Wendung der Dinge politisch zu Ehren zu bringen. Das Ministerium Camphausen erklärte sich dahin, die Macht dieser Thatsachen zu erkennen, will aber mit keiner eigentlichen Revolution die peue Ordnung in Breußen eröffnet sehen. Der Antrag von Behrends ward beseitigt, man ging zur Tagestordnung über. Selbst Johann Jacobi drang mit der Ausstanzung des Grundsabes der Bolkssouveränität so wenig durch, daß er unter dem wüthenden Lärm der Rechten die Rednerbühne verließ.

Bur Tagesordnung übergehen, heißt für den Landtag in Berlin fich mit der Regierung über die Berfassung vereinsbaren. Der Entwurf zu dieser Berfassung ift aber vielfach dürftig, eine naive Fortsehung der alten halben Berfassung. Erbliche Pairs find für Preußen eine fünstliche Schöpsung, für den Zeitgeift ein Gegenstand des erbitterten Sasses. Solange ein Monarch sich verfassungsmäßig vorbehält, Bürgertugenden und Berdienste für den Staat durch Erhebung in den Adel zu belohnen, steht er mit seinen Regierungsmaximen auf einem schiesen Boden.

Robert Blum gab an feine Babimanner in Sachsen einen Rechenschaftebericht. Er erklärt fein Auftreten in ber Mainger Sache, und flagt daß ber Ausschuß nur die halbe

Bahrbeit habe boren wollen, wo eine der iconften teutschen Stadte einer brutglen Goldatesca gegenüber gefährbet gemelen fei. "Dit ber zweiten bieberigen Saupt- und Lebendirage, fagt Blum, mit ber zweiten Rrage, die Gultigfeit jest geldaffener Berfaffungen betreffend, wenn fie mit ber augemeinen Reicheverfassung in Biderspruch feben, mußte bie Stellung und Bedeutung ber conflituirenten Rationalverfammlung überhaupt entichieben merben. Ringe in Deutichland regt Ach ber Bartieularismus, Die alte Berriffenheit, das perderbliche Sonderintereffe auf eine entsetliche Weise. Breufen legt eine vormargliche Berfaffung vor und fiebt in feiner fpgenannten Rationalverfammlung ein "Gegengewicht" gegen die wirfliche Rationalversammlung; Sannover balt fest an feiner Sonderstellung; Baiern will fich nicht unterwerfen; felbit die fleinften Rurften ber fleinften beutichen ganden behalten fich ihre Buftimmung por. gegen gab es lein Mittel ale die runde Ertlarung der vollen Boltefouveranitat, der Alleinberechtigung der Berfammlung: wenn die Berfammlung nicht die Rraft und den Muth batte. bies auszusprechen, wenn fie nicht bie Rraft und ben Duth hat, fich an das Bolt zu wenden und mit Gulfe der entfchiedenen Billenserflarung deffelben jeben Biberftand gegen ibren Ausspruch zu bestegen, bann ift die hoffnung auf die Einheit des Baterlandes gerftort, es fei benn, bag man dicfelbe auf Roften der Freiheit bauen mallte. Beffer aber die Breiheit in ten Gingelftagten, ale Ginbeit in neuer Ruechtfdait. Kafte die Berfamulung ihre Aufgabe nicht jo auf.

wie ich dieselbe bezeichnet babe, bann mar es beffer nach Saufe ju geben und bort für Die Freiheit ju arbeiten, ebe es ju fpat!" wurde, denn "der Freiheit Rai blüht einmal und nicht wieder"! In diefem Sinne habe ich auf die Entscheidung einzuwirfen gefucht und ich barf mir ohne Ueberhebung fagen, nicht gang ohne Erfolg. - Der britte Beichluß endlich, die Anertennung bes Rechtes nichtbeutscher Bolleftamme, mar eine bandlung der Berechtigfeit, die von der Berfammlung einmuthig geubt worben ift; ne murbe ohne Berbandlung und ohne Biderftreben von irgent einer Seite ausgeführt. -Die nachfte Beit wird une ebenfalle zwei wichtige Begenftande bringen : 1) Die Reftftellung ber Bolferechte und 2) die Ginfegung eines Bollgiebungeausschuffes. Die erftern werden im Berjaffungeausschuffe jest berathen, und man wird gewiß dem Bolfe gerecht werden, wogu ich nach meinen Rraften mitzuwirfen fur Bflicht erachte. Der Bollgiehungeausichuß, ohne welchen Die Beschluffe ber Bersammlung tobte Urfunden find, muß nach meiner Auficht durch die Berfanimlung und aue der Berfammlung gemablt werben, wenn Diefelbe die ihr vom Bolte vertraute Souveranetat nicht auf's Spiel fegen will. In Diefem Sinne werde ich handeln und ftimmen."

In der letten Situng des deutschen Bundestages flattete General v. Brangel brieflich Bericht ab über seine Stellung gegen die Danen. Die Bundesversammlung erwiederte daß teine politischen Grunde vorlagen, die ber Bieberbesetung

ber geräumten Landestheile entgegenftanben. Darauf bin rudte bas gehnte Armeecorps ber Bundestruppen wieder por und lieferte ben Danen bas neuefte Befecht. Bas die beutsche Diplomatie verschuldet, muß nun die deutsche Tapferfeit von neuent wieder gutmachen. - Es ift bas erfte Dal bag ein preußischer General nich vom deutschen Bunde Berhaltungs. magregeln einholt. Benn aber ber beutiche Bund Die Erflarung abgiebt bag feine politifden Grunde vorlagen gur Biederbefegung ber bereits geräumten Landesftreden von Schlesmig, fo thate er mohl, une auch die Grunde, welche bas Burudgieben ber Truppen veranlagten, und ben Rotenmechfel zwischen London, Berlin und Betereburg mitzutheilen. Durfte bas Berliner Cabinett bas Burudziehen ber beutschen Bundestruppen einseitig und ohne Genehmigung des Bundes beschließen? Den preugischen Soldaten, dem Reinde gegenüber, alle Ehre! aber die preußische Diplomatie feste wenigstens gang bolftein und Schleswig in Bergweiflung.

Das Geschrei nach Republit ift in Deutschland bereits ein finnloses geworden, aber ebenso die Furcht vor der Republit. Man bedenkt nicht daß alle Festhaltung von Untersschieden zwischen Freien und Stlaven wie zu Sparta, alle Anmaßlichkeiten einer bevorzugten Aristofratie wie zu Benedig, alle Gewaltherrschaft Einzelner wie sie je nur die erbliche Despotie lieserte, unter dem Begriff Republit sich sestellen können! Ich meinerseits habe lediglich der Demokratie

ber Gefinnung bas Bort gerebet; fie tann fic auch in ber Monarchie vollaultig ausbilden, ihre Kormen rechtefraftig feststellen. England ift bie beste Republit, eine beffere als Rom gewesen und Frantreich je werden wird. — Bon welder Art die Republif Franfreich, ift icon jest tein 3meifel mehr. Die Republit ber nationalgarde hat allerdinge bie Berfuche zu einer Republit ber Lumpe bisber niebergehalten. Das jest mit großer Debrheit beschloffene Befet gegen Tumulte ift aber drafonifc genug, jetenfalls harter ale es jest g. B. in Berlin ertraglich icheinen durfte. Der frango. fifche Burger ift bes emigen Dienftes unter ber Mustete mube und erflart "endlich der Cangifle bae Riel feten zu wollen." Dabei verrath er aber menig Sinn für Reftftellung burgerlicher Freiheiten. Rirgende find die Brovingen teepotischer von der centralifirenden Sauptfiatt gefnechtet ale in Frantreich. Rirgende find bie Gemeintefreiheiten ichmacher. Baris ift feit dem 24. Februar ohne alle Municipalrechte; Marraft, ber Maire, regiert ale Dictator die ftattifchen Angelegenbeiten; Lamennais, ber für Municipalfreibeit ftimmte, bat aus bem Ausichuß zur Refiftellung berfelben austreten muffen, weil er fich bei bem Mangel an Anklang für feine Ibeen ohne alle Unterftukung fühlte. Dit ben burgerlichen Kreibeiten einer Republit fteht es ichlimm, mo die Richter obne Urthel absetbar find, das despotische Beluft eines Miniftere einen Inspector ber öffentlichen Arbeiten, Grn. Thomas, fatt ibn öffentlich vorzulaben, beimlich entfernen barf. Die Berricaft ter lettres de cachet unter ten Konigen von Frantreich tonnte nicht schlimmer fein als diefer Gewaltstreich eines wepublitamischen Ministers!

Mitten in den politischen Kampfen wolle man nicht bie Beftrebungen ber Ultramontanen ans ben Augen verlieren! Dan fpricht immer nur von politifchen Bublern. Es giebt Bie die Briefter ber rontischen Rirche in auch fircbliche. Bolen den Rationalhaß benugen, ift befannt. Aber auch in Deutschland nehmen hierarchen Beit und Belegenheit mahr. Der Gribischof von Coln giebt plotlich wieder bas altefte romifche Gefet über gemischte Chen hervor, nach meldem beren Gultigfeit nicht wie in ber bieberigen Bragie vom betreffenden Bfarrer abbangt, fondern vom Bifchof eingeholt wetben muß, felbit wenn ber Bfarter alle von ben letten Bapften vorgefchriebenen Cautionen, namentlich die tatholifche Rindererziehung, erlangt hat. Deint Br. v. Beifel, bei gemiffen politischen Bertegenheiten tonne die Rirche wieder einen Schritt vormarte geben? Glaubt er, im weltlichen Regiment fei mit ben Berliner Barricaben etwas Anarchie eingeriffen? Und hofft er darauf bin die ausschließliche beerde enger gufammenguhalten? - Babrend in Defterreich die hierarchie durch die politifche Bewegung gefturgt ju fein fceint, fucht fie am Rhein die Erschütterungen des Stuats zu benuten. Bunberbare Ginigfeit Deutschlande! In Braunfoweig geftattet man die Che zwifchen Chriften und Juben, und in Coln fucht man Protestanten und Ratholiten ju trennen. In Titol bereden die Bfaffen ju Broteften gegen Die

Breffreiheit, welche der Kaiser zugesagt, gegen die Zulaffung der Protestanten, und in der gesetzgebenden Rationalversammlung zu Franksurt ziehen die Abgeordneten aus Baiern, die herren Lassault, Phillips u. f. w. die Glaubensfreiheit für Deutschland von neuem in Zweisel!

Das Programm ber Linken in Frankfurt litt an oberflächlicher oder zweideutiger Unbestimmtheit. Es verrieth eine Indifferenz in der Entscheidung über Monarchie und Republik. Es sagte jedem Einzelstaate zu, sich in jener oder dieser Form zu gestalten, ließ aber ungewiß für welche von beiden im Stillen gearbeitet werden follte.

Das Programm des Centrums, wie es uns jest bekannt geworden, erledigt die Forderungen und die Bünsche Deutschlands. Es sichert die Freiheit der Person, Gleichbeit vor dem Richter, gleiche Geltung aller Bekenntnisse. Binnen 24 Stunden erfolgt die gerichtliche Bernehmung auf eine Berhaftung. Die gutscherrliche Gerichtsbarkeit, selbst das Jagdrecht hört auf; der Grundbesit ist von allen Lasten außer den Berpstichtungen für Staat und Gemeinde befreit; die Entschädigung wird nach den einzelnen Landesverhältnissen normirt. Für das Broletariat wird gesorgt durch Abnahme der Berbrauchsteuer von nothwendigen Lebensbedürsnissen, durch Anstalten zur Erleichterung des Erwerds, Sparcassen z. und durch wohlseile Jugenderziehung. Für die Gemeinde steht Selbstregierung in möglichster Ausdehnung sest, sowie für ihre Bertretung Urwahl ohne Census. Aus Urwahlen be-

rubt auch die Bertretung tes Bolfes in den Rammern; boch ift jedem Einzelftaate Die Enticheidung über Gin- und 3meifammeripftem überlaffen. Breffreibeit, Beichmornengericht. Bereinigungerecht bleiben die Sauptflugen ber Kreibeit, Die conftitutionelle Monarchie auf demofratischer Grundlage die bette Korm für Reftitellung von Kreibeit. Ordnung und Recht. Bas die Bemeinden und Staaten nicht zwedmäßig permalten und beforgen fonnen, übernimmt bas Reich. Es ordnet die Behrverfaffung, leitet den Oberbefehl über die Landmacht; in ber Seemacht wird vorausgesett daß fie ebenfalls nicht einzelnen Staaten, sondern dem Reiche Bugehört. Der Binnenbandel ift von allen Schranten ju befreien. Sandel, Bolle, Dag, Gewicht, fowie Leitung ber auswärtigen-Angelegenheiten gehören ausschließlich jur Bermaltung bes Reiche. Die Bolkevertretung in der Nationalkammer berubt wie in den Rammern ber einzelnen Staaten auf Urmablen. Das Dberhaus wird von den Staaten zusammengeftellt. Die ausführende Beborde (Dberbaupt und verantwortliches allgemeines deutsches Dinifterium) wird von ben Staaten beftellt. - Siermit ift Deutschland in feiner naturlichen Bliederung belaffen, in feiner geschichtlich gewordenen Draanisation nicht gestört und erhalt jugleich diejenige demofratische Centralisation die ibm noth thut. Das Brogramm wricht nicht entschieden fur ben Erbfaifer. Bir find noch immer gegen einen folchen. Eines Dictatore aber bedarf es für Beiten ber Roth, alfo auf Beit.

Der Ruffe fteht por den Thoren; der Arangole erflart ce für einen casus belli, falle Breufen noch langer Bofen befett balt, d. b. - ben Ruffen porenthalt! Der Rall ift verwickelt; ficher abet bleibt fur Deutschland die brobenbe Befahr von Diten und Beften. Der Reint pocht an die Bforte. Berden jest unfere Senatoren und Tribunen, unfere Brofefforen und unfere Boltemanner endlich die Bortzwifte aufgeben, ob Republit, ob constitutionelle Monarchie Die beste Staateform? Bielleicht ftreiten wir, ohne bas Ende ju fin-Den, theoretifch fo lange, bis une die Frangofen und die Ruffen wechfelemeife, aber praftifch Diefe Frage etledigen! Rufland tann Brestau überrumpeln, fomie Samburg in Frift einer einzigen Racht fematte feine Beute ift. Rugland bat ungeheure Raffen angehäuft'; Die Grengen von Schleffen, Bofen und Breugen find fur fie offen. Bir zweifeln nicht daß gan; Deutschland fich wie Gin Dam erheben murbe, Die ruffifchen Truppen von unferem Gebiete gurudgumetfen. Allein mehr ale fte gurudwerfen vermogen wir nicht; Rufe fand ift fur une unangreifbar, mithin nie vollig ju befiegen. Brand und Bermuftung, alle Schreden der Barbarei maren für unfere Oftlander das fichere Loos, auch wenn wir die Eindringlinge von untern Marten wieder abichuttelten. Dies fteht une bevor, falls Rugland die Grengen überfdreis tet. Bas der Bar will? Ber ift hier Bolitifer und Bincholog genug! Sein toniglicher Schwager ift Gegenstand feines grundlichen Saffes geworden, feitbem derfelbe dem Bolte Bugeständniffe gemacht. "Reine Dacht der Erde foll mich zwin-

Dies Bort Friedrich Bithelme IV. in feiner erften Thronrede im Beißen Saale mar aleichfam eine Bufage für ben absoluten Raifer affer Reußen. Diese Rufage bat er nicht halten fonnen, ber Bille bes Boltes ift Diefe Dacht ber Erbe gemefen, die ihn zwang. Und je aufrichtiger er nach vertragemäßiger Bereinbarung mit ber Ration ju ftreben begann, defto ichwerer muß ber Groll des Baren auf ibm laften. Bent ftebt diefer nun furchtbar geruftet por Thorn und Breslau. Und in Berlin herricht Anarchie des Bobels. Rurchtet man in Sanssouei den Baren oder hofft man auf ibn? Dan ift laffig, man fteuert faum den Erceffen in Berlin. Soll ber Ruffe die Berliner Birren lofen belfen?

Defterreich fucht endlich feine Stupe in den deutschen Elementen, den Gud- und Rordflamen gegenüber. Die Balladen in Siebenburgen und Ungarn wollen in Gemeinschaft mit ihren Stammgenoffen in ber Balachei und Rolbau ein romanifches Reich unter ruffischem Scepter grunden. Bugleich ruften fich die Gerbier, um mit Dalmatien, Rroatien, Slamonien und Sprmien, mit Bulgarien und Boenien in einem umfaffenden ferbischen Reiche, junachft unter "vorlaufiger" Anertennung ber öfterreichischen Oberhobeit einen fudflamifchen Mittelpuntt feftzuftellen. Bie weit auch bier ruffifche Sympathien im Stillen walten, ift ungewiß, liegt wenigstens nicht auf der Oberfläche. Daß feit Jahren ruffifche Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Beit.

20

Sendboten bis Macedonien wirtsam waren, febt feft. Die Bolitit bes rufficen Cabinettes wird allerdings biefe Sendlinge nicht anerkennen; allein beren Busammenbang mit ber nationalen altruffifden Bartei in Mostau ift um fo ficbrer. - Eben fo menia lagt fich leugnen, daß auch in Bobmen bei ben panflamiftifden und tichechomanifden Bestrebungen Rufland ftill und ficher im hintergrunde ftebt. Die offenbare Bolitit des Raifers, Die verfonliche Billensmeinung Des Baren, bat afferdings nur die Aufrechthaltung ber Donaftien im Auge, aus dem einfachen Grunde, weil er die Intereffen ber Bolfer nur im Dienfte ber regierenden Baufer fieht. Allein die vermandticaftlichen Somvathien aller Glamen unter einander dienen der Macht des weißen Baren gur perschwiegenen Unterlage. Und es tommt barauf an, ob Das Cabinett in Betereburg nicht jest für gut erachtet, ber altnationalen Stimmung in Rufland, ber mostowitifchen Bartei im Reiche, die fich nach flamifcher Berbruderung febnt. ploklich Augestandniffe zu machen. Bill fich Rugland mit ben Bugeftandniffen ber europaifchen gurften an ihre Bolter in Ginklang halten, fo giebt es nicht Berfaffungen, fondern proclamitt die allgemeine flawifche Berbruderung; ber Rais fer haft die constitutionellen Staaten mehr ale bie Republit. Und gleichwohl mare Raifer Ricolaus, wie bereits das Berucht verlautete, im Stande den Bolen Bemahrungen ju machen, die "alle bisherigen Erwartungen übertrafen!" -Dem allen fteht Breugen mit der halbheit feiner Stellung und Stimmung giemlich rathlos gegenüber; tros feinem

starken Soldatenthum — es hat seine Kräfte am Rhein und an der Eider zerstreut — liegen seine offenen Nanken gegen Rußland blos.

Defterreich beginnt wieder fart in der Defenfibe au fein. Es wird fich in Italien auf Friant befdranten muffen; Radegin icheint Schritt für Schritt nur foviel vertheidigen ju tonnen und ju wollen, um mit Uebernahme eines gerechten Theile der ofherreichischen Staateichuld einen ehrenvollen Frieden ju foliegen. Der Angriff ber italienischen Rlotte auf Trieft ift durch die Strandbatterien jurudgeschlagen. Trieft muß ale ein deutscher Buntt am abriatischen Meere feftgehalten werden. Alle Confuln, mit Ausnahme des frangofifden, felbit der ruffifde, fdwedifche, americanifde, fpanifde, u. f. m. baben bort bem Broteft gegen feindfelige Angriffe auf Diefen Freihafen des deutschen Bundes fich angeschloffen. Bon einer Erflarung des deutschen Bundestage boren wir erft jest, und in der Frankfurter Rationalversammlung, in welder faft fiebenbundert Bertreter deutscher Ration figen, bat fich - wo wir nicht irren - noch nicht Gine Stimme für jene große Arage, die einen Lebenspunkt der hoffnungen auf eine deutsche Marine bildet, erhoben. Roch nicht Gine Stimme! Runfzig und mehr Stimmen aber für Bolen, Tichechen, Frangofen, Staliener! Auch diefe Ericeinung gebort gu denen, welche Dahlmann zu dem Ausruf veranlaßten: ob Die deutsche Schmache und Berfplitterung unfterblich fein folle!

Der schon früher in der Breffe verhandelte Blan, die zehn einzelnen Staaten Thuringens in eine einheitliche Regierung zu verschmelzen, reift seiner Ausführung entgegen. Auch die dortigen politischen Bereine machen die thuringische Einheitsfrage zu der ihrigen; die Regierungen scheinen die Sache pratisch und vollethumlich machen zu wollen. Bir wünschen diesem Gedanken Fortgang und Racheiserung. Die gesetzgebende Rationalversammlung zu Frankfurt und der Bumd werden in dieser freien Entschließung der Fürsten und Bölter Thuringens hoffentlich einen guten Anfangzum Selbstewußtsein in Deutschland sehen.

Ruge's "Reform", auf der Bartburg in zahlreichen Rummern verbreitet, forderte die ftudierende Jugend auf, ibre Sympathien für die Republit auszusprechen; Deutschand, hieß es darin, erwarte eine soche Ertlärung! Das Ansinnen wurde mit Gelächter begrüßt. Eine kleine Bartei studentissider Republikaner brachte dem durchreisenden Ruge ein Soch; der Rann dieser "Reform" hielt vom Postwagen eine Rede; er erklärte jeden Andersdenkenden für einen "romantischen Schwindler, für einen unklaren Ropf." Rach Ruge ist nur die tollgewordene Abstraction im Besitz der Klarheit.— Den eigentlichen Mittelpunkt des Bartburgsestes machte die Rede des Studenten Regidi aus Berlin, der eine Adresse an die Rationalversammlung im entgegengesetten Sinne beantragte. In dieser Adresse heißt es: "Gegenüber den lauten Ranissesten einer Faction", welche im sanatischen Glauben an eine

alleinseliginachende Staatsform das heil und die Ehre des Baterlandes fo weit aus den Augen setz, daß sie, verblendet von doctrinarem Eifer für die Republik, gewaltthätigen Berrath am Baterlande billigt, erklären wir, frei von foldem politischen Fanatismus, daß wir das Baterland über Ales lieben, und seine Freiheit, Macht und Größe, ja die Freiheit unseres Bolkes, die unveräußerlichen Rechte der Ration, nur gesichert ernchten durch die volle Berwirklichung des constitutionellen Brincips. Wer hente schweigt, ist ein Feiger. Neberzeugungstreue war es allein, was uns bewogen hat, dieses unser offenes männtiches Bekenntnis vor den Bertretern unseres Bolkes niederzulegen."

In Sachen des Buchhandels hat uns Rufland förmlich icon die Kriegserklärung gemacht. Es ließ die deutschen Bucher ein, verbot aber alle Bezahlung. Besersburg, Riga, Dorpat, Barschau, große Absapuellen, haben nicht zahlen dürsen. Dazu kommt jest noch das Berbot, die bezogenen, aber nicht bezahlten Bucher zurückzusenden, und ein neuer Boll auf Bucher. Jede Flugschrift zahlt 1 3/4 Sgr., jeder Roman 5 Sgr.

Gine Anzahl patriotischer Manner in Leipzig, Morits Saupt, Buttle, Goschen, Alee, hermann Schletter, Antanda, Georg Bigand, Gustav Mayer, warnt vor gewissen Berichten in der Deutschen Allgemeinen und in der Schlefischen Beitung, als von verkappten Tichechen ober von abtrunnigen

Deutschen herrührend. Die Erklärung lautet jum Schluß: "Balfch ist das Borgeben der Redactionen, daß sie parteilos beiden Theilen das Bort gönnen, denn in jenen Gerüchten werden nicht Principien erörtert, sondern Thatsachen mit jesuitischer Schlauheit entstellt. Dazu die hand zu bieten, ift schmachvoller Berrath an der deutschen Sache."

Leipzig, im Juli.

Ein Blid auf Baris und auf Grantfurt, die beiden Dittelbunfte frangofifder und deutscher Bolitit, gewährt und zwei febr verschiedene Schauspiele. Dort wilber, verworrener Strafenfrieg, bier fturmifcher, aber großartig und ehrlich geführter, geiftiger Rampf im Barlamente. In Baris drangt die Republik zur Militärdespotie; in Frankfurt einigen fich die Barteien mit Schwung und Reuer gur Boblfabrt des Baterlandes. In Baris gilt es icon für reactionar ber Republik zu buldigen. Die Rationalgarde befällt die Rurcht vor Anarchie und vor der republique rouge; fie kampft gegen die Arbeiter der aufgelöften Rationalmertftatten bartnadig und mit Aufgebot aller Rraft, bis fie ju erlahmen icheint und General Cavaignac, ber Kriegeminifter, wie ce heißt, als Dictator herr von Baris ift. - In Kranffurt baben fich die Barteien entschieden gruppirt. Es gilt die Centralgewalt provisorisch festzustellen. Die Linke wird von ihrem Inftinct geführt, der Rationalversammlung bas Recht der Bahl zu fichern. Die Rechte will nicht brechen mit der Gefchichte Deutschlands, fie raumt bas Recht nur ben gursten ein. Es wurde mit Feuer, mit Leidenschaft, aber mit Ehrlichkeit drei Tage lang gefämpft. Endlich erhebt sich heinrich von Gagern und bringt in's Gesecht den Sonnenschein des hellen Sieges. Er halt die Rationalversammlung allein für berechtigt die oberste Gewalt zu wählen; damit stellt er die Bolkssouveranität sest. Allein wie Dupin 1830 bei der Bahl Louis Philippe's, verlangt er einen Fürsten zum Reichsverweser; damit halt er den Fürsten Rechnung. Er bezeichnet zugleich Iohann v. Desterreich als den Bertreter der obersten Gewalt. Inbel von beiden Seiten durchschalt die Paulstirche. Das Fürstenthum, sagt man, ist gerettet, aber nicht auf Rosten des Bolkes. Bielmehr wähle das Bolk frast seiner Rachtvollsommenheit einen deutschen Raisersohn zum Statthalter des Reichs. Ift der Ramps damit beendet?

Samburg fieht Millionen auf dem Spiele; hunderte von Schiffen, die dorthin bestimmt waren, liegen im Canal, das Mißtrauen erschüttert die sestesten Sandelshäuser. Dabei lacht sich John Bull in's Fäustchen, schraubt die Transportpreise in die Sobe und segelt lustig im hafen ein und aus. Samburg beginnt einzusehen, das Englands Freundschaft eine zweideutige ist; Samburg fängt an, den Anschluß an Deutschland zu wünschen! Mit den Beiträgen zur Flotte bethätigt es bereits seine gute Billensmeinung.

. Fafter, Baron Billani und Graf Buconoi find Die drei gefangenen Rubrer ber Dichechomanen in Brag. Der Bietwirth Rafter mar ber Rebner unter feinen Gaften. Aus Diefen Bufammenfunften entwidelte fich der Bengelbadtlubb, aus diefem bas Rationalcomité. Rafter machte bereite Anforuch auf Rationalbelohnung : er ging wie ein alttichechifder Bergog mit Theaterput einher, und fleidete feine Todter ale Amazonen à la Libuicha. - Der eitele Baron Billani machte tichechische Berje und prunfte in weißen Gemanbern als Subrer der Swornoft; er traumte davon, Ronig von Bobmen zu werden. - Graf Bucquoi bat ale Ehrenmann auf den Landtagen eine unerichrochene Sprache gegen Railer Franz geführt, dem man eine Bildfaule feken wollte, nachdem er "mit den Geldern der Ration aweimal Banfrott gemacht." Bucquoi wurde feiner Sonderbarkeiten ungeachtet vom Bolke Aber feine Ramilie flagte über die findifche Beraeebrt. ichmendung des Greifes. Man faat, er habe eine halbe Million Al. für die Erhebung ter Slamen gegen Defterreich und die Deutschen vergeudet. — Die Familien Bucquoi und Billani find malichen Urfprunge, murden mit den Beeren der katholischen Ferdinande im dreißigjährigen Kriege in Bohmen beimifch, indem fie die Guter vertriebener Batrioten zum Lohn erhielten.

Rußland macht zu Lande an der Grenze von Bosen und Schleften den bewaffneten Zuschauer. Es hofft auf der See zu gewinnen; bei den Bewegungen unter den Sudstawen

auf der türkischen Grenze die freie Fahrt durch den Bosporos; bei einem Frieden in der danischen Sache oder durch eine standmabische Anion die Befreiung vom Sundzoll.

ben 2. Juff.

Dit 436 Stimmen ift ju Grantfurt Jobann von Defterreich zum unverantwortlichen Reicheverwefer ermablt; mit 399 Stimmen Gagern von neuem jum Borfigenden ber Rationalverfammlung. - Ueberbliden wir ben Sang ber Befoluffe ju Rrantfurt, Die Stellung ber Barteien im Barlament, fo muffen wir die unbeugfame Bahigfeit ber außerften Rechten wie den ftarren Gigenfinn der außerften Linten gleich ftart rugen. Enticieben gefturgt ift ber alte Bunbestag; mit 510 gegen 35 Stimmen ift feine Abichaffung befchloffen, fobald die vorläufige Centralgewalt zusammentritt. Unter Diefen 35, melde - munderfamer Beife! - ben Bundestag noch neben der Centralgewalt aufrecht erhalten wiffen mollen, finden wir wefentlich Manner aus Baiern und Breufen, unter jenen Laffqulr, Phillips, Beifeler, unter diefen Radowig, Binde, Diepenbrod. Es find bas biefelben Dreißiger, welche für den Binde'ichen Antrag ftimmten und unter Borgang bes Beneral von Radowik wiederholt ju Brototoll erflarten, bag fie auch ben unverantwortlichen Reichsvermefer nur im Bertrauen auf die Buftimmung ber Regierungen gewählt. Es ift dies die tleine außerfte Rechte. Die Linke batte

jum Lobn für ihre Rachgiebigfeit, wie fie fagte, erwartet. daß man die Unverantwortlichfeit des Reichsverwefers fallen laffen merbe. Dit 373 gegen 175, alfo mit einer Debrheit von etma 100 Stimmen ift Diefe Unverantwortlichfeit bes Reichspermefers beichloffen. Auch Ubland ftimmte bagegen. Die Linke halt Diefe Unverantwortlichkeit mit der Bolfsfouveränität nicht vereinbar, auch wenn berfürftliche Obmann die Befdluffe der Rationalverfammlung durch ein verantwortliches Ministerium vollziehen lagt. Deutschland indeß inbelt Johann von Defterreich ju, Breugen ftellt ibm bereits feine gange Truppenmacht ju Gebote. Beffer mare freilich ein beutiches Barlamentebeer gur Sicherung gegen Die Billfür der Sonderintereffen. - Moris haupt's Trintfpruch beim Reftmable ber Generalversammlung ber deutschen Bereine ju Leipzig lautete: "Bor acht Jahren flang ein Bort burch Die deutschen Lande und ballte in ungabligen Bergen wiber, Das Bort : "Rein Defterreich, fein Breugen, ein einiges machtiges Deutschland!" Der Mann, ber bies Bort aussprach, ift in einem Raifervalafte geboren, aber er bat immer beim Bolle geftanden. Er bat gegen den Reind des Baterlantes mit dem Bolle gefampft, er bat unter'm Bolle gelebt. Er jog fich jurud aus dem Rreise ber Sofichrangen und aus ber von Metternich verpefteten guft; er lebte ale Burger im beiteren Grag, ale freier Bauer und Baidmann auf ben Bergen Tirole und ber Steiermart. - Jest hat ihn bas Barlament jum Reichsvermefer ermablt. Sein Bort von der Einheit Deutschlande mird jest in ibm und mit ibm

eine Bahrheit werben. Es lebe Johann von Defter-

Das permuftete Baris rubt endlich aus auf feinen Schuttbaufen. Gange Stadttbeile wie St. Antoine find gerftort. viele Stragen von den Rartatichen völlig rafirt, im entehrten Bantheon find Die Brachtwerte der Runft, die Bildfaulen ber Rreibeit und Unfterblichfeit - verbananifvoll! - zertrummert. Es mar für das Burgerthum ein verzweifelter Rampf um bie Erifteng; bas lange gefcomeichelte Broletariat -Dant den Theorien Louis Blanc's! - mar ju einer furchtbaren Dacht berangemachfen; 20,000 Dann ftanden ale Aufrührer in Baffen. Die Rationalgarde hat mit ungebeurem Berlufte und boch nur mit Gulfe ber Linie bie rothe Republit niebergeworfen; bem Burgerthum tommt ber Sieg fo wenig zu aut ale ber Freiheit; auf bas Regiment ber Ibeologen ift Die herrichaft der Goldaten gefolgt. Arago, Lamartine find befeitigt, Cavaignae ift Minifterprafibent, Lamoricière Rriegsminifter. Richt mehr die Reber, nicht mehr bas Bort; ber Degen regiert. Girarbin ift eingesperrt. la Breffe nebft gebn andern Journalen unterdructt. Dan will, meift auf Seiten ber Burger und Soldaten, 5000 Tobte. 10,000 Bermundete gablen, 6500 foll die Babl ber Gefangenen fein. Ber nicht füfilirt ift, wird beportirt nach Tabiti. nach den Marquesasinseln; Franfreich will fich "reinigen ". Die Jurisdiction der Soldatesca wird ermitteln, an melden gebeimen Raben diefe Revolution ber Broletarier bing. 3m

Sospital de la Pitié sand man bei den Gefangenen eine Summe von 159,000 Francs; einer sagte aus, jeder Arbeiter der Rationalwerstätten habe 25 Francs Sold für jeden Kampstag erhalten. Standen die Rapoleonisten mit Rustland in Zusammenhang? Oder wittert man schon auch Intriguen des Hauses Bourbon?

Mutten; ift fur die Republitaner ber Beder'ichen Sarbe ein Ballfahrteort. Dort predigt "ber Boltefreund" die tellgeriche, an Franfreich von neuem ju Schanden geworbene Lehre von ter Republit als ber mobifeilften Staateform. Dort ift ein neuer Aufruf gefdmiebet, ber die Rurften, gunachft den Großherzog von Baben, einfach als Rauber bezeichnet. (Mathy beißt in der neuen Schrift natürlich ein Bolteverrrather; Bittel mit feinen Berfuchen gur Erleichterung bes Boltes mird ein eiteler Thor gefcholten.) Rutten; ift der heerd der Bewegung für den badifchen Seefreis; und Die Agenten Beder's find bereits bis Baiern eingebrungen. Burtemberg mar jest ber Sauptplat ihrer Bublereien; Die Borgange in Seilbronn und Stuttgart find die Ergebniffe ibres Birtens. Diefe Bartei verfügt babei über Geld aus Rordamerica. Sie weiß nicht blos die Sprache des gemeinen Mannes zu führen. Sie ift erfinderisch, auch im Bebiete bet Dichtung. Ein Brief aus Baden meldet uns, bag man jest das Mabrchen verbreite, Beder, der Mann des Bolfee, fei fürftlichen Geblates, ein Sohn der Großbergogin Stephanie in Mannheim, - mithin - wie man verblumt bingufest — ein Bruder Kafpar haufer's. Bahrend diefe Bartei die Fürften beschimpft, verschmabt fie doch nicht ihrem helben durch fürftliche Abtunft beim Bolle Credit zu verschaffen!

Unter rauchenden Trummern jubelt Baris über die Gloire seiner großen letten Revolution. Cavaignac scheint ein braver Soldat zu sein; allein er gesällt sich schon in dem Gedanken, sur Frankreichs Bashington zu gelten. Schein, Schimmer, rauschende Phrase — mitten in der wüsten Gewalt der tücksischen Leidenschaften! Eine Phrase (Louis-Blane's) führte zu der Empörung der Arbeiter, und mit einer neuen Phrase schwingt sich Frankreich wieder hinweg über die Gräuel der Berwüstung. An die richtige Lösung der Arbeiterfrage denkt Paris so wenig, als Cavaignac an die Lösung tes Bersprechens, Frankreichs Bashington zu werden.

In beiden fächflichen Rammern wurde durch die Staatsminister das Decret des Königs mitgetheilt, die Anerkennung des großen Bahlactes zu Frankfurt betreffend. Minister-Braun sprach: Sachsens edler Fürst zaudert nicht die Rechte seiner Krone zu opsern, wo es gilt die Einheit des großen dentschen Baterlandes zu erzielen! —

Die deutsche Bundesversammlung hat den Reichsvermes fer auerkannt; fie erklart fogar biefe Bahl vorausgesehen und im Boraus genehmigt zu haben. Der Bürgermeifter in "Bar und Bimmermann" fingt: D ich bin klug und weise! Soffentlich bat der alte deutsche Bund auch den Beschluß seiner Auflösung schon im Boraus anerkannt und bestätigt. Mit diesem Acte der Selbsterkenntniß beschließe der Fürstenbund sein Dasein, und beginne der deutsche Bölkerbund!

Der demokratische Congreß zu Frankfurt zählte, wie man sagt, 192 Abgeordnete von 88 Bereinen. Bas will dieser Berein: la republique rouge oder die Republik Ruge? — Dieser Berein hat Berlin zu seinem Centralfit erwählt. Bill er von dort aus unter den Märkern, Pommern und Mecklenburgern Propaganda machen? Der Republik Frankreich hat er die Berbrüderung der deutschen Demokraten zugesichert. Zu seinem Manisest an die deutsche Nation hat er sich die Unterschriften vieler Neichstagsmitglieder dergestalt verfälscht, daß es eine Erklärung jener zu sein scheint.

In Berlin sieht es sehr wunderlich confus aus. Riemand weiß, wer und was herrscht. — Die 60 Abgeordneten aus Bestsalen und Rheinland staunen über diesen Zustand. Sie überreichten dem Minister das Gesuch, er möge um jeden Preis die Ordnung in der Hauptstadt herstellen. Hrv. Auerswald antwortete in allgemeinen constitutionellen Phrasen. Haufemann scheint nicht recht Rede stehen zu wollen. Rur der Kriegsminister Schreckenstein weiß zu antworten. Man stellte bei ihm das Gesuch, durch Bürgerwehr wieder das Zeugen.

baus bemachen zu laffen. Gebr mobl, meine berren, mar feine Antwort, aber bann mill ich bas Reughaus erft raumen laffen! - Die ftolgen Berliner! Saben fo berab auf die Bürgermehr benachbarter gander. Und nun ließen 24,000 Mann eine zweiftundige Blunderung bes Beughaufes zu. Es mar fein "Dicbftabl", Dieje Blunderung, erflarte Die Bolteversammlung unter ben Belten, ein Rebler mar es, eine Scharte, - aber eine große Ration fann und barf auch ibre fomachen Stunden baben! - Der Rubrer der Burgermehr, Rajor Bleffon, bat in jener Racht vom 14. jum 15. Bifio. nen gehabt; er fchicte Mannfchaften nach allen Geiten aus, weil er glaubte, die Republit follte an allen Eden und Enden zugleich ausbrechen. - Jest handelt es fich, ob Minutoli oder Beld Befehlebaber ber Burgermehr mirb. Gr. Bahn, ber Redacteur des "Rrafehlere", ift mit Errichtung einer Bürgerartillerie beichäftigt. 3m Ernft oder Spaß? Bor der hand bombarbirt diefer Rratehler mit Bigen. - Die Blacatenlitteratur wird in Berlin immer farter. Db Mustete, ob Bite? ift jent eine Sauptfrage ber Berliner Strafenlitteratur, Der Bohlfeilheit wegen ift die Debrbeit für Bife. Die wißigen Berliner verftehen fich auch am beften auf Bifantes.

## England und feine Reform.

Bahrend auf dem Reftlande die Throne mantten, hielt Ronigin Bictoria einfach rubig und glorreich ihre Bochen. Der Burger von England ift folg barauf, er ift ftolg auf fein Giland, an welchem fich die Brandung des Meeres bricht, deffelben Reeres, das er überbrudt und beherricht. Irland gahrt, Schottland geigt, die Chartiften mublen. bem ift Englande Große noch unerichüttert. Englande Macht befteht in feiner Buverficht ju fich felbft. Benn 10,000 Chartiften beranziehen zu einer Monftredemonftration, laffen fich fofort in London 10,000 Burger freiwillig jum Bachdienft einschreiben, und ber Sturm ber Emporung bricht an bem Stola diefes feften Rechtsgefühls. Es fehlt nicht an Bewegung, an Gabrung in England; das Raturrecht ift fogar auf Seite Derer, die eine andere Ordnung ber Dinge wollen. Das Selbftgefühl des Englanders bleibt foger an Difbrauden baften, wenn fie gebeiligt find. Die Reformen baben bort mit ber gevanzerten Racht ber Borurtheile zu tampfen. Um fo grundlicher aber halt der Burger von England Schritt für Schritt fest an dem mas feine Größe begrundet.

Das Unterhaus wird feit einiger Zeit mit Bittschriften um ein neues Bahlgeset überfluthet. hume übergab unlangft beren 211 und ftellte barauf seinen Antrag auf Reform ber Bollsvertretung. Die Zahl Derer, die eine Reform wunschten, sagte er, sei größer als die Zahl ber jetigen Bahler bes Ronigreichs. Unter sechs Erwachsenen habe nur Einer, von sechs Millionen nicht ganz Eine das Stimmrecht. Er schilderte die Ungleichheit der Bertretung in den einzelnen Landsschaften. Er seinerseits fige im hause ohne daß er nöthig gehabt ein Bermögen nachzuweisen; er sei schottischer Bahler und das genüge, um gewählt werden zu können. Er wünsche daß jeder Mann Englands und Irlands sich dieses Borzugs erfreue; Recht und Bernunst verlangten diese Ressorm. Er wünsche daß jeder Mündige, der einen sesten Bohnsit habe, Bähler sei. Rur die herumtreiber seien ausgesschlossen. Die Dauer des Parlamentes durse aber nicht auf sieben, musse auf drei Jahre sestgestellt werden.

Ihm antwortete drauf der hochehrmurdige Lord John:

Die englische Berfassung sei die beste, welche die Welt gesehen, sagte Lord Aussel; sie allein widerlege die Behauptung des Taeitus, wonach es unmöglich sei Monarchie, Aristokratie und Demokratie auf die Dauer zu verschmelzen. Seit der Resorm von 1832 habe das Unterhaus ausgehört von der Aristokratie gegängelt zu werden, es sei möglichst ein Ausdruck der öffentlichen Meinung. Das beweisen die großen Maßregeln des Hauss : Abschaffung der Stlaverei, Eröffnung des Handels mit China, Ablösung der Behnten, Erleichterung der Diffenters, neue Stadtordnungen, Berbesserung der Bölle, Bereinsachung der Bostläser), Aussehung der Kornge-

<sup>\*)</sup> Ju England zahlt jeder Brief, gleichviel für welche Entfernung, 1 Benny. Die Staatseinnahme durch die Boft hat fich dadurch verdoppelt.

Rabne, Dein Tagebuch in bewegter Beit.

segen jede neue Resorm. Rur sei jest der Augenblick nicht dazu. Englands Festigkeit mitten in den Stürmen ber Zeit habe die Bewunderung der West gewonnen, selbst unter den Feinden des britischen Ramens ihm die Achtung gesichert. Er hoffe, das haus werde nichts thun diese hochachtung der Welt zu verwirken! — Auf dem Festlande macht man Reformen aus haß gegen das Bestehende; in England aus Liebe für das Bestehende und im hochgefühl für's große Ganze. —

den 5. Juli.

In Paris, auch in den Provinzen, sind alle Klubbs gesichloffen, alle kleinen Blätter verschwunden; Girardin's Beispiel schreckt die größeren, sie reden sehr zahm von der jezigen Ordnung der Dinge, die freche Presse ift in Frankreich durch die Hand des Soldaten bezwungen. — In der halb eingesäscherten Barstadt St. Antoine leben 30,000 Deutsche, meist handwerker. Sie nahmen, heißt es, meist gezwungen Theil an der Proclamirung der rothen Republik. Unter den Gesangenen zählt man 700 Deutsche; Deportation scheint auch ihr Loos zu sein.

Aus Altona schreibt mir ein Freund über Englands Friedensvorschläge in Sachen Schleswig-Holfteins. England schlug vor, Schleswig gang in den deutschen Bund aufzunehmen, aber die Bersonalunion bis zum Erlöschen des Man-

nesftammes festzuhalten. Es wies auf ben Bringen Rerbinand bin, ber zwar Dane, aber im Staatsrathe zu Rovenbagen fich gegen die danische Ginverleibung erflärte. Die broviforische Regierung, folagt England vor, bilbe das tunftige conflitutionelle Ministerium der Bergogtbumer. - Diefe provisorische Regierung, in welcher Manner wie Befeler und Diebaufen figen, ift nicht bloe von General Brangel, fondern von allen an der Rriegführung gegen Danemart betheiligten Sofen und Regierungen ichnoder Beife ganglich ignorirt. England ift umfichtig und human genug fie zu bedenken und anzuerkennen. Go brav die preußischen Truppen, fo menig ehrlich ift das preußische Cabinett in der danischen Sache. Ginge es mit rechten Dingen gu, fo erhielten die Bergogthumer und mitihnen Deutschland die halbe danifde flotte, Die gur balfte eben von folesmig - holfteinischem Belbe erbaut und erhalten murbe. Statt beffen verweigert Danemart jest Die Rudgabe ber genommenen beutschen Schiffe, will die Blotade der preußischen Safen nicht aufheben und zwingt fogar Die Mannichaft eines getaberten bandeleschiffes aus Emben, auf danischen Schiffen Dienfte zu nehmen. Es ift hobe Beit, die Sache bort ju Enbe ju führen!

Die Berliner Zeitungshalle will aus dem Briefe eines Abgeordneten aus Kalifch über Ruflands Plane Aufschluß erhalten haben. Der Kaifer werbe alsbald Betersburg verslaffen und bei der Armee erscheinen, allgemeine Amnestie erstheilen und ein großes Slawenreich proclamiren, zu dem

fich alle losgetrennten Theile von der Turfei, Desterreich und Breußen zusammenfinden und dessen König Großfürst Conftantin sein solle. — Schwerlich liegt so klar schon zu Tage was im Schoose der Zeiten schlummert. Etwas Anderes ware es, zu fragen wieviel davon schon reif sein würde, hatte Fürst Bindischgräß in Brag nicht mit Kartatschen das Schlangenei der großen Slawa zerschmettert!

Der jesige preußische Ministerprafident, v. Auerswald, ift ein alterer Bruder des früheren Ministers des Innern; der alteste der drei Brüder Auerswald, der Cavalerieoberst, ist Abgeordneter in Frankfurt. Der jesige Ministerprafident wurde erst vor kurzem Oberprasident der Provinz Preußen. Auch er war Anfangs Soldat; er machte als sehr junger Mensch den kurländischen Feldzug des York'schen heeres und die Besteiungskriege mit. Er trat dann in den Civildienst, wurde 1840 Oberbürgermeister in Königsberg und war eine Zeitlang Prasident in Trier, bis er nach Königsberg zurückversetzt wurde. — Man sagt, Auerswald sei ein Jugendesreund des Königs; doch wohl in anderem Sinne als General v. Radowis; vielleicht aus der Zeit wo der jesige Kösnig die Hochschule zu Königsberg besuchte.

Auch Preußen lagt fich jest endlich auf Ersparniffe ein-Bornemann, der feiner mantenden Gefundheit wegen jest abgetretene Juftigminifter, mar der Erfte der auf die Salfte feines Miniftergehaltes verzichtete. Seche Oberprafidenten werden plöglich für Luxus erklart und auf Wartegeld gesett. Camphausen hatte so wenig durchgreifend an Reformen gedacht, daß er saft sammtliche alte Oberpräfidenten auf ihren Bosten beließ. Nach der Ansicht des jezigen Ministeriums ist das ganze Institut der Oberpräsidentur überflüssig. Der Staat erspart damit jährlich eine Million. Ist in schlechten Zeiten mitzunehmen!

ben 6. 3uli.

Den Monarchien thut es noth, die Lehre vom mohlfeilften Staate auf ihrem eigenen Grund und Boden ju vollgieben. Breußen zumal muß aufboren ben unverantwort. lichen Luxue in feiner Bureaufratie und feinem Militar gu treiben. In der zweiten fachfischen Rammer tamen fur Gade fen Ersparungen gur Sprache. Die abgetretenen Minifter beziehen allein 22,000 Bartegelber. Borauf marten fie ober wir? fragte Abg. Tifchirner aus Baugen. Die Benfionen ber Staatediener haben eine Bobe, die beleidigend wirft. Die Monarchie, will fie die Republit unmöglich machen, muß Diefe in allen Tugenden, alfo auch in der Sparfamteit beichamen. - Auch Burtemberg macht Erfparungen. Ge halt teine Minifter mehr, fondern nur Staaterathe mit 4000 ffl. Behalt, mabrend jene 10,000 Al, bezogen. Der Ronig bat fich außerdem bereit erklart, die Civillifte von 800,000 auf 500,000 Rl. berabzusegen.

Defterreichs Friedensbedingungen in Italien waren: Uebernahme von 100 Millionen an der gemeinsamen öfterreichischen Staatsschuld und Bestätigung des venezianischen Gebiets. Dagegen sorderte die provisorische Regierung von Mailand Bälschtirol und den Isonzo als Grenze. Mit Bälschtirol (Trient, Roveredo u. s. w.) würde Desterreich von seinem deutschen Hause die Schwelle abtreten. Der Isonzotrennt das Benezianische und Friaul und ist somit allerdings die richtige Grenze zwischen Deutsch- und Bälschland. Desterreich will jedoch alles venezianische Gebiet, die zum Gardasee und Bo, behaupten. Der Krieg bezinnt von neuem. Die Sardinier haben sich einen französischen Marschall aus Paris verschrieben.

Die Times ift gegen das Festland bitterer als je. Sie meint, die plöglich freiheitstrunkenen Bölker sollte man wie die Spartaner die Heloten behandeln. Nach englischen Begriffen ist allerdings die Freiheit eine Arbeit, kein Bachanal. "Reunhundert Bolksvertreter, sagt die Times in ihrem beißenden Spott, 900 Bolksvertreter, vom ganzen Bolke gewählt, von keinem Könige, keiner Aristokratie belastet, mit unumschränkter Rachtvollkommenheit ausgerüstet, sinden sich völlig außer Stand, Handel und Bandel zu erhalten, Auhe und Blud zu sichern, das Bertrauen unter einander herzustellen!" Sehr voll Lob ist die Times über die Ereignisse in Franksurt, namentlich preist sie Heinrich von Gagern als Staatsmann und Redner im großen Styl. England hat in seinem

Urtheil den Mapftab dafür. Rie fah ich, fagt der Frankfurter Berichterftatter der Times, eine Rednerfraft von gleich
elektrischer Birtung. — Um so bittrer und verächtlicher
außert sich das Blatt über das Treiben in Berlin. Sie sindet die Borgange auf den Gaffen wie in der dortigen sogennanten Rationalversammlung gleich unwürdig.

Die radicale Bartei ber beutschen conftituirenten Berfammlung ertlart in ihrem Ranifeft an bas beutiche Bolt Die Babl bes Reichsvermefere, burch vier Runftheile ber Rationalverfammlung vollzogen, ale ein blogee Spiel, ben beißen Rampf ber Barteien und Leibenschaften, aus dem fich bas Ergebniß zur Eintracht Deutschlande bindurchgerungen, vielleicht'fur - bloken garm! "Die alte verwerfliche Bolitit, beift' ee im'Manifest, icheint, nur unter anderem Ranten; in unferem Baterlande wieder Blat greifen zu wollen." -Es leibet teinen Ameifel, daß bas Berhaltniß bes Reicheverwefere jur Rationalversammlung icarfer bestimmt fein mußte. Bas hier beim vorläufigen Obmann Deutschlands verfaumt murde, hole man bei Reftstellung der Bermaneng nach! Aber der Reichsverweser foll auch nicht als bloger Automat jur Bollziehung der Befchluffe der Rationalversammlung bafteben. Ermablt vom Bolfe, wird er lediglich von ber öffentlichen Meinung getragen und gehalten; er foll nur nicht beren Dafchine, nicht ber Rnecht ihres Buchftabens fein.

ben 7. Juli.

Babrend ber letten vier Monate, fagt bas Journal bes Debats, hat Kranfreich dreimal am Rande des Abgrundes gestanden. Am 16. April fchien die Sache der Ordnung für immer gefichert zu fein, zum ersten Mal hatte die Rationalgarbe in ihrer Bereinigung ber Anarchie eine fefte Schranfe gezogen. Aber faum ein Monat verging, und am 15. Mai brachen die Arbeiter in die Nationalversammlung ein. Die Republif der Rationalgarde mard abermals vor der rotben Sabne gerettet. Bir glaubten und endlich gefichert; aber die letten Schredenstage haben ichnell Europa eines Andern belehrt. - Das Journal des Debate fpricht fich febr gunftig aus über die jegige Soldatenberrichaft. Der Soldat hat ben Bürger in Aufrechthaltung ber Ordnung und im Regiment abgelöft. Cavaignac halt ben jegigen Aufstand für den legten. Aber Glend und Chrgeis werden wühlen; davor ichust teine Republik. Und die Bratendenten find so wenig für Frankreich abgeschafft ale die Theoretifer eines abstracten Fanatie. mus. Diefe Theoretifer haben wir auch in Deutschlant. Bratendenten murden mir haben, wenn wir die Thorheit durchseben wollten, in der Abichaffung der Fürften die Republit zu feben.

Thiers hat den Franzosen endlich reinen Bein eingesschenkt wegen ihrer Selbstbelügung in Sachen der Organissation der Arbeit. Er ift Prafident eines der 15 Bureaux ber Nationalversammlung. Er sprach über das "Recht zur

Arbeit". Auf die Bulfe der Gefellichaft durfe jeder rechnen, allein der Staat fonne feine Arbeit geben, wenn fie nicht ba fei. Berfprechen mas man nicht leiften tonne, biege neues Blutvergießen motiviren. Man folle fich mit ben Socialiften in Discuffion einlaffen, fie auffordern bas angeblich in ihrem Befike befindliche Bebeimniß, allen Leiden bes Bolte ein Ende zu machen, mitzutheilen; wo nicht : fo follte man nicht bas Unmögliche unter die Bunfche bes Boltes beraufbefemoren. Gine Regierung tonne burd geschiette Benugung ihrer bulfemittel die Steuern beffer vertheilen, durch Begunftigung ber Broduction die Lage ber Arbeiter verbeffern: Arbeit aus Richte ichaffen tonne fie nicht. Franfreich ftaunt über diese Sprache. Sie ift einfach und prattifch. Es gebort aber Muth bagu, einfach und praftisch mahr gu fein in Frankreich. Erft nach foviel blutiger Enttaufchung icheint biefe Sprache erlaubt und möglich.

Cavaignac ift der Sohn eines in der Berbannung gestorbenen Conventsabgeordneten, der für den Tod Ludwigs des Sechzehnten gestimmt hatte. Seine Mutter war ebensfalls eine eifrige Republifanerin. Cavaignac hat alfo republifanische Milch getrunken. Seiner politischen Meinung wegen blieb er unter Louis Philippe zurückgesett; erst die Februarrevolution machte ihn zum Divisionsgeneral. Die Republik ernannte ihn zum Kriegsminister, dann zum dictatorischen Bollziehungsbeamten, dann zum Präsidenten bes Ministeriums. Es bleibt ihm noch die Bürde eines Präsidenten der

Republit übrig. — Bielleicht deutet fein eigner Bunfch darauf bin, wenner fich jum Biel fest, Frankreiche Bafbington zu werden.

Die Ruffen besetzen die Donaufürstenthumer. In Butarest ist alles voll Angst, die Bojaren stückten. Der hospodar der Ballachei, Fürst Bibesco, hat ein heuchlerisches Spiel getrieben. Er stellte sich an die Spite der liberalen Bewegung, machte scheinbare Gewaltanstrengungen und gab so den Russen, einem alten Bertrage zufolge, Borwand einzurücken. — Bukarest ist für Russand die Schwelle zu Constantinopel. Russand verfolgt seinen Plan, die Türket zu nehmen, sobald Europa mit revolutionären Wirren beschäftigt ist.

## Radowip über Preußen und Deutschland.

In der Paulstirche zu Frankfurt gehört General v. Radowis zu denjenigen Mannern, welche zu ihrem Eifer für die Wiedergeburt Deutschlands gleich state Einsicht gesellen. Wir sehen ihn in Sachen der Flotte thätig. Zugleich erlebt seine schon im April geschriebene Flugschrift "Deutschsland und Friedrich Wilhelm IV." eine zweite Auflage. Ziehen wir diesen Versuch zur Bermittelung zwischen Preußen und Deutschland in Erwägung.

Bergeffen wir die Jugendversuche des grn. v. Radowit, feinen Uebertritt gur römischen Rirche, feine "Itonographie

der Heiligen". Nicht als mache das hrn. v. Radowit unjähig, an der allgemeinen Sache Deutschlands mitbauen zu
helfen; aber was dem romantischen Bedürsniß des Einzelnun
freigegeben bleibt, kann nicht gültig sein für's Allgemeine.
Bergessen wir auch daß damals der Major v. Radowit es
war, den der vorige König von Preußen aus der Rähe des
damaligen Kronprinzen entfernte. Friedrich Wilhelm der
Dritte konnte sozusagen das Katholische nicht riechen; für
mittelalterliche Sympathien aber hatte der geistvolle Radowit
zweiselsohne Propaganda gemacht, und der Romantiker auf
dem Throne ist nicht ohne seine Einstüsse denkbar. Das alles
hat freilich der Drang der Zeit als gleichgültig beseitigt.
Lassen mir auch die "Gespräche aus der Gegenwart über
Kirche und Staat" bei Seite.

halten wir uns an die praftischen Borlagen von heute. Rabomis wurde zu Sendungen verwendet, er war nicht blos Gesellschafter in Berlin, er war Militärbevollmächtigter am
Bunde, erhielt Aufträge nach Baris und nach Bien. Das preußische Cabinett betraute ihn mit seinen Lieblingeplänen. Radowis weiß um vieles; wir müffen um so eifriger auf ihn hören
als selbst die Linke zu Frankfurt die Chrenhaftigkeit preift,
mit der v. Radowis bei tiefer Einsicht sich der Praxis der
patriotischen Sache Deutschlands hingiebt. Er hat mit dem
Unwillen zu kämpsen, den seine religiöse Bergangenheit erwecken muß. Trosdem seiert er Triumphe, weil seine nationate Gesinnung imponirt. In der österreichisch flawischen
Frage rügte er die Schmählerungen des deutschen Gebietee.

Früher babe Deutschland durch Feststellung ter f. g. natürlichen Grenzen gelitten; jest wo die Sprache entscheiden foll, schmählere man ihm auch da seine Existenz. Bon Schleswig dürse kein Dorf abgetreten werden! Die Hälfte von Posen preisgeben hieße sich in einen Krieg einlassen, der Deutschland zum Felde des Zusammenstoßes der östlichen und westslichen Rachbarn mache. Das nothwendige Bedürsniß seiner Grenzen könne eine große Nation nicht auf sein Sprachgebiet beschränken. Bälschtirol abtreten hieße die Schwelle des eignen Hauses dem Feinde überliesern. Benn Deutschland allen Einstuß auf Italien ausgebe, würden sich England und Brankreich darein theilen. In Böhmen die sechshundertijährige Berbindung lösen, hieße die Bildung, den Fortschritt der Menscheit der rohen Naturgewalt überlassen.

General Radowis räumt ein, daß die Bernachlässigung ter nationalen Sache Deutschland an den Rand des Abgrundes sührte, einen Abgrund, den wir plößlich überblickten als Frankreich über Racht ausstand und mit Eins sein Fürstenthum los ward. General Radowis wird auch nicht verschweigen können, daß es die Regierungen gewesen die den langen Frieden zum Ausbau eines nationalen Bundesstaates unbenust gelassen. Dies steht fest vor Gott und aller Belt. Eben so gewiß ist daß, was uns nach Franksurt zusammentrieb, das Bedürfniß nach einer demokratischen Centralisation war; drängt sich in die Art wie sich diese sessstung, ja selbst Berrätherei am heil des Baterlandes, so thut es wohl noth

an bas zu erinnern, mas von Seiten ber Fürsten und Regierungen im Plane war, aber nicht reifen konnte bevor bie Ereignisse in München, Wien und Berlin bas Bolt zur Selbschulfe nothigten.

or. v. Radowig gablt auf, mas die Regierungen feit 1840 gur Biebergeburt Deutschlande im Schilde führten. -Der mefentliche Brundftein gur Ginigung ber beutschen Intereffen bleibt ber Bollverein; allein feine Kortentwickelung ftodte. Die vielfachen Bereinigungen der Deutschen bewiefen ben Drang, ein allgemeines Deutschland aufzubauen; allein felbft die Berfammlungen der Germaniften, felbft ter Gifenbahncongreß blieben vereinzelte Berfuche von Rorperschaften. Die Regierungen beschickten nach Dreeben einen Bofte, nach Leipzig einen Bechfelcongreß. Diefe ergebnißlofen Berfuche bewiesen, daß gelehrte herren und Regierungemanner auf bas Ginfachfte und Natürlichfte am fcmerften fommen. Es fehlten Manner aus dem Bolte, um zu der Ginficht, die immer flügelt, Schwierigfeiten macht und Rudfichten nimmt, Die Energie bes entschiedenen Billens gu bringen. Gr. v. Ratowit fpricht aber von ben Blanen feines Ronige. Breugen allein, fagt er, habe den Aufschwung von 1840 benutt, um bas deutsche Beermefen neu ju ordnen, Gleichheit im Reglement, im Raliber zu beantragen. Breugen batte feine Feftungen in Ordnung und brangte auf ben Ausbau ber zwei Bundesfestungen. Es forderte fogar gemeinfame deutsche Landeszeichen, Bappen und Fahnen. Friedrich Bilhelm ber Bierte, fagt Radowig, arbeitete in Bedanten eifrigft an einer

Reugestalt bes Bundes; er wollte Defterreich um jeden Breis bewegen, einzuftimmen bag ber Bund ale europaifche Große macht auftrete. Defterreich zogerte, und Breugen wollte nicht "den Bormurf ber Gigenmachtigfeit auf fich laben." Da tam Die Schweizer Beichichte. - eine Lawine fur bie Bolferbewegung, eine Störung für die Cabinette. Radowig ging nach Baris. Rachdem die Schweiger Sache mit den europaifchen Machten geordnet, wollte Breugen, ju Anfang Rebruar, die Umgestaltung bes deutschen Bundes ichleunigft wieder aufnehmen. Das ftand, fagt br. v. Radowig, im Ropfe des Königs icon vor dem Sturz der Inlidynaftie in Frantreich fest. Am 2. Marg erhielt Radowis, immer vertraut mit den besten Gedanken Kriedrich Bilbelme, eine Gendung nach Bien. Dan nahm Rudfichten auf Defterreiche Berlegenheiten in der italienischen Sache; aber man war, fagt Radowit, entschloffen, die deutsche Sache, wenn Desterreich zurücktrat, allein an den Bund zu bringen. Gleich nach dem Biener Umfturg der Dinge, gleich nach ber Auflösung bes Metternich'iden Spfteme batte Breugen mit großen Reformen an die Spige Deutschlands treten muffen, um dem ploglich haltungelos gewordenen Banzen rafch und mit Schlagfraft von neuem Schwung und halt zu geben. Statt beffen tamen die Rartatichen an "meine lieben Berliner". Die Bugeständniffe bes Berliner Cabinete vom 18. Mar; balt aber Radowig nicht für erzwungen; ihre Grundzüge, fagt er, lagen nicht blos fur Breugen, sondern für Deutschland ich weiß nicht ob im Ropfe ober fogar im Bulte bes Ronigs --

vor. Um so mehr bedauern wir dann, daß die Könige so schlecht und so falsch bedient werden. Preußen, so voll Kraft und Talent, ift ohne alle staatsmännische Birtuosität. Es hotte von neuem die Anwartschaft jur Segemonie in Deutschland; es hat sie abermals verloren. Es wird sie sich immer wieder erringen, um sie abermals wieder zu verlieren. Besser also, man verzichtet darauf und sucht das Centrum Deutsch-lands in Instituten der deutschen Ration.

ben 8. Juli.

Bie wenig ficher der Sieg der deutschen Sache in Bobmen, beweift der 3mang der öffentlichen Meinung, dem bie Brager Zeitung unterliegt. Sie bringt jest über die Brager Revolution einen Artitel, in welchem fie alle tichechische Betheiligung leugnet. Das ift eine geprefte Breffe, unter ber Die Ehrlichkeit der Thatfachen nicht auftauchen tann. Steht doch ber so zweideutige Leo Thun noch an der Spige der Regierung! Die Deutschen in Brag werden aufhören muffen neutral ju fein. Bas ber Goldat gegen den aufwieglerischen Tichechomanen nicht bat zu Ende aussechten tonnen, muß der deutsche Burger jest mit der Ueberzeugung, mit dem Schwert der Rede aufnehmen. Die Deutschen muffen fich in Brag als Partei organifiren; ber constitutionelle Berein muß ihr Centrum werden. Der "Wegweifer" im Leitmeriger Areife, Die "Bochenblatter für Kreiheit und Gefet" im Elbogener Rreife, find bis jest, laut Leipziger Beitung, Die einzigen aufrichtigen Organe der Deutschen in Bohmen.

Bunfen, in seinem Sendschreiben an die Nationalversammlung, halt die Erblichkeit der Raiserwurde für unmöglich in den gegenwärtigen Umftänden. Er findet die Bahlmonarchie für geeignet, und zwar will er die Bahl des Raisers von den Fürsten ausgehen laffen. Er schlägt den König von Preußen für den ersten deutschen Raiser vor; dann den zunächst regierenden Raiser von Desterreich, welchem dann ein aus der Mitte der andern deutschen Fürsten gewähltes Oberhaupt solgen solle. Als Sis der fünstigen Reichsregierung halt er Rürnberg für die passendste Stadt. — Auch Bülau, in seiner Schrift: Jur deutschen Reichsversassung, ift für die deutsche Bahlmonarchie.

Die Deutsche Zeitung von Gervinus zieht Gagern streng vor Gericht, daß er jede Mitbetheiligung der Fürsten bei der Bahl des Reichsverwesers ausgeschlossen. Bunsen und Büslau haben keine Ahnung, daß der Bahlact nun vor den Bertretern der Ration ausgehen mußte, soll von Biederherstellung Deutschlands im nationalen Sinne die Rede sein. Im Jahre 1815 stand es den Fürsten zu, sich ein Oberhaupt zu wählen. Rachdem sie dreißig Jahre lang gezaudert, dem Bedürsniß der deutschen Einheit Form und Gestalt zu geben, haben sie das Recht dazu verwirkt. Die Resorm Deutschlands ist Sache des Bolks geworden. Bählen die Bertreter einen Fürsten, so ist es der Mann ihrer Bahl und er trägt kraft des Rationalwillens die Bürde, die ihm seine fürstliche Geburt nicht giebt.

Leipzig schmeichelt sich der Sit der dentischen Centralregierung zu werden. Es ift auch von Erfurt, von Rurnberg die Rede. Wir halten Frankfurt just der westlichen Lage wegen such ihr Anrecht geltend macht. Rur im Sudwesten konnte dem Haber der Zwietracht, dem Gelüst republikanischer Auflösungsprocesse, der Ropf zertreten werden. Sitt die Rationalversammlung weiter nach Often, so lausen wir Gesahr, daß sich ein sudwestliches Deutschland scheidet. Bei unster Saumseligkeit, bei unster hinterpommerschen Trägheit thut es just noth, den Centralsit unserer Gemeinsamkeit so nabe an der Gesahr, so nabe dem Krater der französischen Bewegung zu haben.

ben 2. Juli.

Leipzig prangt heute im patriotischen Festesschmud. Die bentschen Jahnen flattern an ben Thürmen, die Bürgerwehr ist bereit, den Reichsverweser Johann von Desterreich, den man gegen Mittag erwartet, zuempfangen. — In Wien war die Begegnung zwischen dem Erzherzog und der Gesandtschaft, die ihm die Kunde von der Bahl der Ration brachte, eben so einsach wie herzlich. Es giebt aus dem Munde Johanns, den Raveaux den "eiselsten Biedermann Deutschlands" namnte, gewisse simple Schlagwörter, die nicht prahlen, aber wohlthuend ergreisen. Rach gegenseitigem Austausch sagte er traulich zu den Franksurter Wegesandten, sie bei der hand ergreisend: Kun sind wir Alle Brüder! — Unter den Abgekühne, Rein Lagebuch in bewegter Beit.

sandten machte Naveaux aus Coln den lebhaftesten Eindruck. Unerschöpstich mar der Jubel, als der Erzberzog mit den deutschen Gesandten auf den Baleon vor die versammelte Menge trat; hinreißend der Tumult der Freude, als Naveaux sagte: Bir haben so lange das Lied gefungen "Bas ift des Deutschen Baterland?" Jest wollen wir das Lied zur That werden laffen!

Die Republitaner, fagte im Baterlandeverein Treumund Belp, Eduard Belg, Die Republifaner machfen am Rhein wie ber Spargel aus bem Boben. Er wollte nicht fagen : wie die Bilge, benn unter den Bilgen find auch giftige. -In den preußischen Rheinlanden, namentlich in Trier und Coln, wird von neuem für das Bederiche Corps geworben. Mains icheint eine Sauptniederlage ber Berber gu fein, dorthin werden am Rheine viele Baffe verlangt, geradeju unter dem Borgeben, in die Dienfte Beders ju treten, ber 20 Fl. handgeld jahlt. — In Strafburg ift unter den Republifanern Zwiefpalt ausgebrochen. Gine Angabl beutscher republikanischer Klüchtlinge - nur 63 haben der Gile megen unterzeichnet, - fagen fich von frn. beingen und Conforten in einem öffentlichen Schreiben formlich los. Rarl Beinzen hatte fich in Strafburg beflagt, daß der Ausschuß durch die im Gafthof jum Rebftod eingelaufenen Gelder fich nur "nothdurftig durchichleppen" tonne. Die Unterzeichneten ruhmen dagegen Corvin, feinen Gifer, feine bingebung an die Sache der Republit. Corvin v. Bierebigfi

mar fruber ein Genoffe bes Berliner Belb. Beide bienten als Lieutenants in demfelben preußischen Regimente, bevor beld Schauspieler murbe, Stude à la Rauber Moor fdrieb und bann in Leibzig die Locomotive fdrieb, ein Blattchen das querft mit ungeheurem Erfolge den Beg ber Colportirung burd Sandels, namentlich durch Beinreisende mablte. Corvin legte fich in Leipzig obne Erfolg auf Die Blubbographie, gewann bann in Gotha Unterftukung und Gunft für diefe neue ichwarze Runft, verschwand aber ploglich um unter ber Bederichen Banbe wieder aufzutauchen, und zwar ale defianirter Rricasminifter ber gufunftigen Republif. Bermegb nahm unferes Biffens tein Bortefeuille an, er beanugte fich der Tyrtaus der Republit ju fein. Der Trompeter halt fich feiner gunction nach hinter ber Fronte. Bon unferm Tyrtaus aber fagt man boslicher Beife, daß er fich auch hinter bem Rutichleber feiner Frau verftedt gehalten, als das Seer der Republifaner gesprengt und flüchtig murbe. - Es ift zu vermundern, daß beld in Berlin, fatt in Strafburg ift. Er ichien ichon vor Jahr und Tag im Blan ju haben, aus Deutschland à la Rauber Moor eine Republit ju machen, gegen die Sparta und Rom mabre Ronnenflöfter.

Berlin braucht Militär. Das leidet keine Frage. Die schamlofe Blunderung des Beughauses beweift es nicht allein; Berlin fühlt auch sonst, daß es der Truppen bedarf. Die Klubbs wehren fich principiell dagegen, weil sie sonst bald kein

Princip hatten um darauf herumzureiten. Die Burgerwehr wird gern mit dem Militar fraternisiren, das den schweren Dienst mit ihr theilt. Sie ist nur verletzt, daß der Magistrat nicht bei ihr angefragt ob es ihr Bunsch sei, neue Regimenter auszunehmen. — Uebrigens haben Magistrat und Stadtwerordnete in Berlin den Entschluß gesaßt, sernerhin dem Prädicat "hochweise" und "hochedel" zu entsagen. — In Folge der letzten Spannung gegen den Magistrat wächst die Placatenlitteratur wieder aus dem Boden, wie die Regenwürmer nach dem Regen. — Held, der Berliner Bolksmann, hat jest einen Berein gestistet zur "Radicalresorm der Erwerbsverhältnisse". Auf Bolitik speculirt dieser Berein nicht; Geld erklärt jetzt dem Bolke, man musse "primär für den Magen sorgen."

Die Zahl ber Arbeiter in den Rationalwerkfätten zu Baris belief sich auf 106,000; 50,000 sochten beim lesten Aufstande unter der rothen Fahne. Der Grund zum Aufstande war ein blober Fehler der Regierung, der Fehler, mit den Arbeitern schöngethan, ihnen Bersprechungen gemacht zu haben, die keine Regierung, kein Staat, erfüllen kann. Man lasse die Regierung von Frankreich große Fehler begehen, und der Aufstand kann bei stärkerem Beweggrunde noch jeden Tag über dieselben Mittel gebieten. Paris hat den Kamps des Bürgerthums und des Eigenthums gegen das Proletariat im Ramen und im Interesse von ganz Frankreich durchgesochten. Lyon, Bordeaux, alle großen Handels-

umd Fabrikftabte der Provinzen werden jest fühlen, daß Paris hierin Frankreich vertreten habe. Allein Paris hat sich fast schon daran gewöhnt, nicht anders mehr als durch Barricadenkamps jede politische Frage zu entscheiden. Die Discussion ist ganz und gar vom Straßeugesecht verdrängt. Dazu gehört eine politische Liederlichkeit. Freilich hat der Franzose auch, was dem Deutschen sehlt, den elastischen Schwung, um in dieser leichtstnnigen Liederlichkeit nicht zu Grunde zu gehen. Deutschland würde dabei moralisch und politisch untergehen.

Der Belagerungezuftand in Baris foll aufgehoben merben. Db auch die Breffreiheit wieder eintritt? Bleibt die Breffe von Goldaten noch gefeffelt, fo wird fich Baris auch barüber troften und fagen, bas gebore zur militarifchen Drganifation. Der grangofe weiß fich leicht zu troften über ben Berfall ber beiligften Errungenschaften. - Chateaubriand's Mémoires d'outre tombe wird jest niemand mehr lefen, obicon der alte Romantifer endlich todt ift; der Schauder über die Grauel des letten Burgerfrieges hat ihn entfeelt. - Girardin foll fich in feinen Bapieren als einen ber thatigften Agenten Ruglande ermeisen. - Die Theater find noch geschloffen in Baris. Sie find in fliegende Spita-Die Schauspielerinnen machen die barmler vermandelt. bergigen Schwestern. - Bon den 15 Bureaur ber Rationalversammlung find auffällig mehrere bynaftische Manner gemablt, nicht blos Thiers, beffen Rede über den Unfinn, die

Arbeit zu garantiren, Allen die Augen aufriß; auch Dupin der Aeltere; von alten Republikanern lediglich François Arago. Bunderbares Zeichen!

ben 10. Juli.

Ergbergog Johann mar an ber Seite bes Ronigs von Sachsen bochft erfreut über ben Empfang in Leipzig. In einem reichgeschmudten Belte auf dem Bahnhof hielt er offene Tafel. Der Bubel bes Bolfe, Die Suldigungen ber Burgerwehr, bas Belaute ber Gloden, ber Tufch ber Ranfaren wechselte mit ben einfachen Borten, Die Johann von Defterreich fprach. Er betrete bier ben alten Boden, fprach er, auf welchem die Bolter Deutschlands fich die Freiheit vom Reinde ertampft. Er tomme jum Frieden, - wenn's noth thue, jur Behr, jedenfalls jest vor allem jur Gubne! Dies ungefahr ber Inhalt feiner Borte. Die schlichte Erscheinung bes Mannes in der nicht eben fleidsamen öfterreichischen Generaluniform hatte jugleich den Stempel einfacher Biederfeit und einer unbescholtenen Chrbarteit der Gefinnung, die Bertrauen einflößt. Sein Aeußeres verrath ruftige Rraft; fein Auge blist lebendig; der Ausbruck feiner Rede ift gewandt und rafc.

Rach den Eröffnungen der Biener Abendzeitung bezog Metternich von Raifer Alexander für eine Brivatcorrespondenz jährlich 50,000 Dutaten. Ritolaus ließ Anfangs dies Berhältniß fallen, nahm es aber nach ganzlicher Ertaltung

beider bofe gegen einander ploglich wieder auf und brang bem Staatstangler 75,000 Dufaten auf. Diefen Sold, fagt bas Biener Blatt, bezog Metternich bis zum 12. Marg b. 3. biermit fei ber Schluffel geliefert ju ber ofterreichischeruffiichen Bolitit in Bezug auf die Donaufürftentbumer, ben turtifchen Rrieg unt Rrieden, und besondere Die Breisgebung der Donaumundungen. - Bir find febr mobl ber Meinung, den Advocaten Friedrich Secker, der mit den Baffen in der Sand mider Deutschland betroffen, ale Landesverrather por Gericht ju gieben. Richt minder find mir aber ber Ueberzeugung, das jegige Barlament ju Frantfurt werbe es fich gur Bflicht zu machen haben, den Fürften Detternich in Anklagestand ju fegen. bat die Stimme der Ration einen öfterreichischen Bringen aus freier Babl und Reigung jum Obmann bes Reiches gemacht, fo ziemt es ibr um fo mehr, einen Staatsmann gur Berantwortung gu gieben, ber fo lange Schuld mar, bag Defterreich nicht zu Deutschland hielt. Die Rundungen des großen deutschen Stromes find durch Metterniche Bermenden in ruffifcher Sand!

hannover mahrt feine Selbständigkeit, indem es den Reichsverweser anerkennt. Die Perfonlichkeit Erzherzog Johanns bestimmt die dortige Regierung über die Form der Frankfurter Beschließung hinwegzusehen. — Aehnliche Rusancen in der Anerkennung der Centralgewalt werden auch anderswo laut werden. Einem verantwortlichen Prafidenten

hatten die hofe ihre Anertennung verweigert. Rit der Baht Johanns ift ein deutscher Burgerfrieg vermieden.

In der neuen Berfassung von Luxemburg heißt est; "Der Gebrauch der deutschen und französischen Sprache ift frei und darf nicht beschränkt werden." Die Berwaltung spricht nämlich französisch und will sich diese Sprache nicht nehmen lassen, obschon das Bolk von Luxemburg, seit Absichneidung des scharf abgegrenzten wallonischen Theiles der Bewölkerung, in Sitte, Gewohnheit und Sprache rein deutschift, auf dem Lande die Leute das Französische nicht einmal verstehen. — Deutschland, Du bist erwacht! Auch nicht dasgeringste Häuslein von Brüdern darfst Du im Stiche lassen!

Der volkswirthschaftliche Ausschuß ber Rationalversammlung zu Franksurt verhandelte über das öfterreichische Berbot der Geldaussuhr. Diese Unredlichkeit, für bezogene Baare die Geldzahlung zu verbieten, begeht sonft nur Außeland gegen Deutschland. In Desterreich geht diese Unredlichkeit mehr von den betheiligten Brivatpersonen als von der Regierung aus. Fast der ganze Buchhandel bekennt sich bazu.

ben 12. Juli.

Bom Erzherzog Johann hat man Briefe aus dem. 3. 1804. In einem derfelben heißt es: "Defterreich und Preußen find geographische Mittelmachte zwischen Frankreich

und Aufland, und badurch von Ratur zu Dammen gegen eine Universalmonarchie bestimmt, moge diese von Frankreich oder von Aufland ausgehen. Zwischen Preußen und Defterreich muß gegenwärtig eine Berbindung geschloffen werden, bei deren Eingehen man nicht die alte Politit der heimlichen Rüdhalfe und hinterliste walten laffen darf, sondern man muß eine Rechtlichkeit, Offenheit und Aufrichtigkeit beobachten, die beider Staaten würdig und die allein fähig find dieser Berbindung Dauer zu geben. — Bei einer engen Bereinigung zwischen Desterreich und Preußen kann man die Franzosen lehren, was die vereinigte deutsche Ration ist, wenn sie will!"

Die Gemahlin des Erzherzogs Johann ist bekanntlich die Bostmeisterstochter zu Aussee, einem Marktsleden in Steiermark. Metternich hintertried es, als der hof den Erstgebornen dieser Ehe zum herzog von Mödling machen wollte; der junge Sohn mußte sich mit dem Titel eines Grasen v. Meran begnügen. Erst nach langer Zeit legte sich die Spannung zwischen dem Prinzen und dem hose. Die ausopsernde Treue, mit der ihn seine Gattin in einer schweren Krantheit gepstegt, rührte endlich selbst den Kaiser Franz und man versinchte Ausgleichungen und Annäherungen, auf die sedoch Iohann wenig einging; er blieb der freie Bauer in der Steiermark. — Die Freifrau von Brandhos, die ehemalige "Bonneister-Ranni" zu Aussee, wurde erst nach Kaiser Franzens Tode die rechtmäßige Frau des Erzherzogs. Aussee, ein

Martifieden, liegt in der obern Steiermart in einem tiefen Thalleffel am Fuße der Botichen, deren Baffericheide die Grenze macht zwischen den fleierschen Landen und Defterreich ob der Enus.

Thiere, Republitaner von neuem Datum, wie er fich nannte, hielt eine lange Rebe jum Beften des 3meitammerfpftems. Er gab ju, bas 3meitammerfpftem fei einfach; aber, fagte er, miffen Sie mas bas einfachfte Regierunge. fpftem ift? Die Despotie. Giner befiehlt, Die Andern geborden, bas ift einfach. In der Dechanif fei Ginfachheit Barbarei; auch der politische Dechanismus, wie der phyfiche, werde mit ber Beit immer complicirter, aber dadurch vollendeter. Dit Giner Rammer werde die Republit despotifiren; Die Eine Rammer werde ber Despot fein, wenn der Brafibent fcmach; wenn Diefer ftart, ein Liebling bes Bolts, werde er der natürliche Despot fein trot der Ginen Rammer und durch diefe Gine Rammer, der alles Gegengewicht im Staate, alle verfohnende, vermittelnde, ben Bufammenfloß milbernde Behorde fehle. Das Bolt fei nicht immer weise, auch das Bolt tonne, wie die Ronige, fich Thorheiten gu Schulden tommen laffen; auch bas Bolt muffe, wie die Ronige, gewarnt und zu rubiger Ueberlegung genothigt merben. (Rach ben Graueln bee letten Blutvergießene bort bas fouverane Bolt der Frangofen dies an, ohne mit Bflafterfteinen barauf zu antworten! Bor acht Tagen durfte Thiers weder dies, noch irgend etwas fagen!) Thiere fagte, Rapoleon, Rarl X., Louis Philippe hatten zwar auch zwei Rammern gehabt und seien doch gestürzt; aber sie hatten eben im Senat und der Pairekammer zu wenig hindernisse für die Despotie ihres Willens gesunden. Und nicht blos die Monarchien, auch die Republiken bedürsten ein Gegengewicht der Gewalten. Thiers wies auf den Senat von Nordamerica hin; der Staat Washington's habe sich gehütet vor der Tyrannei eines Einkammerspstems.

Am 11. Juli amifchen 6 und 7 Uhr Abende bielt ber Reichevermefer feinen Ginzug in ber alten Rronungeftabt unferer Raifer. Frankfurt faßte in diefem Sinne die Erscheinung Des Erzberzoge in feinen Mauern. Die Ruperinnung, unter anderem, überreichte ibm auf der Allerbeiligengaffe alter Sitte gemäß ben Chrentrunt in einem filbernen Becher mit ben ausdrudlichen Borten, es fei berfelbe Botal, aus meldem des Reichevermefere Bater, Raifer Leopold II., und bes Reicheverwefere Bruder, Frang II., den Billfommentrunt gethan. (Man erinnerte fich daß juft vor 42 Jahren Raifer Frang nach Stiftung bee Rheinbundes abbantte.) Ergherzog Johann leerte den Becher auf Frankfurte, auf Deutschlands Bohl. 3m ichwarzen Frad, ein dreifarbig Band im Anopfloch, ericbien er am 12, Bormittage 11 Uhr in der Baulefirche und gab auf Bagerne Anrede die Entichliegung fund, gang und ungetheilt fich feinem boben Amte zu widmen. (Desterreich wird ibn feiner bisberigen Stellung dort und der Function zur Eröffnung des Biener Reichstags entheben.)

Ru Bagern fagte ber Ergbergog in ber Baulefirche noch befonbere, ibm die Sand brudent: 36 babe bas Amt übernommen, und will ihm gang angehören; biefen Sanbedrud ber gangen Ration! - Auf bem Balton vor bem Bolte am Abend zuvor hatte er, umgeben von dem Ausschuß ber Abgeordneten, bas Bort gefprochen: Unter Leitung biefer meiner Bruder will ich jum Beften Deutschlands bas bobe Amt verwalten! - Run bin ich gang der Eurige! hatte er gefagt, ale er die Abgefandten der Berfammlung bei ber Bewillfommnung um fich fab unt traulich in ihre Ditte trat. -Bon feiner Reife verdient noch ein Bug aus Salle Ermabmung. Ein Brivatmann, Lithograph Stein, mar an ben Bagen getreten und hatte die Frage an ihn gerichtet, ob er Die Reichsverweserschaft mit oder ohne Berantwortlichkeit übernommen. Ruhig und feft erwiederte Johann von Defterreich, es fei ungegrundet daß er die Berantwortlichkeit gur Bedingung gemacht; übrigens ftehe ja auch er unter bem Befet und werde nach dem Billen der Rationalverfammlung handeln. - Die erfte Regierungehandlung mar die Auflofung des Bundestages, ju meldem Behufe der Reichevermefer ebenfalls zu Fuße, folicht im ichwarzen Frad, fich nach der Efchenheimergaffe in bas Bundespalais begab. Es mar Bunft 12 Uhr Mittage den 12. Juli, ale ber Bundestag ten Reicheverweser begrußend feine Endschaft felbft verkundete und an die provisorische Centralgewalt feine bisherigen, ichlecht genug vollzogenen Kunctionen formlich überwies. Seine 71. Sigung mar feine lette.

Aus des Reichsvermefere erfter Ansprache an die Ration beben wir folgende Stelle ale bie bezeichnendfte hervor, melde Deutschlande Reuzeit anerkennt und ficherftellt: "Deutsche! nach Jahren des Druckes wird Euch die Freiheit woll und unverfürst. 3br verdient fie, denn 3br babt fie muthia und bebarrlich erftrebt. Sie wird Euch nimmer entzogen. Ibr werdet miffen fie ju mahren!" - Anton v. Schmerling aus Bien ift Minifter bes Innern, Generalmajor v. Beuder aus Somiedeberg, bieber preufifcher Bevollmachtigter der Militarcommiffion bes Bundes, Rriegeminifter. Dr. Bedicher aus hamburg, der Juftigminifter des Reiches, wird dem Reichevermefer bei feiner letten Anwefenheit in Wien als verantwortlicher Begleiter zur Seite fteben. Des Erzherzogs nochmaliges Auftreten in Bien gur Eröffnung bes bortigen Landtage ift nothwendig; es gilt die Deutschen und die Slamen Defterreiche, Die Magnaren mit den Rroaten und flebenburgifden Sachfen zu verftandigen; es gilt, die Bforten des Reiches im Often, an welche Rufland pocht, ftart gu machen.

Die 22 hannöverschen Abgeordneten der Rationalversammlung in Frankfurt (zwei andere waren nicht zugegen) haben den Borbehalt des Königs von Hannover, ein Bedenken gegen die Wahl des Reichsverwesers blos für dies Mal nicht erheben zu wollen, für unzulässig und wirkungslos erklärt. Für die Abgeordneten selbst sei das königliche Bedenken nichts weniger als bindend. Der Abgeordnete

Lang äußerte zu allgemeiner heiterkeit, die Drohung des Rönigs, die Krone niederzulegen, werde der Kationalversammlung keine Besorgniß erregen. Bydenbrugk meinte, wenn es dem Könige zu deutsch in Deutschland werde, so solle er hingehen von wannen er gekommen, ins Land der Ultratories. — Die Centralgewalt wird aufgesordert der hannöverschen Regierung die Frage zu stellen, ob sie Centralgewalt anerkenne oder nicht. — Der König von Bürtemberg und der Eerzog von Kassau wohnten dieser Sigung der Rationalversammlung bei. Gagern war nicht anwesend; Soiron leitete die Berhandlung.

Die Soldatenherrschaft in Baris will dem Staate mit Gewalt wieder zum Credit verhelfen. Sie hat mit dem vorigen Systeme, dem System der Ideologen und Phraseurs, dem System der schologen und Braseurs, dem System der scholen Bersprechungen und Borspiegelungen gebrochen; sie übernimmt nur Berpstichtungen die sie halten kann. Sie wird mit der Partei der Schulen und mit der Partei der Leidenschaften zu kampsen haben; schlimm ist es immer, wenn der Soldat der Lette ist, der die Gesundheit des Staates wiederherstellen soll. Es ist erklärlich und nicht zu tadeln, wenn die Republik des General Cavaignac die Klubbs juristisch streng überwacht; es mag provisorisch bei der Gährung seindlicher Elemente begründet sein, daß diese Klubbs durch Anwesenheit eines Beamten, dem ein officieller Plat freibehalten bleibt, sast unter Censur gestellt, jedes dort gesprochene Wort bestraft wird, als sei es

fonft an einem öffentlichen Orte laut geworden, die Berbin, bung ber Rlubbe unter einander burch Absendung von Abgeordneten unterfagt ift. Die Berrichaft bes Soldaten icheint aber auch mit bem Brincip ber Sumanitat und ber freien Meinung brechen ju wollen. Auch Broudbon's Blatt le Représentant du peuple, das breizehnte bereits, ist unterbrudt. Lamennais' Journal le Peuple constituant ist jum letten Dal mit einem Trauerrande ericbienen; es zeigt an daß es aufbort zu eriftiren, ba die Caution ber Journale wieder in Birtfamteit tritt. Rlocon erhob in der Rationalversammlung vergeblich seine Stimme jum Biderruf Diefes Befetes. Der Minifter Senard beklagte fich bitter über die beftigen Angriffe ber Beitungen gegen die fociale Ordnung, über gedrudte Beleidigungen und Infamien gegen die Rationalversammlung. (Bogu find die Gefete ale um die Beleidigungen ju ftrafen?) Die Befellichaft, der Staat durfe nicht wehrlos fein, durch rafche Unterdrudung muffe ben Scandalen vorgebeugt werden! (Das glorreiche Franfreich, Die Republit der Freiheit, mandelt den Beg gur Cenfur!) Die Energie ber Bertheidigung, fagte der Minifter, muffe der Beftigfeit der Angriffe entsprechen! - Gin Bravoruf folgte feiner Rebe; die Cautionen werden eincaffirt. - Bir bezweifeln gar nicht, daß die Bbrafe in Franfreich thrannifirt, Die Eitelfeit der Theorien das öffentliche Bertrauen unterwühlt, die freie Breffe bei foviel Leichtfinn in eine freche ausgeartet ift. Aber mir fragen ob es einer großen, freien Ration wurdig ift, lediglich durch Strafgelder die öffentliche Meinung

ju erziehen, d. h. einzuschüchtern, und der raschen Bequemlichkeit wegen bei jedem Journal durch die Cautionessumme gleich den Straffat in handen zu haben! Wir fragen nur ob das die Ration ift, die den andern die Freiheit bringen darf!

In Baris arbeiten jest zwei große Barteien neben und gegen einander. Der Klubb de la rue de Poitiers will eine constitutionelle Republik mit zwei Kammern und Thiere zum Präsidenten. General Baraguay, D. Barrot und die Mitglieder der ehemaligen Linken gehören zu ihm. Der Klubb des Palais National will die nordamericanische Republik mit Cavaignac als Präsidenten. Marast leitet ihn. Zwischen diesen beiden großen Parteien suchen sich etwa 40 Mitglieder der äußersten Linken unter Flocon, Caussidiere, L. Blanc, Lagrange und A. sestzustellen und die Indisserenten für sich zu gewinnen.

## Heinrich von Gagern.

Die Familie Gagern ift ein Geschlecht tapferer Manner. Bahrend der General ben meuchlerischen Augeln der Landesverrather erliegt, scheint sein Bruder in der Baulstirche wie ein Fels in der brandenden Boge der streitenden Leidenschaften zu stehen, ein hort zugleich für die Freiheit des Boltes wie für die Ehre bes Fürstenthums. Die Fürsten aus dem selbstverschuldeten Schiffbruch gerettet zu haben,

ohne die junge Freiheit des Boltes ju gefährden: tice ift ber Bahripruch auf tem Schilde Beinrich v. Gagerne. Er hat ter deutschen Ginbeit einen Rurften zum Obmann gegeben, boch hoffentlich nicht weil Derfelbe Rurft, fondern obicon. Der hat Bagern in diefem Reicheverwefer vielleicht den fünftigen Bahlfaifer angebahnt? Beil Diefer Stellvertreter der Rajeftat ber Ration der Mann der freien Bahl des Bolfes ift. fo bat fich bamit der Rationalwille feiner Souveranitat nicht begeben. Unverantwortlich, ift Johann von Defterreich boch lediglich burch ben Billen bee Bolfes, bas ihn burch feine Bertreter ermablte, getragen und gebalten. Auch ber Brafident ber Freiftaaten von Rordamerica ift für die Beit feines Regimente unverantwortlich; der deutsche Reichevermeier tann fo menia wie jener feinen Billen andere betunben ale durch verantwortliche Minister. Und in Zeiten ber Befahr, in Beiten inneren Bwiefpaltes und außerer Bedrohung ift icon viel, ift alles gerettet, wird die Einheit feftgestellt. Dit Johann von Desterreich ift fur Die Ginheit Deutschlands eine Berfonlichkeit gefunden. Und weil ibn Die Nation gewählt ohne ihn perfonlich verantwortlich zu machen, so muß fie doppelt machfam fein, ihre Rechte, die fie felbft festgestellt, bandhaben ju lernen. Diefer Bachfamteit murden mir nicht enthoben fein, hatten mir einen verantwortlichen Brafidenten gemablt. Db Reichevermefer, ob Brafident, ob unverantwortlich oder verantwortlich: Die Majeftat, die der Domann bes Reiches in feiner Berfon vertritt, beruht im Billen der Ration, die ihn dazu berief.

Beinrich v. Gagerne "genialer Griff" hat vorläufig in die Birren der Meinungen halt und Ziel gebracht, den Leibenschaften der Parteiung eine Gubne geboten.

Bagerne Ramilie gebort ju jenen rheinhesfischen Beichlechtern, die vom Berge Taunus die Rraft, vom Rhein ben Schwung befigen. Bene Rraft macht fie acht deutsch und patriotifch, Diefer Schwung erhalt fie offen fur ben freien Sinn eines neuen Sahrhunderte. Bagerne Bater, Sane Christoph Ernft, mar ein offener Gegner ter Bolitif Rapoleone. Ale der Raifer der Frangofen auf dem Gipfel feiner Macht ftant, ging er nach Bien um den Blan gur Erbebung Tirole ju befordern. Bei ben Friedensverbandlungen gu Baris bestand er auf Berausgabe des Elfaffes, auf dem Biener Congreffe fprach er den Rechten des Bolte das Bort. in der erften Rammer Rheinheffene fampfte er gegen die verwitterten Borrechte des Abels und eiferte fur Deffentlichfeit ber Berichte. Erft 1830 erichrat er vor den Bewegungen ber Beit, die fich überfturgen wollte. In feinen "Refultaten der Sittengeschichte" liegen in Aphorismen die Brundzuge feines freifinnigen, aber ernft und ftreng gehaltenen Dentens. Diese Freifinnigkeit mar so aut des Sohnes Erbe wie ber Sang jum ftrengen Busammenhalt, der für die Ration ein Centrum ihrer Rrafte fucht.

heinrich Freiherr v. Gagern ift 1799 am 20. August geboren. In der Militärschule zu Rünchen erzogen, trat er in das naffauische heer; ein sechzehnjähriger Soldat focht er und ward verwundet bei Baterloo. Er fludirte dann in

Beibelberg, Böttingen, Benf und Jena. Er mar ein eifriges Mitglied der Burichenschaft und gehörte zu den Abgeordneten, welche in Jena die Grundlinien ju einer allgemeinen beutschen Burichenschaft entwarfen. 1821 mart er Affeffor beim Landgericht zu Lorich in Rheinheffen, 1829 Regierungerath. Gine gludliche Che, die er gefchloffen, trennte ein raicher Tod. Der Sturm, ber mit bem Juli 1830 bie Bemuther burchichuttelte, rig ibn auf aus dem perfonlichen Leid. das ibn niedergedrudt. Er fcbrieb "über Berlangerung der Kinangperioden und Befetgebungelandtage". Es erregte allgemeine Bermunderung, daß ein Beamter fo entichieden für das Bohl bes Boltes ben offenen Rampf gegen beimliche Regierungefunfte in Seffen Darmftatt begann. Bom Bablbezirk Lorich in die Rammer gemählt, erlangte er die Burudnahme von zwölf minifteriellen Berordnungen ale nicht zu Recht beständigen; er erhob in dem Berfahren gegen ten Bfarrer Beidig Beschwerde wegen Migbrauch der Amtegewalt und Berlegung der Berfaffung. Die Rammer, die ihm beipflichtete, mard 1833 aufgelöft. In Folge deffen mard er nebft allen Staatedienern der Rammermehrheit feines Umtes entfest und mit fargem Rubegehalt befeitigt. Er verzichtete auf das Onadenbrot; aber er dantte auch für die freiwillige Babe, die ihm feine Mitburger jur Entschädigung boten. Er jog fich zurud und ward eifriger Landmann. Geine freie Unabhangigfeit befähigte ihn doppelt, für bas Bohl bes Bolts zu arbeiten. Abermals in die Rammer gewählt, nahm er ten Rampf von neuem auf. Er focht für die Unabhangig-

feit ber Richter; er erflarte 1837, "die Bartei, Die gegenmartia die Geichafte bee Staates fubre, verftebe bae conftitutionelle Brincip nicht und icheine in ibren einzelnen Mitgliedern auch vergeffen zu haben mas Recht fei." Die Rammer mart Gagerns megen jum zweiten Dale, fie mart unter gleicher Beranlaffung jum britten Rale aufgeloft. Der Beriaffungeftaat in Seffen bestand nur noch dem Ramen, nicht ber Sache nach; die Minister hatten endlich die Minberbeit ber Rammer zu ihrer Mehrheit erhoben. Bie bie murtembergifche, begab fich auch die rheinheifische Opposition bes meiteren Rampfes. Bagern lebte ftill bei Borme auf bem Lande. Erft 1847, nach elfjähriger Baufe, erfchien er ale Bertreter von Borme wieder auf bem Landtage; ee galt, das Rleinod der rheinischen Rechtevflege zu fcbirmen, ein Rleinod, bas bei bem Drude heimischer Bewaltherrichaft ben Mannern des Rheinlandes werth und theuer blieb, ob es fcon bas Gefchent bes fremblandifchen Unterbrudere mar. Gagern fiegte nicht, aber er mirtte. Gin Mann bes lebendigen mundlichen Bortes, griff er zugleich von neuem zur Reber. In jenem Jahre erichienen feine "Rechtlichen Erörterungen über den Inhalt und Beftand der der Broving Rheinheffen landesherrlich verliehenen Garantie ihrer Rechtsverfaffung." Trop der gemäßigten Schreibart, dachte man auf eine Sochverratheflage. Ein Scandal tam den Regierenden gegen Bagern ju Bulfe. Beorgi, der befannte Untersuchungerichter, ber, wie das Land fagte, den Bfarrer Beidig im Rerter jum Selbstmord getrieben, fant fich beleidigt und

forderte auf Bedingungen, die ein wilder Blutdurst dictirte, Genugthuung im Zweikamps. Beidig's Brüder waren gegen den Richter klagbar geworden; das Geset sprach ihn frei; das Geset war zu ohnmächtig um den Richter zu richten. Belder, Bilhelm Schulz schrieben gegen Georgi, eine ganze Litteratur war unfähig, in hessen Darmstadt unschuldig vergossenes Blut zu sühnen. Gagern erst hatte den so lange Unantastdaren getrossen. Das Duell unterblieb. Gagern stellte Gegenbedingungen, wie sie Usus und Ehre forderten. Damit schien das Gelüst des Gegners nicht zusriedengestellt, aber Georgi konnte dem Bolizeistaate den Dienst nicht leisten, einen Mann wie Gagern sortzuschaffen.

Es sind andere Zeiten über heffen Darmstadt, über Deutschland heraufgezogen. Gagern ward im Sturm der Bewegungen als ein Tell erkannt, der das Steuer führen könne. Er ward in Rheinheffen Minister; der junge Regent des Landes ward sein Freund. Aber zu höherem berusen, legte er sein heft in der heimath nieder und steht in Franks surt als Deutschlands zukünstiger Reichskanzler da. Möchte er nicht an alten hartgesottenen burscheuschaftlichen Illusionen kauen, sein berechtigtes Selbstgefühl ihn nicht blind machen!

Soll ich sein Neußeres bezeichnen? Alle Bilder von ihm geben die oft besprochene buschige Braue, hinter der ein fraftvoll ftartes, und doch mild gewinnendes Auge blist und leuchtet. Mit der imponirenden Kraft gesellt fich in seiner Erscheinung die warme trauliche herzenbewegente Ge-

walt des Rannes. In seiner Haltung liegt ein Abel ter Gewohnheit und Sitte, und mehr als das, ein Adel des Gemuthes. Seine Rechtstunde eröffnet ihm die Bahn, wenn er
im Parlamente spricht, die biedermännische Kraft und Fülle
erwirbt Bertrauen; der Schwung seiner Begeisterung bei soviel Ebrlichteit der Gesinnung führte zu Triumphen, wie nur
er sie in der Paulstirche seiert. — Und doch sah mir der
Mann gleich Ansangs, im April, wie das Berhängnis aus,
das gutmüthig, aber blind über das freie Berden der Dinge
in Deutschland hereinbricht. Er verdächtigte Diesenigen, die
weiter blicken wollten als er, und Diesenigen, die er schüt
und die hinter ihm zurückleiben, werden ihn schließlich verleugnen!

ben 14. Juli.

Bon der flawonischen Militärgrenze erscholl in der Agramer Zeitung ein hülferuf gegen die Magharen an den Thron des Raisers von Defterreich. "Kaiser! heißt es darin, wisse daß uns die russische Knute sogar lieber ift als der magyarische Uebermuth! Raiser, bedenke daß unsere Grenze nur den 35. Theil Deiner Monarchie ausmacht, und dennoch ein Drittel Deines Fußvolks herstellt!" — Aus hermannstadt bringt der "Siebenbürgische Bote" eine Erklärung der Sachsennation, wonach dieselbe sest entschlossen ist allen dreisten Uebergriffen der Magyaren Biderstand zu leisten. Die Sachsen in Siebenbürgen beklagen sich daß die Deutsschen in Ungarn sich nicht regen, gar nicht zu fühlen scheinen,

es gelte jest das Deutschthum in Ungarn zu retten. Sie erflaren die Freundschaftsversicherungen der Magyaren für "leere Spiegelsechtereien".

Belch verzwickten Antrag ftellte Johann Jacoby der Berliner Berfammlung! Sie sollte erklären, die Frankfurter Berfammlung habe einen schlichten Beschluß gesaßt, aber fie durse schlechte Beschluße fassen, die für ganz Deutschland bindend seien! Bon der moralischen Absurdität hierbei abgesehen: wie unparlamentarisch, eine solche Doppelsalle zu stellen! In der That wußten die ausgescheuchten Mäuse nicht, in welches Loch sie kriechen sollten. Man verwarf die ganze müßige Untersuchung.

## Mus Berlin, b. 18. Juli.

Man versichert auf das bestimmteste, daß die Ratistication des Baffenstillstands mit Danemart dem Reichsverweser und dem Parlament in Frankfurt völlig anheimgestellt sei. Doch kann ich Ihnen sub rosa mittheilen, daß die sogenannte Frankfurter Ratistication reine Formsache ist: sactisch wird der Baffenstillstand mit Hamlets bosen Landsleuten von Preußen auf eigne Faust ausgesührt. Brangel hat nur deshalb erflärt lediglich einem Mandat aus Frankfurt nachzukommen, weil er sich seine Stelle als kunftiger Oberbesehlshaber der Reichsarmee wahren wollte. Ebenso sprach sich die hannöversche Regierung dahin aus, sie betrachte die Sache, was hannover beträse, für beendigt. Sehn Sie, das ist die deuts

sche Einheit! D, ihr armen vorlauten Gloden und Ranonen, die ihr euch eine ganze Boche lang vor übergroßer Freude heiser geschrieen habt! "Habemus papam!" frigeln tausend und tausend Gänsefiele auf's geduldige Bapier, habemus papam! zirpen die Lyrifer in Morgen und Abendblättern, aber die Fürsten bleiben in ihren Sondergelüsten. Ber lacht sich in's Fäustchen? Ich weiß es. Rußland lacht, die Anarchisten lachen wo möglich noch lauter und berzlicher. Auch Friedrich hecker wird bald eine gellende Lache aussichlagen. Und dann? Dann wird Jemand weinen muffen, deffen Schicksal Beinen gewesen ist seit dreiundereißig Jahren.

Leipzig, b. 19. Juli.

Die Republik Frankreich will die Brivatdomanen Louis Philippe's zum Staatseigenthum schlagen; sie verauctionirt sogar die Pferde und Equipagen der Herzogin von Orleans und des kleinen Grasen von Paris. — Sehr großartig und großmuthig! Thiers erhob sich gegen den Borschlag in der Nationalversammlung. Er halt das Bolk sur ermächtigt jede Regierung abzusehen, die Regierungsform zu andern; allein zu einer Beraubung des Privatvermögens sei fein Staat berechtigt, die Republik Frankreich solle diese Schmach nicht auf sich laden!

In der Schweizer Tagfagung murde behauptet, die deutfchen Flüchtlinge verhielten fich ruhig. hecter erklart es für eine Luge daß er Werber aussende. Die Bafeler Zeitung

fagt aber: "Bor und liegt ein, wie es beißt, in unferer Rähe gedruckter "Blan zur Revolutionirung und Republikanifirung Deutschlands von G. Struve und R. Beingen." In demfelben wird jum Riefentampfe aufgefordert, burch energische Sandhabung der Gemalt und ichonungelofe Behandlung der Gegner, namentlich Confiscation bes Bermogens aller Derer die fich im Dienft der Kurftenpartei bervorgethan. Gin Aufruf an bas beutsche Bolt verspricht demfelben alle möglichen herrlichkeiten; es folgt fobann eine Organisation bee Aufftandes, Organisation der republikanifchen Behörten und allgemeine Berhaltungemagregeln für Die Beamten ber Revolution und Die Officiere bes Bolte. heeres, alles im Sinne des revolutionaren Terrorismus." -Rührt bas mit von Beingen ber, fo verfteben wir wieder nicht den offen zwischen Beingen und Beder ausgebrochenen 3wiefpalt. Es gefchehen im Reldlager ber Republifaner feltfame Dinge. Graf Derindur, mer loft diefen trodenen 3miebad ber Ratur?

Frau Quife Afton hat in Schleswig die Lazarethe der verwundeten Freischärlerverlaffen und wohnt wieder vorläufig in Magdeburg; in der Rabe, im Städtchen Burg, ift ihr gesichiedner Mann, der Fabritant Afton, geborner Englander, anfässig. Ihr patriotischer Eiser, schnellverraucht, macht dem republitanischen Blat. Luise Afton ift jest Republitanerin. Sie hat geschwantt ob fie fich für die Republit Ruge oder für die Republit geder oder für die Republit "die zu schmutzer

Befinnung führt", enticheiten foll. Die Republit Ruge ift die Republit der uneingeschränften Bernunft, die ihre Ranonen mit abstracten Ginfallen ladet. Die Republit Beder balt es lieber mit dem Drefchflegel ale mit der Logit der Bhilofopben, greift aber freilich mitunter auch zu ben praftischen bulfemitteln der Bilddiebe und Gauner. Die Republit "die zu ichmutiger Befinnung führt", wie jemand im deutschen Berein au Leipzig fagte, existirt bis bato meniger ale Bartei benn als Kluidum in der Atmosphäre. Frau Luise Afton bat fich porläufig für die Republit Seder erflart, sammelt in Magteburg für ben Guerillachef ber Republit und will mit einem Trupp blutjunger Menschen nach Muttenz mallfahren, mo fie fich dann jugleich wieder jum Lagarethdienft für die Republikaner erbietet. Sicherlich wird fie die Bunden beilen. Die Bermeab unter dem Rutichleder feiner Frau empfing. Sie wird die Magdalene der Republit fein. Durch hofentragen und Cigarrenrauchen bat fie fich dazu ichon in Sambura binlanglich vorbereitet. - Buvor beschenft fie jedoch bas unwürdige, weil noch nicht republikanische Deutschland mit einem Roman, "Ludia", ber bas Berliner Salonleben schildert. Sie mird fich mit dem Roman beeilen muffen, benn wenn die Republit in Deutschland proclamirt ift, hort alles ancien regime und natürlich auch alle erbarmliche Romanlecture auf.

Die verschollene Lola Montes taucht am Genfer See wieder auf. Sie wohnt dort am nördlichen Ufer im château de l'Impératrice, nach Josephine also benannt. Sie hat fich

wieder hubic eingerichtet und icheint hohe Bafte empfangen au wollen.

ben 21. Juli.

Seht, da steht der große heder, Eine Feder auf dem But, Seht, da steht der Bolfderweder, Lechzend nach Tyrannenblut! Basserstiefeln, dide Sohlen, Säbel trägt er und Pistolen, Und zum Peter sagte er: Peter, sei Du Statthalter!

Peter, sprach er, Du regiere Constanz und den Bodensee.
Ich zieh aus und commandire Unfre tapfere Armee.
Wit Polacen und Franzosen Bird der Herwegh zu mir stoßen, Und der stirbt lebendig eh'r, Als daß er ein hundssott war'!

Beder's Geift und Schimmelpfennig Machten ba den Schwaben warm: Gerwegh fab's, er fuhr einspännig, Und es fuhr ihm in den Darm. Unter seinem Sprigenleder Forcht' er fich vor'm Donnerwetter; heiß fiel es dem herwegh bei Daß der hinweg besser sei, n. f. w.

In diefem Tone fingt ein Bankelfanger, ein Spielmann bei den heffen, das neue Lied vom großen heder, nach bekannter Melodei mit Drehorgelbegleitung. — In Stuttgart

ericbien von einem Schwaben, man nennt Buftav Bfiger, eine gar ernft und fcwer gehaltene Brofdure: "Die Glorie beder's." Der uns auffällige Ernft Diefer Biberlegung eines knabenhaften Dunkels bat vielleicht an Ort und Stelle feine gute Begrundung, icheint vielleicht nothig bei dem fabelhaften Antheil, ben man ba ju Lande einer verbrecherischen Baahalfigfeit ichentt. Der blonde Beder mit ber hahnenfeder auf dem Sturmbut ift ben Bauern im Oberlande gum Bopang geworden, der aber nicht blos ichreckt, fondern auch lodt und reigt. Die ursprungliche Krifche eines Jugendmuthes bat noch Reiz, auch wenn er in Frechheit umschlug, zu unserem Staunen felbft dann noch wenner meuchelmörderisch Blut vergoß. Daß Beder der Retter fein foll, beweift nur für Baden und Burtemberg ben langangehäuften Groll bes gemeinen Mannes, der fich felbft noch ein Rathfel ift. An Kriedrich beder fnupft ber ju Mpfterien geneigte Schmabe alletlei Sput und Beheimniß. Gin fomnambuler Schafer predigt bort von ihm prophetisch und die Bauern, die von feinen Schägen fabeln, reden von Bedethalern nicht anders ale von folden die Beder vertheilt. Beder's Beit ift aber icon um; er hatte ju ben Bauern im Deenwalde ftogen muffen, um der neue Thomas Munger und als folder geitgemäß todtgefclagen zu werden. Guftav Bfiger's Brofcbure erläutert die Erscheinung eben fo fachgemäß ale pspchologisch. In letter Beziehung ift une Diefer Beld tein Rathfel. Bir bedauern Beder's urfprunglich icone frifche Rraft. Seine Bartei hat ihn verdorben; die Bewunderung ichlechter Ropfe

hat ihn schwindeln gemacht. Das ift das Loos dieser Bolkshelden. In Sachsen bewahrt die bier herrschende Rüchternheit davor. An übertriebenem betäubenden Beihrauch für die Bolksmänner sehlt es sonst auch hier nicht. Schreibt doch in Leipzig ein hohler Barteitopf von einem helden der Bartei: Laßt ihn nur wiederkommen! Dannsteht er wie Ballenstein da und darf sagen: Das wagten sie solang sie mich nicht sahen, aber laßt sie nur mein Antlig sehen, meine Stimme sie hören! — In Deutschland hat die Freiheit noch immer ihre Bedienten und Stiefelpuger.

Bu den unnugen Quertreibereien der Berliner gefete gebenden Berfammmlung gehört auch die Abfendung eines Ausschuffes nach Bofen, der untersuchen foll, wie die beabfichtigte Reorganisation bes Großherzogthums zu folchem Blutvergießen führen tonnte. Ale wenn das die Krage entfcheiden konnte, ob Bofen zu Deutschland gehörig! ein jammerlicher Liberalismus je Recht haben tonnte, ber eine Feftung, auf welche viele Millionen deutsches Geld vermendet murbe um ftart im Often ju fein, Diene machte ben Bolen abzutreten! 3m Rorden des Landes ift die Bevolferung jum größten Theile deutsch, drei Biertel bes Grundbefiges in den Sanden ber Deutschen, die feit 7 Jahrhunderten bier wohnen, das Land aus einer Bufte berausarbeiteten und weit mehr barauf Anspruche haben ale die eingewanderten Rordamericaner auf das Land, bas fie ben Rothhauten nahmen, um es der Menschheit juganglich ju machen. In der Stadt Bosen war die deutsche Bevöllerung ichon 1284 so bedeutent, daß der Bürgermeister und zwei Rathsherrn aus ihr gewählt wurden. Bu Ende des 15. Jahrhunderts besaßen bereits die meisten Städte des Landes deutsches Recht. Das sind Thatsachen, die ein schiefer Liberalismus mit seiner oberflächlichen Leidenschaft nicht hinwegschilt; davon abgesehen daß unter den Bosen die in Bosen wohnen, sehr viele nichts weniger wünschen als ein polnisches Reich!

3ft es nicht tragifch bag in Stalien ber Bater ber Bewegung, Bio Rono, gang in den Sintergrund gedranat, faft gang befeitigt ift? Aus liebevollem Bergen, aus Rothwendigkeiten jum Fortbefteben des Rirchenftaates ging fein Entichluß hervor, für die Italiener ein frisches, frohlich patriotisches Leben gu beginnen. Dit bem patriotischen Selbstgefühl erwachte, natürlich genug, auch die politische Ehre. Das fo lange Beit tinbifche und feige Bolt ber Italiener murde friegerisch. Je mehr ber Bapft jedoch alle Reformen von ber Rirche abhielt und fie gang auf bas weltliche Bebiet beschränkte, je meniger blieb er Berr der Bemegung. Er fab fich in die Rothwendigkeit verfest, fein constitutionelles Minifterium in Sachen über Rrieg und Krieden felbftandig ju machen, um nicht ale Rirchenhaupt, ale Berfunder bee abttlichen Kriedens, den Banger angulegen und gegen Defterreich zu Relde zu gieben. Damit hatte er fast ichon aufgehört Kurft feines Staates zu fein. Jest wird er taum noch ber fouverane Bifchof im romifchen Cante bleiben tonnen.

Der Ruf des Boltes und der Kanmern geht dabin, die Kirchenguter einzuziehen um die Kriegstoften zu bestreiten. Bunächst stellt man dem Bapst die Forderung, die Güter der Jesuiten zu verweltlichen. Er hatte das aus eigner Machtvollfommenheit thun muffen um die Bewegung nicht aus der hand zu geben. Hoffentlich zwingt ihn auch das Bolk, oder vielmehr die Uebereinstimmung der Robili, der frei und vernünstig Dentenden, zur Resorm der katholischen Kirche!

Das fogenannte Königreich beider Sicilien bleibt in seiner ganzlichen Auflösung. Der Rönig, auf Reapel besichränkt, macht ereditlose Bersuche, ein von ihm verwüstetes Land und Bolk wieder herzustellen. Die provisorische Republik Sicilien ist von Frankreich anerkannt, aber England dringt auf einen Fürsten für die Insel. Man schwankt zwischen einem toscanischen und einem sardinischen Brinzen. Der Klubb der Sechziger in Balermo und Serra di Falco, der Bräsident der Bairskammer von Sicilien, ein Berehrer des Bars, arbeitet für den herzog von Leuchtenberg.

In Toscana hat der Fürst sich an der Spite der Bewegung zu erhalten und sie zu regeln, sie gesetmäßig und
human zu machen gewußt. Bei alle dem ist selbst die Sprache
des Senates zu Florenz eine so kühne, wie sie bisher in einer
Pairekammer nicht gehört wurde. "Wir wollen, heißt es in
der Adresse des Senates, eine volksthümliche Monarchie in
den weitesten Grundlagen, und das Fürstenthum nur als die

nothwendige Grenze der politischen Freiheit und zugleich als deren beständigen Bachter." In Bezug auf den Krieg gegen Desterreich heißt es: "Es ware zu wünschen daß Deutsch-land, start im Bewußtsein seiner Rationalität und seiner Rechte, auch die Unverleglichkeit der unsrigen fühlte und einen seiner würdigen Entschluß faßte." — haus habsburg muß die alte Erbschaft Oberitaliens sahren lassen. Allein Triest, Illyrien, Istrien, Südtyrol kann Deutschland nicht ausgeben, den Italienern nicht zum Geschenk machen, obschon vielleicht unsere kosmopolitischen Liberalen ihre ehrlose Generosität auch so weit treiben möchten.

In Petersburg fordert die Cholera ihre Opfer auch schon in höheren Kreisen; der Secretar der Kaiserin, fr. Chambeau, wurde fortgerasst. Die russische Sauptstadt bietet wie im 3. 1831 ein ödes Bild; Alles ist von Angst und Sorge erfüllt, daß hinter der tückischen Raturgewalt die dumpse Gährung des abergläubigen Boltes von der politischen Leidenschaft benut werden könne. Dies bannt die Gemüther, sesselt selbst die etwaigen Plane des Cabinettes. Man spricht von erneuter Ueberwachung einiger Adelshäupter in Betersburg und Barschau. Und aus bedrohten Stimmungen riefer Art erwächst, was man in Russland den Fortschritt nennt. Der Kaiser verhängt mehrere gerichtliche Untersuchungen über Civilbeamte; den Juden wird wieder eine allmähliche Erweiterung im Gewerbebetrieb, und ausnahmsweise auf speciellen Besehl der Besuch der Mostauer Resse gestattet.

Die Entscheidung der danischen Frage hat Rußland ausgegeben, eben so alle Absichten an der preußisch polnischen Grenze. — Die Deutsche Zeitung in heidelberg weist die Ohnmacht des russtlichen heeres nach. Die Flotte sei noch mehr in einem glänzenden Elend; sie diene nur zum Svielzeuge des Zaren, könne nur Barademanöver bestehen. Eben so täuschend sei der Finanzzustand Rußlands, seine Schuldenlast zu seinen Mitteln in einem gesahrvollen Nißstande, der Eredit des Staates vollkommen vernichtet. Es scheint dem jezigen Kaiser doch der Geist einer Katharina, und ein durchgreisender großer Plan zu sehlen. Der Moment, wo Deutschland in seinen Wirren und seiner Blöße überrascht werden konnte, ist für dies Mal schon vorüber.

Der Reichsverweser wird spätestens binnen 14 Tagen wieder in Frankfurt sein. Heckscher begleitet ihn. Die Betvollständigung des Reichsministeriums hat für den handel Schwierigkeiten; Dudwitz aus Lübed ist entschiedener Freihandelsmann. Belcher Ausgleich wird hier für Nord und Süddeutschland möglich sein? — Der Balast Thurn und Taxis in der Eschenheimer Gasse ist Sitz der Centralgewalt geblieben. In Cassa beim Bundestage sanden sich nur 300,000 Fl. Das haus Bethmann soll jest, statt Rothschild, Bankier des Bundes werden.

So hat denn der alte deutsche Bundestag fein muhfam und träg hingeschlepptes Dafein doch noch auf Belder's Bestühne, Dein Tagebuch in bewegter Beit.

trieb durch eine gute That beschloffen. Belder erschien als Bundestagsgesandter in Lauenburg und stellte dies Land, solange ber Krieg zwischen Deutschland und Danemart dauern werde, seierlich und förmlich unter deutsche Administration.

Das Osnabruder Tageblatt faßt die Möglichkeit einer Ausführung der königlichen Drohung ganz einfach ins Auge. Es sagt: "Burde die ausgesprochene Drohung ausgeführt, so geht unsere Ansicht dahin: das hannöversche Bolf setze dem Allerhöchsten Billen Sr. Majestät keinen Biderstand entgegen, begleite vielmehr die Reise mit den heißesten Segens-wünschen und übertrage sosort die Regierungsgewalt dem Reichsverweser und seinen dem Barlament verantwortlichen Ministern. Es werden durch diesen Schritt die Kosten einer doppelten, durchaus unnöthigen Regierung gespart,, und es wird zur Begründung der sessellen Regierungen gegenüber der Biderspruch der einzelnen Regierungen gegenüber der Gesammtregierung des deutschen souveränen Bolks in dieser einsachen Berschmelzung seine naturgemäße Lösung findet."

Pring Abalbert von Preußen, seit langer Zeit dem Seewesen zugewendet, hat in einer Druckschrift die Bedürfniffe einer deutschen Flotte erläutert. Er warnt vor halben Maßregeln und entwirft im großen Styl den Plan zur deutschen Marine. Um der russischen Flotte mit 27 Linienschiffen gewachsen zu sein, hält er 20 Linienschiffe, 10 Fregatten und 30 Dampfer für das Minimum; damit aber würden wir die vierte Seemacht ber Erde fein. Als Rriegshafen in ber Rorbfee empfiehlt er Gludftadt, für die Oftfee aus ftrategifchen Grunden Danzig.

König Leopold hat einen außerordentlichen Landtag in Belgien mit den Borten eröffnet: "Meine herren, ich bin glücklich mich wieder in der Mitte der Bertreter der Ration zu sehen. Angesichts der Europa tief aufregenden Bewegungen ift Belgien ruhig, vertrauend und start geblieben." — Ein seltnes Land, das sich start und ruhig, ein seltner Fürst, der sich "glücklich sühlt" inmitten der Bertreter des Bolles! Borauf beruht das Glück in der haltung und Stimmung Belgiens? Der Gründe sind viele; aber der hauptgrund scheint uns dieser: Belgien hat weder eine äußerste Linke von eigensinnigen Ideologen, noch eine äußerste Rechte von starren Royalisten und Juntern.

## Bur Geschichte der polnischen Sache in Posen.

1.

3wei Officiere des preußischen Generalstabs haben nach ben Acten Beiträge zur Beleuchtung des polnischen Aufstandes in Basen geliefert. Rajor v. Olberg erläutert Rieros-lawski's Denkschrift. Diese Schrift war nichts weiter als lächerlich. Sie beginnt mit der Erzählung wie der held Mieroslawski, aus dem Kerker befreit, das Berliner Bolt in

frangonicher Sprache baranquirt, ibm feine Anficht über ben Biederaufbau Bolens mitgetheilt, und wie die verfammelte Menge, von welcher ibn freilich nur ein fehr kleiner Theil verftand, ibm jugejubelt, ibm die Rreibeit Bofene jugeftanden habe. Er nennt Diese Scene einen feierlichen Bertrag mit dem Berliner Bolfe und betrachtet Diefen Act ale Die Bafie jur Biederherftellung Bolene. "Ein einziger ungeheurer Schrei ber Buftimmung", fagt er, "fchien une Burge für die Aufrichtigkeit unferer Befreier zu fein!" Raft gleichzeitig tam bie Deputation bes Rationalcomite's nach Berlin. Mieroslamefi mobnte den Conferengen mit den Miniftern bei; er nahm den Gindruck mit fort, bag die preußische Regierung nicht offenbar in Bolen fich eine unabhangige Racht gegen Rufland ichaffen tonne, daß ihr aber nichts lieber fein tonne ale diefe Macht von felbft entftehen gu feben, und fich nachher ben Anschein geben ju tonnen, die Thatfache anzuerkennen. In General v. Billifen erkennt er unter allen aufgeflarten Mannern Breugene ben Gingigen, der es begriffen, welchen "Rugen man von dem polnischen Batriotismus ziehen" tonne, um Deutschland den Ruffen gegenüber "mit geringen Roften Die nothige Sicherheit ju geben". "General v. Billifen", fagt Mieroslamefi, "hatte mich zwar nicht beauftragt, aber durch die edelmuthige Aufrichtigfeit feiner Sprache doch angefeuert in diefem Sinne die Aufregung im Großberzogthum Bofen zu regeln." Inzwischen, meint er, habe die Ankunft bes General Billifen in der Lage der Dinge nicht viel andern fonnen. Die Bolen batten, obne

nach der Meinung diefes Generals zu fragen, 20,000 Genfenmanner und Jager aufgebracht; Mieroslamsti machte fich blos die Aufgabe, diefe Maffen in der Art zu regeln, daß fic nicht in Kreibeuterschaaren ausarteten; er mar der Meinung, mit feinen Senfenmannern "Die Avantgarte bes beutichen Liberalismus" ju machen \*). "Da ploglich", fagt er, "brachen die unerhörten Erceffe der preußischen Truppen aus! Dic ichlefische und tie pommeriche Landwehr baben ten preußiichen Ramen entehrt, und General Billifen mar eben fo wenig wie jeder Andere im Stande Die Broving ju pacificiren, jo lange fie den Schreden Diefer undisciplinirten Banben preisgegeben blieb!" Gleich in ben nachften Beilen entichlubft ibm aber eine Schilderung ber polnischen Schaaren. Die Mieroslamsti organifiren wollte. "3ch fand in unferm Lager eine tobende Daffe von Bauern zu einem folden Grat von Buth aufgeregt, wie ich fie bisber bei une fur unmöglich gehalten hatte; ein einziges Bort vom Riederlegen ber Baffen murbe bem Unbefonnenen, der es ausgesprochen, das Leben gefoftet haben." - Man weiß ohnedies, daß Ludwig Mieroslamefi nur mit genauer Roth den polnischen Mordbrennern entging. Belche Ehrlichfeit aber bas polnifche Rationalcomité den Deutschen gegenüber im Schilde führte, ergiebt fich aus der folgenden Aufforderung, welche dem orn.

<sup>\*)</sup> Der deutsche Liberalismus aller Farben, gleichviel ob Ruge'schen, Blum'schen, Biedermann'schen od. Beneden'ichen, ift bierin einig, Grn. v. Mieroslawell zu danken, daß er ihre Avantgarbe machen wollte.

von Olberg im Original vorlag: "Das Berhaltnis ter beutschen Bevölkerung zur polnischen befindet fich in einem vorzugsweise gereizten Zustande. Es muß vermicden werden die Deutschen zu sehr zu allarmiren, um nicht dadurch eine zu große Reaction ins Leben zu rufen; jedoch ist es durchaus wichtig die Suprematie über sie zu behaupten. Deschalb wird Angesichts der Deutschen ein offenes, aufrichtiges, freundliches Benehmen, das sie unserer Zuneigung und Berbrüderung versichert, anempsohlen; hinter ihrem Rücken ist aber das Bolt zu bewassne, sein Enthusiasmus anzuseuern und dasselbe in bedrobender Haltung darzustellen", u. s. w.

"(gez.) Moraczemeti. v. Bermineti."

Und mahrend die wilden horden die heuchelei ihrer Führer zu nichte machten, fengend und mordend die Bohnungen der Deutschen überfielen, sollten wir, wie der Frankfurter Fünfzigerausschuß mit wohlseiler Großmuth und nach der Phrase der Freiheit verlangte, die deutsche Frage in Bosen offen lassen!

2.

Major C. v. Boigts:Rhes lieferte eine actenmäßige Darnellung des letten polnischen Aufftandes in Bosen. Er zieht
die nächstliegenden politischen und militarischen Fragen in
seine Beleuchtung. "Das nationale Bewußtsein, sagt er,
welches in Deutschland neu belebt zur Einheit strebte, mußte
bei einem gerechten und edlen Bolke nothwendig auch die Sympathien für die polnische Nationalität erweden, welche

nach lange verlorener politischer Gelbftanbigfeit die große Stunde begrufte, Die ihr die felbftverfcbergte, aber barum nicht minder fcmerglich vermißte Freiheit anzufundigen fchien. Rie gab es einen fo gunftigen Moment für bie unter Breugens Scepter mobnenden Bolen ale gerade jest, um ibre Rationalität frei und verbrudert mit einem farten, ju ibrem Souk bereiten Staate entwidelt zu feben, und nie ift eine fo lachende Butunft fcneller mit trübem Gewölt verfcbleiert, im ermachenden Sturm verweht, ale es fier in ben verfloffenen Tagen geschah. - Bir turfen mit Ueberzeugung behaupten, daß der polnische Aufftand nichtdurch die preußis fchen Baffen allein befiegt murde, fondern durch die gefchmunbene Sympathie ber Bolfer. Gin Jeder frage fich felbft ob es in heutigen Tagen möglich gemefen mare, einer Ration, Die auf gefetlich moralischem Bege ihr Recht fuchte, Diefes Recht vorzuenthalten, wenn daffelbe durch die Buftimmung der Bolter getragen murde! Gemiß nicht. Aber mas hat biefe Sympathie fo fonell verschwinden laffen, die von allen Seiten und in der Proving felbft den Bolen fo marm entgegentam? Richts anderes ale der unabläffige Trug, bie Täufdungen, die Gewaltsamfeit und die vollendete Unmahrbeit, durch welche fich die Bolen ju beben fuchten. Ber die lettvergangene Beit hier durchlebte, ber weiß daß dies eine traurige Bahrheit ift. Die Boller haben fich von diefer Bahrheit überzeugt, benn bas Nechte unterscheidet fich beute. wo die Deffentlichkeit und die Breffe ein funftliches Berhullen ber mahren Berhaltniffe unmöglich machen, in furger

Rrift." - Buerft migbilligte man die Ungerechtigfeit, mit welcher bie Bolen ohne Rudficht auf 500,000 berechtigte Deutsche und 80,000 Ruben bas gange Land fur fich in Anfpruch nahmen. Dann emporten die Mittel, welche in Anwendung gebracht wurden. Ferner überzeugte man fich, bag neben den Deutschen auch ber gange grundgeseffene Bauernftand von einem Abjall von Breugen nichte miffen wollte, weil er unter preußischer Regierung erft mahre Menschenrechte und ein genichertes Gigenthum erlangt batte. Endlich fab man ein daß tas Großbergogthum Bofen, von Breugen getrennt, nur eine Brude fur Ruglante Seere ine Innere von Rorddeutschland fein murte. "Es gebort, fagt Rajor v. Boigte-Abek, nur geringe militarifche Ginficht bagu, Dies ju begreifen. Breußen murbe durch ein tief bis gegen die Der binreichendes unzuverläffiges Land auseinandergeriffen, Schlefien von Beftpreußen getrennt fein, wenn man die Feftung Bofen, tiefe ftarte, mit deutschen Rraften erbaute Grenzwarte, aufgeben wollte." Die philanthropifche Gentimentalität, die fosmopolitifche Schonthuerei murbe unferm Baterlande eine Bunte geschlagen haben, Die mabricheinlich niemale heilte. General von Billifen, vom Minifterium Camphaufen belobt, mar von der alten Berblendung erfüllt, in einem unabhangigen Bolen eine Bormauer gegen Rußland ju feben. Es icheint daß diefer General, welcher früher fcon langere Beit in der Proving ale Chef bee Generalftabes vom fünften Armeecorps eine dienstliche Stellung befleidete, vielfache Belegenheit zu perfonlichen Begiebungen mit polnischen Familien fand. Eingenommen burch die alle gemein gnerkannte Liebensmurdigfeit, beftochen burch bie gefelligen Talente ber Bolen, ließ er fich verleiten biefe Gigenfchaften des Umgange mit den Rabigfeiten zu verwechseln, welche eine Tuchtigfeit im Staatsleben forbert. v. Billifen war blind für den Mangel an Bahrhaftigkeit und Chrlichfeit unter den Bolen; fonft murte er nicht, bepor er die preußischen Beborben in der Broving zu Rathe jog, mit ben polnischen Ruhrern über die Freiheit Bolens verhandelt haben. 3m Widerfpruch mit dem commandirenben General fcblog er mit ben Bolen eine Convention ab, Die diefe nicht hielten, mahrent er den Abgeordneten jur deutschen Rationalversammlung wegwerfend entgegnete: fie möchten die ihm gemachten Antrage in zweimal vierund. zwanzig Stunden erft beschlafen und dann wiedertommen! Die Convention bestimmte ausbrudlich, die militarifchen Magregeln einzuftellen. Bahrenddeffen murde der Aufftand im ganzen Lande organifirt, das Landvolf unter Drohungen bemaffnet, der Landsturm auf Signale eingeübt, der Ausbruch eines religiofen Burgerfrieges auf alle Beife vorbereitet. Bei jeder Blunderung, bei jeder Schandung ber Berfonen und bes Gigenthums erflarte Billifen Die Beforgniß ermedende Rabe der preußischen Truppen als den Grund der icheuflichen Barbareien, welche der polnische Kanatismus verübte. Die Rubrer der Bolen maren felbft nicht mehr im Stante die raub. und mordfüchtigen Rotten ju zugeln; hatten doch diefe Rubrer, Abel und Beiftlichkeit, Alles gethan bie

Sache ber Areibeit jur Sache bee blinden Kanatismus ju machen! Der Beichtftubl und die Rangel murben von neuem benutt, um blutigen bag gegen die Deutschen zu einer Forberung ber Religion ju machen. "Bie viele, fagt Major v. Boigte-Rhet, wie viele von den bedauernewerthen Opfern ber Berführung, die mir in den polnischen Lagarethen auf ihrem Schmerzenelager um fie ju beruhigen und ju troften befucht, haben une unter Thranen verfichert daß fie niemals den Edelleuten geglaubt haben murben, weil fie von diefen fcon fo oft betrogen maren, aber wem fie benn glauben follten, wenn nicht ihren Beiftlichen!" 3m Rreife Onefen und Mogilno batte man bem Landvolf eingeredet, daß das Blücheriche Sufarenregiment die rothen Dollmans jum Anbenten trage, weil durch biefes Regiment ber beilige Abalbert ermortet fei. - Die Beiftlichen fuhren fort Bolnifch mit Ratholifd, Deutsch mit Brotestantifch für gleichbedeutend gu erklaren und den Bauern die Beforgniß ju ermeden, daß fie evangelifch merben follten, wenn fie langer ju Breugen hielten. 3mifchen dem Edelmann und dem Ronige entfchieden fich tie Bauern leicht; "wir wollen", fagten fie, "lieber toniglich bleiben ale wieder abelig werden, benn ber Edelmann bringt une wieder unter Die Anute und nimmt une, mas une ber Ronig gegeben!" Die Junter tangten wieder mit den Landmadchen, die gnabigen grauleine mit ben Bauerburichen; aber bie Berbeigungen bes Abels und die bruterliche Bermischung der Stande tonnten tas Digtrauen nicht befiegen, bas eine lange Gewaltherrichaft be=

gründete. Der grundgeseffene Bauernstand betheiligte sich wenig oder gar nicht an dem Auftande gegen die Deutschen jum Besten der Edelleute. Rur die Macht der Geistlichen machte Proselyten jum Religionshaß gegen Deutschland. Generallieutenant v. Colomb bat den Erzbischof von Posen, den santischen Predigten amtlich entgegenzutreten, er machte ihn verantwortlich für jeden Tropsen Blut, er bat ihn inständigst die Gemüther zum Brieden zu bekehren. Statt diesen Brief zu beantworten erließ der Erzbischof Leo Przyluski an die gesammte Geistlichkeit der Diöcese ein Rundschreiben, vor dem deutschen Bunde warnend, in welchem "die Interessen der Bosener, insbesondere aber ihre religiösen Sachen vielsleicht Bedeutung und Schuß verlieren möchten!" — Durch Abel und Seistlichkeit ist Polen abermals untergegangen.

ben 24. Juli.

Sicilien hat in der Bahl feines Bappens und in der Bahl eines Fürsten geschwankt. Den Adler hatte es vom zweiten Friedrich, dem hohenstausen. Aber es kehrte zum alten thrinakrischen Bappen zurud, das die dreigestaltete Insel Thrinakria zur griechischen Beit gehabt. Dies seltsame Bappen besieht in drei nackten, wie in einem Rade geschwungenen Menschenbeinen, deren Mittelpunkt das haupt der dreigestalteten hekate macht. — Unter den Throncandidaten, einem Sohne Karl Alberts, einem Sohne Leopolds von Toscana, dem Rapoleoniden Fürsten von Canino, und Eugen Leuchtenberg, der ebenfalls von Geburt Italiener,

hat man jest, wie es heißt, dem Ersten den Borzug gegeben, troß der Besorgniß vor Karl Alberts Uebergewicht in Italien. Dieser zweite Sohn des Sardertönigs, herzog Ferdinand von Genua, ist 26 Jahre alt, noch unvermählt. Ob Karl Alberts Ehrgeiz sich nun damit zufriedenstellt, ist die Frage. Den Jalienern thut wie uns Deutschen Einigkeit noth; aber diese wird für Italien zu demüthigend und zu schmerzlich erkauft, wenn man einem ränkevollen Jesuitentönig die Krone oder die hegemonie überträgt. Die Römer und Florentiner sind gegen Alberto la Spada, die Lombarden sind der Kriegssteuern mübe, mit der sie die Freiheit von Desterreich bezahlen müssen, um zugleich die Knechtschaft unter den Sardiniern einzuhandeln. Bor der hand ist Karl Albert eilig und heimlich nach Turin gereist, um dort einen Aufruhr zu unterdrücken.

An den Magharen bewundern wir wieder den patriotischen Schwung und ein nationales hochgefühl, das fie freilich zum hochmuth gegen die Rebenvölfer verführt. Die ser Uebermuth ift aber nur denkbar bei der hinfälligkeit Derer, die er trifft. Die Magharen halten sich in Ungarn sur die regierende Ration, ihre herrschaft gründet sich auf die moralische Schwäche Derer, die sich knechten lassen. Die Deutschen in Ungarn sind ohne alles nationale Selbstgefühl, ein kriechendes, geistig ausgelöstes Geschlecht. Aber die Sachsen in Siebenburgen stehen jest mannhast da und werden ihre Rechte wahren. Die Kroaten und Slawonier wollen

iett ale felbitandiae Ration gleichberechtigt fein. In der Ballachei fteben bie Ruffen da; die Turfen ruften. - Bab. rend diefe Sturme über une heraufziehen, fagt Roffuth auf dem Reichstage, ift England, das uns mohlwill, fern, Frantreich mit fich beschäftigt; Dagparen, wir find auf une felbft verwiesen! - Unter einem Sturm ber Begeifterung und bes Sochaefühle befchließen die Ungarn 200,000 Mann neue Truppen auszuheben und bewilligen 42 Millionen. - 3ch beuge mich por der Groke meiner Nation! fagt Roffuth. das Baterland ift gerettet! - Auf das Gerucht bin, daß neue ungarifche Truppen nach Italien geben follten, erhob nd bald barauf im Unterhause zu Besth ein folder Sturm, daß ber Rriegsminifter eiligft gerufen werden mußte und bas Belübde leiftete, feinen einzigen Gobn Ungarns für jenen Rrieg Defterreiche gegen Italien herzugeben. Bor ber Sand fette es die Linke noch nicht burch, Die jest in Italien ftebenden Regimenter gurudguberufen.

Die Ballach en erklären in einer Abresse an den Kaiser von Rußland, ihre Revolution, die den Fürsten Bibesco beseitigt, sei aus dem Billen der Ration mit Bewußtsein hervorgegangen; sie protestiren zugleich gegen die Eingriffe Rußlands und wollen an ganz Europa appelliren, salls die Gewalt der russischen Bajonette dieses ihr Gutachten mißachten will. Die Russen scheen ohne Zuziehung der Pforte eine Reorganisation des Landes zu bezweden. Die fremden

Confuln haben ihre Baffe verlangt; ce fragt fich ob Rugland ernftlich den Krieg will.

Bruber batte ein auter Rechenmeifter ausgerechnet, wie theuer dem Bublicum jede Rote im Runde einer großen Sangerin gu fteben tam. Best hat ein ebenso gemiffenbafter Mann ausgerechnet, daß jedes in der Baulefirche gu Krantfurt gesprochene Bort 36 Rreuger toftet. Das bat humor erregt in der Rationalversammlung, die großen Gernfprecher aber nicht vermocht ben Berth ber Beit gegen den Behalt ihrer Borte abzumägen. Die Buth des Antragftellens ift noch immer febr in Bluthe, viele Redner, langweilig breite von der Rechten, unverwüftlich eigenfinnige von der Linken, fteben noch immer mit einem Ruße auf der Rednerbuhne, hangen die gange Sigung über in ber Schwebe zwischen ihrem Blag und der Tribune. Man hat fich jest endlich über ein Schutmittel gegen die Redefrantheit geeinigt! Beder felbständige Antrag muß mindeftene von gehn Mitgliedern unterzeichnet fein, bevor er auf der Tafel des Borfigenden niedergelegt werden darf. - Die deutsche Rationalverfammlung hat jest endlich Artifel I. der Grund. rechte des Bolfes fertig berathen und festgeftellt.

Belder hat bei feiner Anwesenheit in hamburg die Anfange jur deutschen Flotte in Augenschein genommen. Der unermudlichen, aufopfernden Thätigkeit des dortigen Ausschuffes zur herstellung einer Kriegsmarine wird es in wenigen Bochen bereits gelungen sein, eine Fregatte, eine Corvette und drei Dampfer von mehr als 200 Pserdefrast vollständig ausgerüftet und bemannt aufzustellen. — Man fabelte so viel von den Schiffen, die der Brinz von Preußen aus London mitbringen und der deutschen Ration zum Gesichent darbringen sollte. In hamburg haben einige deutsche Bürger binnen drei Monaten den Anfang zur deutschen Marine in ansehnlicher Beise begründet. — Am 15. Juli lief auch in Riel das erste der dort in Ban begriffenen Kanonen-bote unter freudigem hurrah der zahlreichen Bolksmenge vom Stapel.

ben 25. Juli.

In Brag ift der Belagerungszuftand vorläufig aufgehoben. Die Tschechomanen werden keinen offenen Auftant
von neuem versuchen, aber sie lachen sich heimlich in's Fäustchen. Bon den Führern sind nur die compromittirten Rarren
eingezogen; die eigentlichen häupter der Bartei blieben unangesochten. Die Barteihäupter thrannistren nach wie vor
die öffentliche Reinung in Brag. Bon den Besigenden unter
den Tschechen hat sich niemand der Bartei der Deutschhasser
angeschlossen; aber die Barteihäupter gebieten unbedingt
über die Broletarier, über die Arbeiter vom Bodekal, die
kein Bort deutsch sprechen und zu jedem Attentat bereit
sehen. Es wagt in Brag noch immer kein deutsches Blatt
die deutsche Sache entschieden zu versechten; Redacteur und
Buchhändler liesen stündlich persönlich Gesahr, die Drucker-

preffen maren im Augenblick gertrummert. Die Kurcht vor der roben Gewalt der Tichechomanen regiert die öffentliche Meinung, someit fie fich an's Licht magt. Beder die unter den Auspicien des Brafibiums fiebende Brager Beitung, noch das neue Constitutionelle Blatt aus Bobmen bat ben Ruth fich bem Terrorismus bes tichecifchen Broletariate entgegenjuftellen. Rur Oft und Beft macht eine ehrenhafte Ausnahme; es erflart fich offen gegen die Beuchelei, im Baumgarten fich beute die Sand gur Berbruderung zu reichen und morgen die Breffe eines deutschen Blattes mit hundert tobenden, brullenden Broletariern ju umlagern. An offenen Infulten auf der Strafe fehlt es nicht. Die Goldatesca bes Rurften Windifchgrag bat nichte ale ben roben Ausbruch im Großen und Gangen unterdrudt. Bugleich ift der Sieg ber öfterreichischen Baffen der deutschen Sache noch teineswegs ju gute getommen. Die Deutschen fteben vielmehr in ihrer ichlaffen Reutralität wie mit Keigheit gebrandmarkt ba. So lange dies deutsche Element in Brag fich nicht in fich felbst erfraftigt und ermuthigt, ift an feine beffere Bestaltung ber Dinge in Bohmen zu denken. (Bir entnehmen diese Thatfachen und Deinungen brieflichen und mundlichen Dittheis lungen aus Brag.)

Das Programm des unter Beffen berg in Bien gufammengetretenen Ministeriums ift vertrauenerwedend. Eserflart mit allen gerechten Bunfchen und Ansprüchen des Boltes hand in hand geben zu wollen, will fich jedoch auf teine Beife irgend etwas abbringen laffen mas feiner Ueberzeugung nach mit der Freiheit und dem Boble der Gefammtheit unvertraglich mare. (Es ift folimm wenn ein Minifterium erft Diefe Erflarung geben muß; man feste bae fonft voraue; es icheint aber in Wien nothig zu fein.) Das neue Minifterium will die verfaffungemäßige Freiheit in allen Brovingen gleichzeitig gur Beltung bringen. Eben fo ift es pon ber Ueberzeugung durchdrungen, daß Defterreich ale Grenzwacht ber europaifchen Gefittung im Often groß, fart und einig bleiben muffe. Um aber die 3bee ber Große und Ginigfeit, mit den vollften Barantien ftaateburgerlicher und nationaler Rreiheit verbunden, jur Babrbeit merten ju laffen. muß das Minifterium nicht allein ein Minifterium der politifchen, fondern auch der durchgreifendften administrativen Reform fein. Redlichfte Offenheit folle berrichen amischen Ration und Regierung, volltommen unvarteiliche Deffentlichkeit in allen nationalen Angelegenheiten ber Brovingen. Innige Berbindung mit Deutschland ftellt fich bas Minifterium eben fo fehr jum Biel ale volle gleiche Berechtigung aller Rationalitaten im öfterreichischen Berbande. Es hofft auf die Billigung der Reichsversammlung, will also nur mit ber conftitutionellen Mehrheit Bestand haben. - Es fragt fich nun, wie bei ber ftarten numerifchen Ueberlegenheit ber flawifchen Elemente auf dem Reichstag die moralische Mehrheit fich geltend machen werde.

Auf dem Biener Reichstage giebt es teine Rechte, feine Linte, teine Centren nach hier und dorthin, es giebt nur Ruhne, Mein Tagebuch in bewegter Beit. 25

Deutsche und Clamen. Diefe fuchen gunachft ben Sprachentampf, ber nur vorläufig entichieben murbe, wieber aufzunehmen. Balagth ift ihr Saupt, der Geschichtschreiber Bobmens der feine Bucher nur deutsch ichrieb und auf dem Brager Slamencongreß um Gotteswillen bat ihn boch beutich reden zu laffen, weil er fich in dem babplonischen Gewühl nicht: jurechtfinden tonne. Balagty fpricht felten und wenig; Rieger, Trojan und Borrofch defto häufiger, der Lette mit einem Ranatismus ber oft feine eigne Bartei gum Belachter nothigt. (Eben fo fanatifch, aber weit gludlicher für feine Bartei wirfend ift Sawlitschef in Brag, ein taum Mann gewordener Jungling, ber befondere durch feine Alugreifen nach Rufland und zu ben Gudflawen bas Buftanbefommen bes Brager Slamencongreffes betrieb.) Die deutschen Abgeordneten Bimmer und Bohme grunden eine Beitichrift gur Befampfung des flamifchen Brincips.

Bum Borfipenden des Biener Reichstags ift mit entschiedener Mehrheit Dr. Franz Schmidt, ein ganz junger Mann, gewählt; der Slawe Strobach und ein italienischer Abgeordneter mit deutschem Namen, hagenau, find Biceprafidenten.

Samlitichet, der einige Tage lang in Brag verhaftet war, ift bereits als Abgeordneter nach Bien gegangen. Er ift der held der bekannten Devise: Tausendmal lieber die ruffische Knute als die deutsche Freiheit!

In Bien ericheinen Bamphlete, Die ihres Gleichen mahrend ber zügellofeften Epoche ber frangöfischen Breffe vergebens gesucht hatten. Das Gegengewicht zu halten magen die Benigsten, weil man um jeden Preis den Ramen eines "Schwarzgelben" nicht auf sich laden möchte. Unter diesem Ausdruck bezeichnet man nämlich Alle, welche nicht mit in das Geheul gewisser Büthender einzustimmen gesonnen sind. Männer wie Lamartine, Thiers oder die englischen Staatsmänner wären hier entsehlich "schwarzegelb." — Auf Schubstarren und in rasch ausgeschlagenen Buden wird die Straßenlitteratur in Wien eolportirt; die Kreuzerblätter drohen alle andere in Wien zu beseitigen. Dem "Ohnehose", einem völlig jacobinischen Blatte, wurde der Berkauf in wandernden Büreaux untersagt, der doppelt anstößige Titel verboten. Der Ohnehose heißt seitdem Proletarier. Die Schabracke des Gauls, der den Karren zieht, ist so blutroth wie die Müße des Ausrusers und die Farbe des Blattes. Blumberg ist der Rame des Litteraten, der es schreibt.

In Baris ist der Palast der Deputirtenkammer durch eiserne Gitter vor einer frechen Ueberrumpelung des Pöbels geschützt. In Berlin sind am königlichen Schlosse die Eisengitter ebenfalls eingehängt. Der Arakehler krakehlt darüber in folgender Beise: "Seitdem die Sitter hangen, ist die Frage über den Bolkswillen nicht mehr im Schweben. Eine kurze Zeit hatte die öffentliche Meinung Sitz und Stimme; jett hat sie nur noch den Sitz, aber keine Stimme mehr; sie wird durch Sitzen zum Schweigen gebracht. Schlössel sitzt, Moneke sitzt, Siegrist, Lövinsohn, Korn und Urban sitzen. Die Zeit des Ernstes tritt ein. Das Bolk war eine kurze

Beit fröhlich, drum muß es nun gefest werden. An die Stelle ber Ausgelaffenheit tritt nun die Sipfamteit. Das Sipen der Boltsmanner ift leider erfolgreicher als die Sipungen ber Boltspertreter."

Auch die Abschaffung der Sklaverei war von der Republik Frankreich blos theoretisch, von oberstächlichen Ideologen, beschlossen und in Aussührung genommen. Zest scheint die Freiheit der Reger mit der Republik der Soldaten nicht recht zu passen, und General Cavaignac ist nicht abgeneigt die schief angesaßte Sache in den Colonien von Detonomisten, statt von Philanthropen ordnen zu lassen. — Das vorherrschend materielle England hat diese Sache der Renschheit längst erledigt, nach Grundsähen der Humanität, aber zugleich mit der praktischen Einsicht der Sachkenner, die ländlich sittlich nach Rasnahme örtlicher Lebensbedingungen die große Angelegenheit behandelten.

## Sechs bolksreden von Strauf.

Sechsmal hat David Friedrich Strauß über fein politisches Glaubensbekenntniß Rede stehen muffen "Sechs theologisch politische Boltsreden" nennt er das Büchelchen, das ihm daraus erwuchs. (Stuttgart, Cotta.) Seine Ansprache an die Bahler ift so einfach, klar, verständig und lauter wie Bolksreden sein sollten, aber nur selten find. Strauß ift ein Bolksredner ohne alle Leidenschaft. Ein aus-

gezeichneter, faft - bedenflicher Rall. Es giebt allerdings unreine Leibenschaften, Die bei ber Menge Glud machen; eine anftedende Grippe ber Tagesmeinungen, Die launifche Berrichaft ber Dobe, ber Kanatismus bes Augenblide nimmt entweder die gefunde Bernunft ober auch die patriotische Ehre beim Rragen, ftedt beide in ben Gad und ichlagt mit Käuften barauf. Das macht in beutschen Bolteversammlungen noch immer mitunter Glud. Straugene lautere Ratur, feine ftille tiefe Babrhaftigfeit verfchmaht bas nicht blos, fondern tennt es fo wenig wie eine finderreine Seele. Allein Strauß entbehrt auch im befferen Sinne aller Leidenschaft. alles Schwunges, um mit farten banben nach einem beißerfehnten, noch unficher flatternben Biel ju greifen. Er ift frei von aller Erbitterung gegen die Sinfalligfeit unferer Buftande, aus der fich die Gegenwart aufrafft, frei von haß gegen bie treulofe Schmache unserer Diplomaten, gegen bic jammervolle Saumseligkeit der Kürften, die Deutschland fo tief ine Rahrlose gebracht, daß die Belfer, die ploglich aus bem Bufch herbeispringen den Bagen ju retten, voll Gifer ins Sandgemenge gerathen und gegen einander wuthen. Strauß tritt aus ber einsamen Studierftube in Die Bolts. versammlung; er ift wirklich unschuldig wie ein Rind. Er alaubte den jahrhundertlangen Sader ber Pharifaer und Schriftgelehrten geschlichtet, aus dem Buft der Bermilderung das reine Chriftenthum gerettet ju haben; und nun es gilt das Baterland zu retten, vermeint er eben fo ichlicht und einfach die Lesarten ber verschiedenen Barteien erflaren und

über ben leidenschaftlichen Streit binaus ein ideales Etwas rein und nuchtern binftellen zu tonnen. Dit den Gingelftaaten ging es in Deutschland nicht mehr! fo fagt er fich. Der Birrmarr fo vieler Souverane nimmt fein Ente: Das Baterland geht darüber verloren. Run, fo begeben fich bie Fürften ihrer Ginzelftellung, mablen unter fich einen Raifer und geloben, fich ihm unterzuordnen. Voila tout! Gehr einfach und fehr nüchtern. Strauß bat feine Ahnung mas für Machte beraufgeftiegen find, die es nebenbei zu bewältigen gilt, Dachte der Finfterniß die ted genug find mit dem Lichte zu buhlen, Gefvenfter die die Frechheit haben noch Morgens beim Aufgang der Sonne umzugeben. Auch icheint er nicht gu miffen welch eine tiefe Berichuldung die Fürften um ihr Recht und ihre Befähigung gebracht, Deutschlande Reubau aufzuführen. Satte por breißig Jahren ein mohlmeises altes Beib ihnen gefagt, wie es tommen murbe: fle hatten fich beeilt felber Sand anzulegen, hatten nachgeholt mas fie 1815, mit freudetrunfenen, vertrauenevollen Bolfern fiege reich heimkehrend, ichmachvoll verfaumt und verschmaht. Aber auch da fcon hatte es gegolten bem Bolte fein Recht ftaatlich festzustellen. Dem Dofen ber ba brifcht, fouft bu's Maul nicht verbinden! beißt's in der Bibel, und die Furften feffelten den Bolfern, die für fie gefampft und geblutet, Sand und Mund. Der Schrei, ber jest durch die Belt geht, flingt wie Bahnfinn. Aber ein Schmerz, der bie jum Bahnfinn fich fleigern tonnte, bat fein gutes Recht. Er hat auch bie Macht, die thatfachliche Gewalt. Das Bolt hat fich die Souveranitat zugesprochen, die von den Fürsten schlecht gehandhabt wurde. Das Bolt will nicht blos mitrathen, mitthaten; es will selbstbestimmend den Grundbau seines neuen Lebens aufsühren. Das ist die demokratische Concentrationstraft, die alle Stämme nach Frankfurt treibt, sich nun unter einander zu vereinbaren. Die Fürsten hatten in guter Zeit nicht den Muth, nicht die Klugheit gehabt, sich einen Kaiser zu stellen. Zest will das Bolk sich seinen Obmann selber wählen, der als Schluspunkt des Ganzen, als Punkt über dem I, die unter den Bölkern beschlossene Einheit und Freiheit in sichtbarer Person sigürlich darstelle. Macht und Bucht liegt im Parlament, im Parlament regiert sich die Ration.

Das fühlt und meint Strauß nicht. Er wünscht und will all die Errungenschaften der Freiheit, Einheit, Mündigsteit, die das Bolk zum Theil erst in Barricadenkämpsen den Fürsten abgewonnen; aber er will sie von einem Raiser derereirt haben. Bunderbar! Im Christenthum, auf dem Boden des Glaubens und des ahnungsreichen Gefühls, hat und Strauß die seligmachende Bersonlichkeit sast mit ruhiger Grausamkeit genommen, die Person des Gottmenschen, die den Zauber ihrer Macht über die Jahrtausende bethätigte, verleugnet. In Sachen des herzens sollte der Begriff mehr gelten als die lebendige warme wunderwirkende Person, — und in Sachen der Politik soll die Idee ganz wieder drangehen an den Zusall der Personlichkeit! So will es Strauß.

Strauß mußte fich in feinen Boltereden eifrig gegen ben Glauben der guten murtemberger Bauern wehren, er fei ein

Stud vom Antidriften. Und die Ludwigeburger, feine vaterftabtifden Landeleute, jogen in ber That einen Bietiften vor, der ihnen ju Bergen und ju Maule geredet. - Strauf eifert mithin gegen die directen Bablen. Er fagte ju den Bauern ebrlich und aufrichtig: Runf Sechetel von Euch find unmundig; es thun Euch alfo Amischenmanner noth, die ba miffen mer tuchtig fei gur Uebernahme bes aroßen Amtes. für Bolf und Baterland ju reben und ju ftimmen. Strauß ift für indirecte Bahlen; und je weniger befchrantt bas Bablrecht, je größer mithin die Maffe ber Babler, besto nothe mendiger, fagt Strauf, ift der indirecte Bablmodus. -Bir find in Sachsen eines Andern belehrt. Beder, auch ber Beringfte, tennt Ginen, bem er fein Bertrauen ichentt. Es wird ihm aber fcmer, 3molfe herauszusuchen, die fur ihn den Ginen mablen follen. Das verbedte Spiel macht unwillig, fort alle fittliche Ginfachbeit bes Bablactes und giebt den Parteien, die fich auf politische Umtriebe legen und den Ripel Des Ehrgeizes bis jum franthaften Kanatismus aufgeblafen haben, ju allen Intriguen und Bablbeftechungen Die Möglichkeit und die Beranlaffung. Benn Bauern orthodor fromm find, fo follen fie auch einen Frommen mablen durfen. Ihre Erziehung gefchehe durch Bredigt, Schrift und Lehre. Stellt 3hr ihnen Mittelemanner fur ben Act politifcher Meußerung, fo erflart 3hr damit ihre dauernde Unmündigfeit.

den 26. Juli.

Arnold Ruge's neuer Ginfall in der Nationalversammlung mar, man tonne eben fo gut Abgeordnete aus Rorwegen ale beutiche Abgeordnete aus Bofen gur Berathung über Deutschlands Bohl und Beb julaffen. - In feiner letten unermudlichen Rede trug Ruge auf einen Bolfercongreß an jur Reftftellung bes emigen Friedens. Rach bes abftracten Bhilosophen Meinung find die Bolter nur dazu ba, um in folden Experimenten mußige Theorien Diefer Art zu conftatiren. Rach Ruge ift ber Friede nicht zur Wohlfahrt ber Rationen ba, fondern die Rationen find dazu ba, um den allgemeinen Sat und Baragraphen vom emigen Frieden gu bemeifen. Alles Concrete wird nach diefer verdorbenen Begelei ber Abstraction geopfert. Diefe Abstraction begreift nicht, daß es eine Thorheit mare, wenn Deutschland seine Truppen entließe, mahrend Frankreich 300 neue Bataillone aufftellt. Sie erflart ftebenbe beere für eine Barbarei, Reftungen für eine Dummheit. Sie ichlagt une por, Bofen preiszugeben, bas Bollwert Deutschlands im Often, findet es aber naturlich, wenn Frankreich es lachend abwiese, wollten wir Stragburg fordern, wie die Bolen die mit beutschem Geld erhaute Reftung Bofen fordern!

Rarl Rofenkrang foll als Unterrichtsminister in Berlin unmöglich geworden fein, nachdem er fich in einem Dinisterrathe bei der Festungsfrage in entschieden deutschem Sinne ausgesprochen. — Die jesige Bundesregierung unter dem Reichsverweser Johann v. Desterreich soll die Anforderung gestellt haben über die Festungen frei verfügen ju durfen; anders lasse sich eine Einheit in den kriegerischen Ansordnungen jum Schuhe Deutschlands nicht erzielen. Johann ohne Land, du bist auch ohne heer!

Die Berliner find emport, daß mit der Babl des Ergbergoge jum Reichevermefer Breugen von Defterreich in der deutschen Sache überflügelt fei. Begreift Berlin es nicht, daß man fich fur einen öfterreichischen Bringen vorzuglich deshalb entichied, um feinen preußischen zu mahlen? Und hat Berlin nicht felbst dazu weidlich beigetragen, den perfonlichen Gredit der Sohenzollern herabzudruden? - Das "Aufgeben Breugens in Deutschland" ift ein fchmerglicher Act der Selbstüberwindung. Bene Bhrafe im toniglichen Munde ringt wehmuthig nach Bermirklichung. Der Rationalftolz tritt mit allem Gelbftgefühl, aber auch nicht ohne Gelbftüberhebung von neuem hervor, und der Big bes Boltes, jeder Beit geweht gegen die eignen Botengen, unermublich gegen Berfonen des beimifchen Berricherhaufes, hat ploglich ein anderes Biel. Die Strafenlitteratur ergießt fich in Schmahungen gegen ben'Reichevermefer, gegen Defterreich. gegen Frankfurt. Dan scheint gar nicht zu fühlen wieviel man durch ichnobe Berhöhnung aller Mittel und 3mede des Staates dazu beigetragen, Breugens Credit berabzudruden. Bisher ohne allen Batriotismus, halt es die radicale Breffe ploglich mit dem fpecififchen Breugenthum, das mit Berftel" fung seiner Selbständigkeit nichts als Reaction bezweckt. Der Breußenverein predigt in seinem Aufruf an das Bolt offene Widersetlichkeit gegen die Franksurter Rationalwersammlung. Einzelne Bürgerwehrabtheilungen in Berlin find entschloffen den Eid der Treue gegen den Reichsverweser zu verweigern. Die Deutsche Behrzeitung, von einer militärischen Fraction der Botsdamer Rückschrittsmänner herausgegeben, sagt geradezu, die preußische Waffenehre ertrage diesen Eid nicht; sie geht aber noch weiter und erklärt, nur dem Könige könne die Armee gehorchen, ein Eid auf die Bersfassung sei eine Komödie.

Im Brogramm bes demokratischen Centralaussichusses zu Berlin heißt est: "Ohne Dünkel können wir es behaupten, in theoretischer Bildung sind wir allen Bölkern der Erde voraus." In dieser bescheidenen Naivität liegt doch der ganze Stolz jener unfruchtbaren Abstraction, an der Berlin leidet. "Wir begreisen alles was da geschieht!" heißt es im Brogramme; unter wir sollen die Deutschen verstanzden sein. "Aber werden wir mit gleicher Sicherheit in die praktische Gestaltung der Belt eingreisen?" heißt es in Form der Frage, die wir nach den Proben dieses demokratischen Ausschusses am wenigsten bejahen können. Diese demokratischen Breußenthum Queue zu machen. Dieses glaubt um jeden Preis die preußische Sonderstellung mit dem absoluten König sesthalten zu können; es würde im Stande sein mit

Sulfe der Auffen die Absolutie wiederherzustellen. Die phislosophischen Demokraten Berlins halten es mit einem angeblichen Borte Rapoleons: Europa wird entweder republikanisch oder kosakisch! Die Berliner Cato's würden, da sie die Republik nicht aufstellen können, aus troßigem Aerger gegen die deutsche Entwickelung lieber russisch als deutsch.

Das Minifterium Beffenberg . Dobblboff in Bien befitt einige junge, in Staategeschäften unerfahrene Ditglieder. Der Wiener Seidenmagrenbandler Sornboftl, ein angesebener, allgemein geachteter Mann, wird zweifelsobne jur Bebung des Kabritmefens prattifc mirtfam fein. Der "Bormurf" der Jugend trifft mefentlich den Minifter der Juftig, Dr. Alexander Bach, bieber Advocat in Bien, und den Journalisten G. v. Schmarzer, der durch die demotratifche Saltung feiner Allg. Defterr, Beitung popular murbe und nicht übel Luft bezeigte, für die arbeitenden Claffen gemiffe Busagen von Seiten des Staates zu fordern. Es ift möglich, daß ein Ministerium der Jugend Rebler begeht. Aber das Alter bat lange genug in Defterreich tyrannifirt. feine Fehler bis zu Berbrechen festgehalten, den gangen Staat an den Abgrund gedrangt, den Strom des Kortichritts dergestalt gestaut, daß er endlich ploglich alle Uferlande verwüstend durchbrach. Après nous le déluge! mar der Bablfpruch dieser alten herren. Die Gundfluth ift da: schwimme nun wer fann! Die Jugend wird Rebler begeben, aber fie auch wieder mit dem Muth ber frifden Lebenefraft begutigen.

## Generallieutenant v. Bangold's Entwurf ju Deutschlands Reugestaltung.

Dr. v. Bangold, murtembergifder Generallieutenant a. D., hat die in der Deutschen Bierteljahrofdrift niedergelegten Borichlage zu einer Berichmelzung ber deutschen Ginzelftaaten auch in einer Brofdure veröffentlicht, um fie der Rationalverfammlung ju Frankfurt jur Brufung vorzulegen. Als Soldat fieht er in der ftaatlichen Berfplitterung der deutfchen Rrafte unausbleibliche Befahren fur Deutschland. Die jetigen Rothigungen, im Rorden und Guben gegen Danen und Italiener die dentiche Grenze zu mabren, find Rleinig. feiten. Benn einmal Frankreich und Rugland beffer ibren Bortheil verfteben, fo ift Deutschland leicht ihre gemeinsame Beute. Rach Beften und Often find unfere landerweit offenen Grengen ben Reinden bloggelegt. Die Beftgrenze, foweit der preußische Arm reicht, ift burch eine Reihe fester Blate, Saarlouis, Luzemburg, Julich, Befel, Coln und Cobleng, gebedt. Durch ben Bufammenhang ber ungetheilten Raffe feiner Rheinproving mit Bestfalen tann Breußen bier Biderftand leiften. Allein von der preußischen Grenze bis nach Bafel rheinaufmarts follen fünf Staaten und zwei Stäatlein die gange lange bloggelegte Rlante gegen Frantreich beden. In einer "bettifch fcmachlichen gangenausbehnung" liegt Baden fouglos bingeftredt. Es bildet mit Burtem. berg, den beiden mingigen Sobengollern und mit Rheinheffen ein Armeecorpe. Rheinheffen gebort nicht füglich organisch

au tiefem Compler, es murbe meit beffer mit Raffau, Rurbeffen und ben angrengenden fleinen Studen ju einer Gesammtheit zusammentreten tonnen; allein Raffau und Rurheffen muffen ibre Truppenguszuge zu ben mitten in Deutschland liegenden fachfischen Soldaten flogen laffen, bilden mit bem Ronigreich Sachfen ein Armeecorps, bas feine Glieder nicht beifammen bat. Diefe Gruppirung der Rrafte nennt General v. Bangold im militarischen Sinne hochft zwedwidrig. Befchloffene, organisch entwidelte, felbftandige Beerhaufen balt er in Rriegefallen für die einzige Rettung Deutschlande. Um folche Beerhaufen berguftellen, ift es nothig, daß ber Stamm mit feinen Raffen gufammentritt, bas zu einander Behörige auch politisch eine Befammtbeit bildet. Aus jenen am Dberrhein und im deutschen Gudmeften planlos getrennten fieben Staaten, meint Beneral v. Bangold, muffen zwei geschloffene, organisch felbftanbige Rönigreiche gebildet werden, ein Ronigreich Schwaben aus Burtemberg, Baben und beiden Bollern, ein Ronigreich Beffen aus fammtlichen beffifchen ganbermaffen, Raffau, Beklar, Balded, Schmalkalden und Schaumburg. In der That gehören diese Stude geographisch und naturgeschichtlich . provinziell und ftammverwandtlich zusammen. Der Soldat will Beerhaufen je aus Ginem Guffe. Durch eine Rudtehr zu der alten Eintheilung ber Deutschen in Stamme tommen wir zu biefer natürlichen Dragnisation. Die Intereffen ber Bofe, der Kürftenfamilien, welche une eine falfche politische Bertheilung gaben, tonnen in der That jest nicht

mehr fo ftarte Geltung haben, um die Exiftenz und Bohlsfahrt Deutschlands ferner aufs Spiel zu setzen. Unser Bersfasser rechnet naiv und getreu auf das patriotische hochgefühlt unserer Fürsten und höfe, sich gegen Apanage ihrer Souveranität zu begeben, wo es auf die Rettung und die einzig mögliche Reugestalt Deutschlands antomme.

General Bangold bleibt freilich mit feinen Borfchlagen nicht bei bem Blane fteben, mit berftellung ber alten Stamme ber Schwaben und heffen zwei Ronigreiche zu bilben. Er will auch anderweit die willfürliche politische Bersplitterung, Die unfer Unbeil geworden, burch Berfchmelgung bes naturlich Rubehörigen aufgehoben feben. Er will den Stamm ber Sachsen auf drei Staaten jurudführen. Reben dem Ronigreich will er aus fammtlichen thuringischen gandermaffen das Großbergogthum Beimar bereichert, Coburg ju einem Großbergogthum ausgedehnt und erhoben feben; Meiningen, Altenburg, die Reuße und Die Schwarzburger follen, als zu feiner politischen Selbständigkeit berechtigt, in dies allgemeine Sachfen aufgeben. Bas wir Riederfachfen nennen, foll ebenfalls zu einem geschloffenen Bangen zusammenmachfen. Sannover foll Braunichmeig, Bremen, die Lippifchen Länder und was darum und daran hängt, in fich schließen und mit Oldenburg zusammen eine politisch zweigetheilte, militarifc aber einheitliche Daffe bilden. Medlenburg ferner foll, wie billig, ju Ginem Staate verschmolzen, Solftein-Schleswig . Lauenburg ebenfo wie Luxemburg feine Gelbftan-Digfeit, die jest noch mit fremden Rronen verknüpft ift, behaupten. Samburg und Lübed aber theilt Bangold Breußen zu, giebt biefem auch das ganze Emsgebiet, Ofifriesland mit Emben, wofür hannover ichon anderweit entschädigt wäre. Breußen son nämlich in der Oft- und Rordsee den Brimat der deutschen Seemacht führen. Desterreich und Baiern haben nichts weiter auszutauschen; sie treten schon als sertige Glieder in diesen in der That natürlichen Zusammenhang deutscher Stämme und Rreise.

Deutschland mare mit diefer neuen Gliederung auf feine alte Stammedeintheilung gurudgefehrt. Bir hatten auf biefe Beife fleben Ronigreiche mit feche an diefe ftammgemäß vertheilten Bergogthumern. Bir hatten fleben gufammengeborige Bolfergemeinden und fleben aus ihnen organisch bervorgebende Beerhaufen. Diefe fieben, auf provingieller Gemeinfamteit beruhenden vollsthumlichen Gesammtheiten unter einem Obmann bes beutschen Reiches, ber gu Frantfurt, einem neutralen Bebiete, feinen Sig bat, giebt Beneral Bangold jeber Totalverschmelzung zu einem erzwungenen Ganzen vor. Er halt das in diefer Beife auf feine naturgemaße Bliedes rung jurudgetehrte Deutschland für beffer und gludlicher organifirt ale jedes Grofreich mit einer aussaugenden, unnatürlich gesteigerten, die Rrafte bes Landes funftlich gipfelnden hauptstadt. "Es murde, fagt er, das Uebermaß politifcher Unflugheit fein, wenn Deutschland durch ein trages Beharren in feiner bedauernemerthen Berfplitterung fich auf ewige Dauer zu feiner gegenwärtigen Inferiorität ichmählich verurtheilen wollte, gegenüber von den drei großen compacten

Rationen, den Frangofen, Englandern und Ruffen, welche von ihrem Uebergewichte in beftanbiger Steigerung einen brudenberen Gebrauch machen und fich eigenfüchtig in bie Bortbeile bes Belthandele theilen." An dem guten Billen der betheiligten Rürftenbaufet, fich mediatifiren ju laffen, zweifelt General Bangold nicht. Er beruft fich auf deren patriotisches Befühl, er beruft fich auf ben Rothstand bes Baterlandes. "Uebrigens ftreng genommen, fagt er, beftebt das Regierungerecht einer Dynastie nur fo lange ale von Seiten des Boltes ein Bedürfniß, von berfelben regiert gu werden, porhanden ift. Die Bocation jum Regieren erlifcht. fobald die fpecielle Regierungsthätigteit nicht mehr mit bem Intereffe ber zu Regierenben und mit bem Gefammtintereffe von Deutschland übereinftimmt." Bas bieber für Die Entwidelung ber beutschen Ratur ersprieglich gewesen, in fleineren Abtheilungen unter fpeciellerer Leitung ju fteben, fonne bei erlangter politischer Mundigteit, bei bem bringenden Bedurfniß größerer Rraftentfaltung nach außen, nur hemmend wirten. Und fo fei manche wohlbegrundete Gerechtfame ber Bergangenheit für die Gegenwart jum Unrecht geworben. Die Mediatifirungen, welche or. v. Bangold vorichlagt, wurden übrigens jedenfalls auf bem gleichen Rechtsgrunde beruhen wie die vor einigen Jahrzeben bereits vorgenommenen und wie die bermaligen 3mangeablobnungen ber Befalle und Behnten, Aufhebung ber Jagbrechte und anderer. General Bangold fagt: "Die Boraussehung einer unwandelbaren Befuanif der Donaftien, auch dann noch fortzuregieren, Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Beit, 26

wenn dies nur jum offenbaren und bleibenden Rachtheile ber Staatsmitglieder geschehen kann, wurde mit den ftrengen Grundsagen der Philosophie im Biderspruche ftehen. Bei einem folden Berhältniffe wurde es auch einem eblen Gemuthe unmöglich fein, das Regieren für eine Ehre und ein Bergnügen ju halten."

Diefe Sprache ift funn, um fo funner im Munde eines hochgestellten Rannes. Diefe Ruhnheit ift aber ebel, benn fie entspringt aus brangenden Ueberzeugungen für bas Beil bes Baterlandes.

ben 29. Juli.

In Sachen Bofens und Bolens boten die letten Situngen in der Baulstirche ein bewegtes Schauspiel. Robert Blum wiederholte den hergebrachten Irrthum, Bolen wäre in früheren Jahrhunderten ein Ball zwischen der Barbarei des Oftens und der Cultur des Bestens gewesen; wir wären den Bolen Dank schuldig für diese Bohlthat aus früheren Jahrhunderten. — Bilhelm Jordan, ein Mann der Linken, hat auf die Gesahr hin, mit der Partei seiner politischen Freunde zu brechen, den Muth gehabt ehrlich einzugesstehen, daß die Bolen den Preußen Dank schulden, einen Dank, den sie mit der ganzen Tücke ihrer heuchelei, mit der ganzen Sünde ihres alten Leichtsinns abbezahlt. Jordan sprach von "unbewußten Bolksverräthern", die ganz kaltblütig, aus Generosität, eine halbe Million Deutsche an das Schicksal eines polnischen Bojarenthums preisgegeben wissen

wollen. Riemand leugnet ben begeisterten Somung bes polnifchen Beroismus in ber Schlacht. Unfere Dichter haben diefen helden im Trauerspiel der Beltgeschichte ihren Tribut aezollt. Etwas anderes aber ift es, bas Rab der Beltgeschichte gurudschrauben zu wollen. Die Theilung Bolens, fagte Jordan, mar nur die Broclamation einer Thatfache. Die Beftattung einer Leiche. Im Jahr 1772 nannte Rouffeau Die Korteristeng des polnifchen Staates ein Bunder. Bunder mar benn auch in felbem Jahre zu Ende. Die Reformpartei mar zu fcmach; ein großer Theil bes Abels marf fich Rugland in die Arme, und da blieb nichts übrig. ale Rugland ben Raub gang ju laffen mit Gefahr für die eignen Brovingen, ober ibn gu theilen. Dan fagt, bie politifche Rlugheit rathe, die Gerechtigkeit gebiete, Die Sumanitat vetlange Die Wiederherftellung Bolens. Es beift, Deutschland bedürfe einer Bormquer gegen Rufland, gegen die öftliche Barbarei. Es mare eine Schmach, wenn ein compactes Bolt von 45 Millionen gegen ein Bolt, welches auf fo ausgebehntem Raume nur um 1/3 ftarter ift, überhaupt einer Bormauer bedürfte. Und von demfelben Augenbliche, mo es Bolen gelange, einen befinitiven Frieden von Rufland ju erzwingen, murben Bolens und Ruglande Intereffen hand in Sand geben. Dan predigt une Ruffenhaß. Die, welche es thun, wiffen nicht, mas fie thun. Gin bag gegen ein Bolf ift gegen alle Civilifation. Das Meußere der Ruffen mag verborben fein burch falfchen Schein der Civilifation; der Rern aber ift gefund. Der haß tann nur gegen bas System der Despotie gehen. Der Ruffenhaß aber kann nur der Despotie eine Baffe geben. Auch in Rußland bereitet sich etwas Anderes vor, und es kann vielleicht in wenig Jahren in die Reihe der freien Bölker treten. Bolen aber freigeben hieße Rußland bereichern, ohne Dank dafür zu ernten. Bosen freigeben ist unfinnig. Bosen war schon vor Preußens herrschaft zum Theile deutsch. Die Eroberung des Schwertes kann man herausgeben, die Eroberungen des Bsugschaars, die Eroberungen der Cultur kann man, darf man nicht herausgeben! — Dies der Rerv der Rede Jordan's.

Die Linke bat in der polnischen Sache eine entschiedene Rieberlage erlitten. Der befte Bertheidiger Bolens mar ber polnifche Briefter Janiczeweln; fonft bat die Linke ichlecht thre Sache geführt. Bilbelm Jordan's fraftvolle Babrbeitesprache bat ihr ben Stoß verfett; Beneden's eitle Rede bat ibr nicht aufhelfen tonnen; Ruge durch platte Uebereilungen bat ibr felbft einen anftandigen Rudzug verdorben. Ruge wollte auch Italien aufgeforbert baben, feine Tyrannen ju fturgen, die Radegth's aus bem Lande ju jagen. Gin furchtbarer Tumult brach in der Baulefirche aus. Gagern ließ ben Sturm austoben, bann fagte er: 36 tann ben Redner nicht zur Ordnung verweisen, und muß ihm feine Beltanichaunng laffen. Bu munichen aber, bag beutiche Streiter gefdlagen werben, ift halber Bolteberrath. Dies das Ende ber deutschen Abvocatur für Bolen gegen Deutschlande Recht und Ehre. Auf Wilhelm Jordan's Bort von "unbewußten" hochverrathern an der deutschen Ration drugte Gagern den Stempel der Beftätigung.

Auf Graf Dyrrhn's Ansprache brachte man in Berlin auf dem conflitutionellen Congres dem Reichsverweser ein hoch. Allein es naht der 6. August; die preußischen Truppen sollen huldigen. Man besorgt die Beigerung des in seinem Stolz verletten specifischen Preußenthums. Das alte Preußen ist jest durch die undentschen Sympathien der Radicalen in Preußen verstärft, außerste Rechte und außerste Linke gehen ploglich dort hand in hand, um gegen die deutsche Bereinbarung eine preußische Sonderstellung zu versuchen.

ben 30. Juli.

Rußland begnügt fich jest seine bescheidenen 3weisel und Besorgniffe über die Ergebniffe des großen "Bersuches" ju äußern, den Deutschland jest mache, um seiner Rationalität einen größern Grad von Starke und Zusammenhang ju geben. Diese Zweisel und diese Besorgniffe, sagt Reffelrode in einem Rundschreiben an die russischen Gesandtschaften in Deutschland, hätten aber nie die Grenzen des besondern Gebietes von "Privatansichten" überschritten. Rußland wünscht nichts anderes, als uns darüber beruhigt zu seben: und "wenn" Deutschland, heißt es in dem Schreiben, "wirklich" dahin kame, das Problem seiner Organisation zu lösen ohne Rachteil für seine innere Rube und ohne daß

die neuen, "seiner Rationalität aufgedrängten Formen" der Art find, daß sie die Ruhe der anderen Staaten gefährden, so werde sich Rußland aufrichtig Glück dazu wünschen, aus denselben Gründen, die es Deutschland stark und einig wünschen ließ unter seinen vormaligen politischen Formen. Rußland begnügt sich jest zu wünschen, wir möchten unser Gesbiet nicht ausdehnen; in unsere inneren Angelegenheiten, sagt es, will es sich nicht mischen!

Die polnifde Rrage gog ber Linten in der Baulefirche auch bei der Schlugbebatte wiederholte Riederlagen gu. Bermorfen wurde Ruge's Antrag, der der Rationalversammlung die Competeng darüber absprach; verworfen bei namentlicher Abstimmung mit 333 gegen 139 Stimmen Blum's Antrag, nach welchem die Sache aufgeschoben werben follte. Bon ber Linken ftimmten bagegen: Ubland, Freudentheil, Jordan aus Breugen, Jordan aus Marburg. Bermorfen murben ferner Schufelta's und Schaffrath's Antrage; nach dem lettern follte die Theilung Bolens (die Linte erflarte auch die jegige Lofung ber Sache fur eine neue fcnobe Theilung Bolens) für eine Schmach und Die Wiederherstellung Bolens für eine beilige Bflicht anerkannt werden. Begen biefen Antrag ftimmten unter Andern Arndt, Uhland, Mittermaier, Jahn, Baffermann, Leue, Biedermann; der Lette mar, deucht une, fruber ber Meinung, in einem wiederhergeftellten Bolen folle fich Deutschland eine Bormauer bauen. Die Einverleibung Bofens in Deutschland, mit Ausschluß berjenigen polnischen Bezirke, welche Breußen bereits ichied, fteht alfo fest. Die lette Entscheidung über die Abgrenzung behält fich die hohe Centralgewalt vor.

Leipzig, im Auguft.

"Leipzig, der Sit des deutschen Barlamentes": fo benennt fich ein fleines Drudblatt, bas "von einem Rheinlander" der hohen deutschen gesetzgebenden Rationals versammlung unterbreitet und bier in gablreichen Eremplaren vertheilt murde. Gin Rheinlander drangt une biefe Frage auf, und mir Leipziger vermahren une bagegen, fie felbft erhoben zu haben. Um fie aufzunehmen, mare vor allem die Meußerung nach einem Bedurfniß gur Berlegung bes Reichstages nothig. Es ift une nicht befannt, daß in Frankfurt Dies Bedürfniß laut murbe. Bon andrer Seite ift gang auf's Ungefahr bin Erfurt porgefchlagen, weil Diefer alte Git einer ehebem geiftlichen Sobeit, ber jest lediglich ju einer preußischen Festung geworden, geographisch recht bequem in ber Mitte Deutschlands gelegen. Elle und bem Deilenmaße bestimmt fich aber nicht eine moralifche oder ftaatliche Rothigung. Dann bieß es, Rurn. berg, der Sit eines alten Burgerthums von ehebem, trachte banach, Gip bes Reichevermefere zu merben. Die um bas Schidfal ber beutschen Sache im Often befummerten Bemuther ichlugen, gur Beit ale Defterreich noch ichwantte, Brag vor, ben Beerd bes Zwiespalte zwischen Deutschihum

und Slamenthum. Damit aber mar ber Rhein mit feinen Befahren, das lofe Demofratenthum Badens gang fich felbit überlaffen; der Abfall des füdmeftlichen Deutschlande mare damit angebahnt! Rur Rrantfurt fpricht mehr ale Die bloge Erinnerung an alte Raiferzeiten. Rur in Frankfurt, nur in der Rabe der Gefahren mar und ift den Befahren au begegnen, nur in Rrantfurt tonnte ber beiße Streit gwifden republitanifden Beluften und monardifd conftitutionellen Sympathien aufgenommen, jum Conflict gebracht und fiegreich durchgefochten merben. Ungebubrlich brangte fich ichon im Borparlamente die permegene Bewalt des badifden Ultraliberalismus in die allgemein deutschen Intereffen. Diefer Fanatismus tonnte nur an Ort und Stelle übermunden werden. Er magte eine Stellung außerhalb der Bahnen bee Befetes, er machte verbrecherische Berfuche gegen die deutsche Boblfabrt und Gintracht, er mard mit gemaffneter bant jurudgeworfen. Aber es gabrt noch immer im gangen Gutweften Deutschlands, und die Centralgewalt mit dem Barlament muß im Angesicht diefer Betterwolfen bas große Für Bert der Organifirung des Baterlandes vollenden. Leipzig als Sig bes Reichsvermefere liegt fo menig Rothis gung por wie für irgend einen andern Ort. Jener "Rheinlander" ruhmt die Bortheile der Lage Leipzigs. "In Leipzig, fagt er, finden Freiburg und Demel, Bien und Oldenburg, Nachen und Breslau, Trieft und Alensburg ihren Mittelpuntt, nach allen Seiten bin find die ichnellften Berbindungen. Leipzig mar mit die erfte Stadt des Baterlandes,

welche Gifenbahnen ins Leben rief, fie ift jest nicht nur einer ber wichtigften Anotenpuntte berfelben, fonbern es foliegen fich auch daren in directer Berbindung die Boften nach aften himmelegegenben, und mit bulfe elettrifcher Telegraphen tann Leipzig mit den außerften Grenzen Deutschlands in wenigen Stunden Mittheilungen wechseln." - Es fallt und nicht ein die Gunft der Lage zu verfennen, welche Leipgige Bebeutfamteit ale Sandeleftadt, ale die große Emporie und Raravanenftadt zwischen bem Often und Beften, Rorden und Guben feststellt. Mittelpuntt für jene weitgezogenen Rreife ift Leipzig aber, außer in geographischer, nur in commercieller hinficht. Dies tann nicht maggebend fein, es gum Mittelbuntt unfrer Bolitit, jum Gig der deutschen Centralgewalt zu machen. Gelbft daß auf unferen Gbenen die große Bolferichlacht, Die Europa's Schidfal entschied, geschlagen murbe, giebt Leipzig biefe Bedeutung nicht. Leipzig mar dabei nur der paffive Theil, gang Sachsen, mit Schmerz fagen wir es, mar dabei nur leidend bethatigt. fich nicht auf den Errungenschaften jener Bolferschlacht die junge Freiheit Deutschlands und eine ftaatliche Berbruderung ber beutichen Boller auferbaut. Auf dem Monarchenhugel hatten die Rurften Europa's 1819 mit einer Reier bes Schlachttages einen folchen Act der Berbruderung freier Bolter proclamiren follen! Dann mare Leipzig ein naturlicher Untnupfungepuntt gemefen gur Grundung eines Barlamente deutscher Ration. Bas Die Rurften verfaumt, ift aber jest Sache ber freien Triebfraft ber Bolfer geworden.

Baren die Bölker gezwungen, von den Thaten ihrer Fürsten abzusehen, waren sie auf sich verwiesen, um die deutsche Einheit zur lebendigen Birklichkeit zu machen, so war es natürlich, daß sie in ihren Erinnerungen weiter hineingriffen in ihre Bergangenheit und in Franksurt den Ansknüpfungspunkt sanden, in Franksurt, wo es galt, den alten Bund zu stürzen, um einen neuen Bund zu schließen.

Leipzig begnügt fich vor der hand, ein Mittelpuntt für deutschen Binnenhandel und ein Mittelpuntt für deutsche Mufit zu fein.

Rurft Rarl Leiningen, berfelbe Mann, ber in folimmen Tagen für Baiern ben rechten Beg ausfand, theilt feine Betrachtungen über den jegigen Bendepunkt in der deutschen Ginheit mit. Er fagt, das große Ereigniß, daß Die Nation durch ibre Bertreter die Centralgewalt ermablte, fei jest einer Rrife entgegengeführt. Es gelte entweber fortzuschreiten und alles Sonderintereffe niederzumerfen, fei es preußisch, sei es bannoverisch, oder ftraube es fich gegen den Bollverband wie bieber die Rordfeefufte und Defterreich; oder den Centralftaat nicht in ber halbheit zu belaffen, vielmehr zu dem blogen Staatenbund gurudzukehren. -Fürft Leiningen will die Alternative mit Ginem Schlage entschieden sehen. Gin Bagnig verhängnigvoller Art! Bir find für langsame Gewöhnung. Auch zum Rollverein nach der vorherrichend preußischen Linie gehörte Gemöhnung. Auch die große Streitfrage: ob Bandelefreiheit, ob Bollfcranten, die große Streitfrage zwifchen handel und Gewerbe, zwischen bem beutschen Norden und Guben ift noch nicht reif zur ichließlichen Lofung.

In Breugen ift ber Ronia - ber beutschefte Dann! Bir theilten feine mittelalterlichen Sympathien nicht; aber wir wußten daß fie, pom allerhochften Billen in Diefer Donarchie dietitt, geeignet maren, bas altpreußische Bureauund Gamafchenfpftem zu untergraben. Das bat Friedrich Bilbelm IV. witer Billen gethan und geleiftet. Geine eigenthumliche bulbigung bes Reichevermefere überrafcht niemand, der das preußische Raturell und die jest flar gum Borichein getommene Sonderstimmung der Bevolferung Berline tennt. Der König hat den Uebergang gefunden ohne Berletung der Rationaleitelfeit. Er fpricht fich für die Bahl des Bringen von Defterreich aus, nicht nur weil diefer Rurft fein perfonlicher Freund, fondern auch weil berfelbe in Rrieg und Brieden einen glorreichen Ramen erworben. Breufen miffe, faat ber Ronia, wie febr Deutschland ber erprobten Tapferfeit der preußischen Truppen vertraue, wie mefentlich auf ihrem treuen Schwerte Deutschlands Beschick berube. Borussia la Spada faat Deutschland ben Schuk zu. Dit diefer Bendung will es felbitbemußt ber deutschen Centralgewalt huldigen!

Die undeutsche, specifisch preußische Bewegung in Berlin ging von den Goldaten aus. Ein Berichterftatter ber Leipziger Zeitung, ein äußerst wohlunterrichteter, giebt die Mittheilung, die Reiterei besonders, in der das Junkerthum vorherrschend, sei entschieden gegendeutsch, sonderbundberisch gesinnt. In den Fußtruppen hat das Bürgerthum seine breite Basis. Der König, dessen Berdienst es seit Anstritt seiner Regierung war, das Spstem des altpreußischen Ladestods zu brechen, hat den Regimentern die Huldigung am 6. August andesohlen. Studenten und Bürger Berlins besinnen sich bereits und sinden sich hossentlich im Deutschthum wieder zurecht. Im alten Preußenthum fühlte sich der Bürger als Soldat, unter den deutschen Farben wird der Soldat zum Bürger. Die Soldatesea hört auf in Preußen zu regieren, sobald sich Preußen deutsch fühlt.

Aus hermannstadt erhielt ich Rr. 58 der "Transfilvania", eines Beiblattes zum "Siebenbürger Boten", mit folgendem Baterunfer für die Sachsen in Siebenbürgen.

Bater unfer, der Du bift im himmel. — Bas ift das? — Gott ift auch unfer Bater, auch Bater der Deutschen, uns so gnädig als allen Bölkern des Often und Besten; und thronet nicht blos im himmel über den Bohnsthen eines dunkelhaften Bolkes, sondern auf all seinen Belten.

Beheiliget werde Dein Rame. — Bas ift das? — Gottes Rame ift heilig; selbst die Kraft ungablbarer ungrischer Flüche vermag ihn nicht zu entweihen, und in denselben Landen der Fluche finget man auch fromm und deutsch: herr Gott Dich loben wir!

Dein Reich tomme. — Bas ift das? — Gottes Reich; bas ift nicht der alte Druck der Bfaffen-, Beamten- und Soldatenherrschaft, mit Brefzwang, Billfur und Knechtschaft; aber auch nicht die neue Flittermacht eines ungrischen Reiches ohne Freiheit, Gleichheit, ohne Brüderlichkeit, unter seinen freien, gleichen, verbrüderten Bölkern; das ist ein einiges Defterreich, ein freier, fester Bund selbständiger Bölker.

Dein Bille gefchehe, wie im himmel, also and auf Erben. — Bas ift das? — Gottes Bille ift, daß jedes seiner Geschöpfe sich frei entwidle, jedes seine Bestimmung erfülle; daß jedem gleiche Rechte gegeben, nicht blos eine Religion, ein Stand, ein Bolt begünstigt fei, baß alles blüche in Freisheit und Friede.

Unser tägliches Brot gieb uns hente. — Bas ift das? — Unser Brot, das ift deutsches Brot, vom deutschen Bauer gebauet, vom deutschen Bürger gebacken, vom deutschen Briefter gesegnet, vom deutschen Richter bewacht, vom deutsichen Raiser beschützt. D, daß es uns lange so bliebe!

Und vergieb uns unfere Schulben, wie wir vergeben unferen Schulbigern. — Bas ift das? — Unfere Schulben, das find die alte deutsche Unschlüssigleit, Scheelsucht und Zwietracht. Bie anders stände es, wenn deutscher Muth und Eintracht uns Bergebung verdienten. Drum bliden wir in der Reue unseres herzens auch mitseidig auf die ver-

blendeten Landesbrüder, denen leere Citelfeit das Grab verbedt, das fie fich felbft gegraben.

Führe uns nicht in Bersuchung. — Bas ift das? — Gott bewahre uns vor Feigheit wie vor Uebermuth, vor Arieschere wie vor reizendem Stolze, vor Uebereilung wie vor zaudernder Borfichtigkeit, vor haß gegen fremde Bolker wie vor Berachtung des eigenen.

Sondern erlöse uns von dem Uebel. — Bas ift das? — Gott erlöse uns vor ungrischer Billfur, Ministerherrschaft, Centralisation, Repräsentation, vor ungarischen Steuern, Banknoten, Freiwilligen und Commissären, auf daß wir unter Desterreichs Kaiserkrone in Stadt und Land, Schule und Kirche, Gesetz und Gericht uns deutsche Selbständigteit wahren.

Denn Dein ift bas Reich und bie Kraft und bie herrlichteit. — Bas ift bas? — Gottes ift bas Reich über alle Bölfer der Erde und keines darf seinen Arm erheben wider bas andere; Gottes ist die Kraft, und sie ftüst die Berfolgten und Schwachen; Gottes allein ist die herrlichkeit, die Bracht und die Macht, und wer sich frech und schamlos erhebet, den zerschmettert die göttliche Gerechtigkeit.

In Ewigkeit, Amen! Gesegnet sei Gottes heiliger Rame! Gesegnet Freiheit, Recht, Friede! Beil Desterreichs Bolkerbunde! heil unferm Deutschthum!

Mit dem Siege bei Cuftogga hat die öfterreichische Sache in Italien einen Schwung genommen. Der Befuitentonia Alberto la Spada, ber icon die ficilische Rrone für feinen zweiten Sohn, für fich felbft die Rrone des Bereinigten Italiens für ficher bielt, ift auf der Alucht vor Radesty; feine Blatter und Creaturen troften ihn: auch Rapoleon habe nicht alle Schlachten gewonnen. Wir find nicht fo patriotifc entartet, um den öfterreichischen Baffen von Diefem Sarbertonig eine fcmachvolle Riederlage ju minfcen, wie Arnold Ruge, Abgeordneter von Breelau in ber deutschen Rationalversammlung. Diese Radekty's muffen jum Lande binausgejagt werden! fagte biefe "uneingefcrantte Bernunft", und die Broletarier in Leipzig, die fich Republifaner und Demofraten zu nennen magen, brachten ibm für diefen neuen Berrath an der beutschen Sache einen Radelaug. Bir find ber Meinung, daß Defterreich fich loswideln muß von ber alten erbichaftlich übertommenen Lanbermaffe in Oberitalien. Bir tonnen aber nicht munichen. daß es mit Schmach und Schande beimaejagt werde. Berichaffen ihm jett feine Baffen das Uebergewicht über ben Ronig von Sardinien, fo foll es auch fortan die Lombardei mit Benedig vermalten, bie Oberitalien, bas jest frei fein wollte, jugleich mundig ift, um feine Freiheit zu handhaben. Mit Chren beiderseits muß biefer Sandel geloft merben, nicht zur Schmach des einen Theiles, nicht zur Schmach deffen Theils, auf beffen Seite wir unfere Bruder feben. Man tann feinem Bruder munichen, daß er fich aus einem verschleppten Ehrenbandel feig gurudzieht. Deutschlande Intereffe aber forbert, daß Desterreich und mit Sudtyrol die "Schwelle unfres

eignen Saufes" nach Balfchland zu behauptet, und mit Erieft als deutschem Safen die Kuste des Mittelmeeres uns sichert. Dies zu verlangen fordert unfere Chre, unser einsaches Rechtsgefühl. Rach Arnold Ruge gehört wahrscheinlich auch diese Forderung zu den "deutschen Riederträchtigkeiten". Ruge hat eben seine "besondere Beltanschauung".

Broudhon, der principielle Bertreter des Proletariats, der das Eigenthum abgeschafft haben will, hatte in der französischen Rationalversammlung ein Drittheil des Besitzes als Steuer vorgeschlagen. Der Besitz ift nämlich nach gewissen französischen Theoretisern ein Diebstahl. Abstracte Philosophen sind blind genug, in dem Triebe zum Erwerben alle moralische Triebtraft zu verkennen. Broudbon's Rede erregte viel heiterkeit. Entweder, sagte er, wird die Republit das Eigenthum, oder das Eigenthum die Republit begraben! Auf das Gelächter, das dieser Prophezeiung solgte, äußerte er: Ich bedauere, meine herren, daß meine Borte Sie lachen machen, weil das, was ich sage, Sie tödten wird!

Thiers' Zeit ift bei alle dem noch nicht in Frankreich gekommen. Er hat den Ruth gehabt, für Louis Philippe's Brivateigenthum zu sechten; allein das lohnt ihm niemand; eben so wenig als Bahrheiten, die Grobheiten find und auf die man erröthen mußte. Bei der Bahl der Präsidenten und Secretäre der 15 Bureaur der Rationalversammlung ift Thiere nicht wieder gemablt. Barrot's Partei fiegte nur in vier Bureaur.

Die Selbständigkeit Ungarns ift nicht so entschieden gelungen, als es Ansangs nach dem Aufschwung dieser Ration den Anschein hatte. In dem patriotischen Schwung der Ungarn sehlt nie etwas Prahlerei und Selbstüberhebung. Daraus entspringt die vielsache Berletzung ihrer Rebenvölkerschaften, gegen die sie sich stets als regierende Nation verhalten möchten. Ungarn regiert sich selbst, sein Parlament ist getrennt vom allgemein österreichischen. Für diese Zusicherung von Wien stellt Ungarn, wie es scheint, 200,000 Mann Truppen sür Desterreich. Und zwar werden diese nicht sür sich ein ungarisches heer bilden, sondern nach dem alten Spstem unter die Fahnen und das Commando Desterreichs treten. Die specissson nationale Partei in Ungarn erhielt damit eine Riederlage.

Auf Englands und Schwedens Bunfch, die Schleswig-holfteinische Sache beigelegt zu sehen, hat Danemark erklärt, nur mit Preußen Frieden schließen zu
wollen, einen deutschen Reichsverweser, eine deutsche Gentralgewalt, ein gesammtes Deutschland nicht anerkennen zu
wollen. Auch jene beiden Mächte glauben es nur mit Preußen zu thun zu haben. Man setzt seine hoffnungen auf den
Barticulargeist der einzelnen deutschen Regierungen. Das
Gerücht, Preußen habe sich zu einem Separatfrieden bereit
Rühne, Mein Tagebuch in bewegter Zeit.

erklart, ift zweifelsohne unrichtig. Preußen hat nicht aus eignem Betriebe, sondern nur im Ramen, im Interesse und im Auftrag Deutschlands den Krieg geführt. Das Berliner Cabinet hat allerdings mit dem englischen und russischen Cabinet über die Schleswig-Holsteinische Sache Roten gewechselt, was, solange es keine deutschen Gesandten an den höfen giebt, natürlich ift, allein Frieden kann Preußen für sich nicht schließen, wo es nicht für sich Krieg geführt hat. Brangel hatte längst schon erklart, von Frankfurt Befehle zu erwarten.

Die deutsche Rationalversammlung bat mit 288 gegen 146 Stimmen die Todesftrase, mit Ausnahme wo das Kriegerecht sie fordert, abgeschafft; desgleichen die Strafen des Brangers, der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigungen. — Durch die Ernennung des Fürsten v. Leiningen jum Ministerpräsidenten und Berwalter des Auswärtigen, und durch die Ernennung Becerath's jum Finanzminister ist das Reichsministerium vollftändig.

Deffau hat in Folge eines Landtagsbefchluffes den Adel aufgehoben; Altenburg, fagt man, werde folgen. Ein Land wie Deffau, wo ter Fürst beinahe der einzige güterbesigende Edelmann ift, kann das leicht thun. Seit den, nicht selten gewaltsam erpreßten Güterankaufen des alten Deffauers, des Fürsten "Schnurrbart", wie er bieß, giebt es dort nur noch in Zerbst, das erft 1797 an Deffau siel, einen

einzigen abeligen Gutebefiger. - Die Beit forbert, bem Adel die Berechtsame, Brivilegien, Bevorzugungen au nebmen. Den Adel felbit und mit ibm die Erinnerungen der Ramilien aufheben zu wollen, ift eine überfluffige Graufam-Saben nicht auch burgerliche Batricierfamilien ihre feit. gutbegrundete Befdichte, ihre ehrenhaften Erinnerungen? Ber taftet Kamilienebre an? - In der Rationalverfammlung ju Grantfurt fprach Befeler fur die Abichaffung ber Standeeprivilegien, aber gegen die Abichaffung Des Abels. Sacob Grimm fprach febr fculmeifterlich über Das "von"; er machte grammatifalische Scrupel, er meinte, mas in ter Grammatif nicht Stand halte, fei auch in ber Bolitit nicht haltbar. Befeler's Antrag ging burch. -Benn die fleinen Staaten fortfahren follten, durch Land. tagebeichluffe ben Abel abzuschaffen, d. h. ibn zu beleidigen und von fich zu entiernen, fo wirt das blos eine Auswanberung des Adels gur Rolge baben. Bien und Berlin murden fich mit Adel fullen, Defterreich und Breugen murden feine großen Beerlager merden.

Für Spötter giebt die lüdenhafte teutsche Einheit noch immer viel Stoff. Der König von Breußen ftedte mit juerft die deutsche Kofarde auf, ritt mit dreifarbigen Fahnen durch die Straßen Berlins, — und läßt die Truppen jest nicht hulbigen. Destreich scheint faum nöthig ju haben, die Truppen dem Reichsverweser hulbigen zu laffen, denn der Reichsperweser ist ein Erzherzog. Aber die Truppen tragen noch

immer nicht die deutschen Farben. Die Minister wollen diese — Frage (!) erst ihrer Nationalversammlung vorlegen, einer Bersammlung, beren numerisches Uebergewicht auf Seiten der Slawen liegt. (Bur Feier des 6. August hat die Biener Garnison deutsche Schleifen an die Fahnen geheftet.)

Bon der Stärke des Breußenhasses in Suddeutschland giebt Brentano's Bort in der Nationalversammlung abersmals ein Zeugniß. Es war der Antrag gestellt, die bei dem heder'schen Austand in Baden Betheiligten zu begnadigen. Brentano brach in die Borte aus: Meine herren, Sie werzden Diejenigen, die in Baden gegen die Bürger zu den Basssen griffen, doch nicht gegen einen Brinzen von Preußen zurücksehen wollen? — Der Sturm der Austregung, der diesen Borten in der Paulstirche folgte, nothigte den Präsidenten Soiron, die Sigung auszuheben.

Die Ungarn haben in ihrem seurigen Ausschwung abermale einen Entschluß gesaßt, dem sie schwerlich ohne Bedingungen Folge leisten werden. Sie haben einstimmig den Anschluß Ungarns an Deutschland beschlossen! Unter welchen Bedingungen? — Biclleicht unter der Bedingung, ihnen die Sachsen in Siebenbürgen, die Deutschen in Ungarn sammt Slawen und Croaten zur Anechtschaft zu überlassen?

In Leipzig mar die huldigungefeier am 6. August ein schönes Berbrüderungefest zwischen Bürgern und Soldaten. Unfere Schügen find nebst Drestener Garbereitern mit

gum banifchen Relbaug bestimmt. Rach Berordnung Des Reichsminifteriums ftellt Defterreich 4 Regimenter und 8 Schwadronen, Baiern eben fo viel, Burttemberg bic Salfte Diefer Maffen u. f. m. Ueberall, mo die Truppen durchziehen, wird man fie mit Jubel begrußen. Es ift eine allgemeine deutsche Sache, den Brudern in Schlesmig-Bolftein ju bulfe ju gieben, die deutsche Ehre ju rachen, die hohen Machte, die noch baran zweifeln follten, von ber Erifteng einer beutiden Centralmacht ju überzeugen. -Breugen hatte im deutschen Intereffe ben banischen Reldzug vollenden konnen und mare mit Jubel bafur in Deutschland begrußt. Breufen batte Die Gelegenheit, allen Groll, ben man irgendwie begt, ju überminden. Statt beffen hat Breu-Ben es vorgezogen, feinen chebem feparat Berbundeten, England und Rufland, gegenüber bie Sache aufzugeben. Breufen bat feine Truppen nicht buldigen laffen, - man bat aus Stolz und aus Furcht vor der Stimmung der Soldaten nicht gewagt ben Befehl zu erlaffen, - Breußen macht halbe Miene in einer Sonderftellung zu beharren.

In Preußen find plöglich die Bres- und Majestatsprocesse wieder in Bluthe. Generalmajor Plumide heißt der Mann, der an der Spise des "Preußenvereins" die Denunciation zu seinem Beruse gemacht hat. — Pr. v. Griesbeim, der die deutsche Huldigungsceremonie in seiner Broschüre zu einer so peinlichen und ehrenrührigen haupt-, Hals- und Lebensfrage für Preußen emporgeschroben, ift feiner Stelle als Director im Rriegswesen zu Berlin noch nicht enthoben. — Die "Reue Breuß. Zeit ung" erklärt, durch eine allzu große Willfährigkeit in Sachen des einigen und gesammten Deutschlands wurde sich das preußische Ministerium des "Landesverrathes" schuldig machen!

Der Reichstriegsminister Beuder hat in einem langen Schreiben auseinandergesett, wie man in Breußen ein hurrah der Truppen, das er anbefohlen, fälschlich als einen politischen huldigungsact, statt als eine gewöhnliche militärische Begrüßung aufgefaßt habe. — Durch den General Below ist jest der Reichsverweser eingeladen, bei Gelegenheit des Dombausestes in Coln die Huldigung der preußisschen Truppen persönlich entgegenzunehmen.

General Brangel verbittet sich jest ben Zuzug neuer teutscher Truppen. Es steht überhaupt zu fürchten, man werbe, wenn man in Jütland einrückt, gar keine Feinde finden. Die Dänen sind im Stande, sich auf ihre Schisse zurückzuziehen, wie schon einmal in früberer Zeit unter König Erich, wo sie rings von Feinden umgeben, wie der Biber sicher im Basser saßen. Erst im Binter, wenu der Belt gestoren, kann man sie in ihren Restern auffinden. Derweil aber segen sie die Blockate der deutschen Strommündungen fort und stören allen handel. Dhne Schisse hilft uns hier die Tapserkeit unserer Soldaten nichts. — Esheißt, ohne daß wir es verbürgen wollen, aus Rußland sei

eine Million Silberrubel in Ropenhagen angetommen, und Danemart habe dafür Bornholm verpfandet.

Eine febr heitere Episode in der gegenwärtigen deutschen Entwidelung macht eine allergnädigste Erklärung des Großherzogs von Medlenburg. Streliß. (Der alte herr ift ein Bruder der Königin Luise von Breußen.) Einige Resormvereine hatten dem Fürsten eine Bittschrift überreicht, in
welcher sie gegen die Regierung der Minister Beschwerde
führen. Der Großberzog läßt ihnen schriftlich erwiedern,
ihre Absicht möchte gut gewesen sein, darum habe er ihre
Schrift gelesen, allein um über seine Regierung und seine
Minister zu urtheilen, dazu batten sie wohl nicht Kenntniß
genug; "dazu reiche überbaupt bloßer Menschen verstand nicht aus!" — Es ist das ein kleiner Rachtrag zu
dem ehedem in Breußen von der Majestät beliebten "beschränkten Unterthanenverstand".

Benedig, Mailand und Turin haben jest gemeinschaftlich um Gulfe bei Frankreich nachgesucht. Die Sardinier werden mit den Defterreichern nicht fertig. Karl Albert fürchtet nur den Durchzug französischer Gulfstruppen durch Savopen und Biemont; er fürchtet sich vor dem Aufftand in seinen Erblanden, während er auswärte schon eine Menge Kronen in die Tasche zu steden wähnte. Laut Allgemeiner Zeitung hat der König bereits sein heer verlassen und ift nach hause geeilt. Der österreichische Finanzminister Rraus ließ die Rationalversammlung in Bien einen Blid in seine Plane thun. Die Staatsschulden Desterreichs sind im Augenblid größer
als je, weil Ungarn und Italien noch keinen Theil an denselben tragen. Die Ausgaben für die Armee sind auch noch
auf übertriebener Höhe. Auf die Grundsteuern, sagte der
Minister, könne Desterreich stolz sein; kein Staat sei im
Stande, solche Kataster auszuweisen. Die Lotterie, die Judensteuer und die Salzsteuer werden ausgehoben; eine Einkommensteuer eingeführt. Einer starten Umänderung werde
das sehr mangelbaste Bollspiem unterworsen werden,
ohne die Industrie zu lähmen und ohne den Anschluß an
Deutschland zu beeinträchtigen. Das Münzaussuhrverbot
soll in den nächsten Tagen ausgehoben werden.

Am Riederrhein, in Schlessen und im badischen Freiburg find die Sige der katholischen Bereine. In Franken, aus Schwabenried datirt, zog man jest ein gebeimes Actenstüd des Capitels Arnstein ans Licht. Dies fast die Forderungen der katholischen Geisklichkeit zusammen. Sie sorderungen der katholischen Geisklichkeit zusammen. Sie sordert alle Spiritualia, einschließlich den Unterricht, der "angemaßten" Controle des Staates enthoben zu sehen. Sie sordert, weil das Episcopat unmittelbar von Christo eingesetzt sei, unbeschränktes Besetzungsrecht aller kirchlichen Stellen, die Schulstellen einbegriffen. Sie sordert die Berwaltung der Seminare, Spitäler, Stifte, Gründungen, Wittwen- und Waisengelder frei von der Aussicht des Staates; — sie sordert ein Staat im Staate zu sein.

Der Reichstagsabgeordnete Grigner aus Defterreich hat in Frankfurt mit 111 Genoffen den Antrag auf Abicaffung des Colibats gestellt. Drei Bifcofe nebft 65 anderen Abgeordneten reichten fofort eine Bermahrung ein gegen Diefe Ginmifdung ber Rationalversammlung in "innere Berhaltniffe" der Rirche. Bu diefen inneren Berhaltniffen gablen Diefe Romlinge außer bem Colibategmang: Die Berftummelung ber Rirchenfanger in Rom, fruber auch in Dresten u. f. m., die Ueberlaffung bes Unterrichts an Die Befuiten und Befuitengenoffen und mehreres, bas Staat und Nation in ihrer Gefundheit gefahrdet, nicht außerlich, aber um fo ficherer allerdinge "innerlich" binfiechen macht. Bu dem fatholischen Brotefte befennen fich außer den Baiern Phillips, Laffault, Döllinger, Dieringer, auch Radowig, Linde, Mar v. Gagern, Schmerling, Lichnowelly. - Rlott. well gebort ju Denen, die Brignere Antrag unterftugen, jum Troft einer großen Angabl romifch fatholifcher Beiftlichen und aller Freunde der Bahrheit und Freiheit.

S. B. Oppenheim fagt in der "Reform", es gebe nur zwei denkbare Formen der deutschen Einheit: die monar-hische und die republikanische. Bei jener mußte Deutsch-land in Preußen ausgehen, was durch Krieg möglich wurde; bei der andern ginge Preußen in Deutschland auf, im Wege der allseitigen Revolution, Entthronung der Fürsten 2e. "Tertium non datur!" sagt das Blatt, das sich irrthumlicher Beise "Resorm" nennt. "Wie aber, schließt es seine lustige

Saunerrede, wie aber, wenn nun gar nichts aus der deutsichen Einheit murde, weder Monarchisches, noch Republiskanisches?! Und das ift das Bahrscheinlichste." — Also aut Caesar aut nihil, und dies Nichts ift diesem Berliner Ribislismus das Liebste.

In der Baulefirche mar neulich mieder ein febr breiftes Bort des Breugenhaffes gesprochen. Andrerfeits fehlt es auf preußischer Seite nicht an beleidigenden Ausfällen gegen Deutschland Man fentet une bas Brogramm eines angebe lich aus dem schlefischen Abel hervorgegangenen Breußenbunde & ju, der bereite feit dem Juni diefes Jahres befteht und fich einer brutalen Gerinaschakung ber allgemein beutfchen Berbruderung ichuldig macht. Rach Art bee Tugende bundes vom 3. 1811, legt diefer Breugenbund jedem, durch drei einfache Beichen (bei Tage, im Bedrange und in der Racht) ju erkennenden Berbundeten die Bflicht auf, eine Behnmannichaft anzuwerben; er zählt, laut Brogramm, bereite 100,000 Mitglieder (!). Diefer Bund bestreitet dem Ronige bas Recht, Breugen mit Deutschland zu verbrudern, benn "Aufgeben in Deutschland" mare "Breußene Untergang ale europäische Großmacht", und der Fürft habe die Pflicht, bas preußische Staatsgebiet feinem Rachfolger fo frei und unabhangig, wie er es übernommen, ju überliefern, und nie "der Billfur eines Deutschlande" anheimzugeben, "eines Deutschlande, bas eigentlich nur in den Röpfen verdorbener, für bas mahrhafte ftaateburgerliche Leben unbrauchbarer,

feiler, nicht felten feiger und felbft mahnfinniger Litteraten" beftebe, eines Deutschlands, "welches in ten preußischen Schlachten gegen Rapoleon feine teutschen Mitbruter für frangofifches Geld im Stiche ließ, bis es bei Leipzig auch den Rheinbundeprotector treulos verrieth", eines Deutschlande, "welches feit 1815 thatfachlich bewiesen tag es, gleich Boten, nie einig fein fann", eines Deutschlands, "welches fich burch mabnfinnige, bummtruntene Litteraten, fogar burch angebliche Dichtungen (Bas ift des Deutschen Baterland? Solftein-Schleswig meerumichlungen! Bermegb'iche Dumniheiten u. f. m.) verleiten ließ, Solftein-Schlesmig zu einem Aufftante oegen ten rechtmäßigen Befiger aufzuwiegeln", eines Deutschlande, "beffen freche, nur von Gelbftsucht und Sonderintereffen erfüllte und übermuthige Litteraten innere Unruben und Burgerfrieg burch fogenannte Bolferednerei anfachen, fast gangliche Befeglofigteit berbeiführen und ce noch dabin bringen werden, daß Krangofen und Ruffen nochmale Deutschland rein auffressen, mas nach bem Stante ber Gegenwart unfehlbar ichon in wenigen Monaten ber Kall sein wird, woran nur noch deutsche Kurzsichtigkeit und deutiches Michelthum zweifeln tann", eines "übermuthigen Deutschlande, das gegenwärtig durch feine fogenannten Bertreter in Krankfurt das Breugenvolt fast verhöhnt, in Maing felbft mordet, mahrend eigentlich Breugen allein Deutschland von seinem Zwingherrn Napoleon befreite." In Diesem Tone geht es fort. 9 Millionen Deutsche, beift es, follen und wollen jest 16 Millionen Breugen fnechten und befchimpfen !-

Trop ber Berficherung des Ueberfenders, es bestehe ein folder Breußenbund und mache Bropaganda, find wir versucht, diese wahnfinnige Uebertreibung des preußischen Selbstgefühls für eine bloße Erfindung, für eine Barodie zu halten.

Die Reußischen Lande biefen eine Reitlang icherzweise. ich weiß nicht warum, die Raubstaaten. Sie könnten füglich erft jest fo titulirt werben wegen bee bortigen, aus allen Eden und Enden zusammengebauften Befindele. Sat Die Regierung in Gera vielleicht Arbeit versprochen, und haben fich auf bice Buapflafter folechte Gafte bort bingezogen? Bom Königreich Sachsen find jest Truppen eingerückt um die Ordnung berguftellen. Minifter Oberlander bat von ber Centralgemalt Bollmacht in Sochen ter Reußischen und Altenburgischen Lande. Auch diese Alarmiften nennen fich Republifaner, Demofraten mindeftene. Gott verzeih' ihnen, fie miffen nicht mas fie thun! Bie verbraucht die Borter werden! "Republit", ebedem ber Inbegriff der bochften burgerlichen Tugenden, ift ein beruntergefommener gerfetter Mantel, mit bem fich die finnlose Bloge beden mochte. Demofratifch fein, heißt jest nach Blum's Brivatbrief an Satel: 700,000 Deutsche in Bosen an die Richtswürdigfeit eines polnifchen Bojarenthums preisgeben. Nach Arnold Ruge heißt Demofrat fein, bem Jesuitenkonig Karl Albert munichen bag er bie beutschen Rabegty's gum Teufel jage .-Bas Bunder, wenn fich ber Batriot gur Reaction wendet, oder fie guläßt!

Leipzig, den 17. August.

Robert Blum mar geftern bei une der Dann des Tages. Er legte por einer gablreichen Bolfeversammlung über feine Stellung in ber Baulefirche Rechenschaft ab. Abende mard ibm von der Bartei feiner Freunde ein folenner Radelzug gebracht. Seit bem Kadelzug für Arnold Ruge find freilich Kadeln in Leipzig mobifeil geworben; Berbergen und Gilten erhalten fie gratis ober bas Gelb bafur jugeschickt. Der Bug für Ruge mar lediglich Demonstration einer Clique. Rur Robert Blum fühlt lebhaft und aufrichtig die gange große Menge der Broletarier, Lehrburichen, Befellen, Sandwerter und Burger aller Art, die gange große Menge die fich porzugemeife gern bas Bolf nennt. Blum ift ein Bolfemann im guten Ginne bes Bortes, er fucht wenigstene ale folder möglichft feine Stellung zu begreifen. Dies hebt ihn aus ber gewöhnlichen Cliquenfphare heraus. Aber er fteht bei alle dem unter ber Berrichaft ber Bhrafe, unter ber Botmäßigkeit beffen mas bei ber Menge gilt, die ihm gujubelt. Er fagte in feiner Rede im Schütenhaufe, er fei berfelbe geblieben. Bir betauern bas; wir murten es beflagen, follte in ibm fein Fortschritt, teine Entwickelung mehr möglich fein. In ter Rationalitatefrage hat Blum nichte gelernt. Sier huldigt er der leeren Bhrafe: Bolen muffe frei werden um jeden Breis. Die Freimachung Bolens wird aber für den Deutschen eine ehrlose Cache, giebt er zugleich eine halbe Million feiner Bruder bem ungewiffen Schickfal und dem Kluch einer polnischen Freis beit preis. Bird Blum fünftig Abgeordneter für den Dres.

bener Landtag, bann merten bie Fragen ber Judenemancipation und ber Gemerbefreiheit für Leipzig und Cachfen neue Bruffteine fur ihn fein, Bruffteine, ob er ber Babrbeit Die Ehre giebt oder der Mehrheit seiner Committenten. Für jest giebt ibm fein leibenichaftliches Auftreten gegen Breugen für Sachsen noch eine fichere Bopularitat. Und Blum bat Berdienft um die Bendung der Dinge in Sachsen. Un ibn und seinen Aufruf an's Bolt knupft fich der Stur; eines Sofjunterminifteriums. Richt Biebermann's und ber Ctabtverordneten Bittidrift und Botichaft; Blum's Berfundigung vom Goller des Rathhauses: Diese Minister muffen gestürgt werden! rief zu tem großen Riefenzug nach Dreeten auf, und aus gurcht vor tiefer "Ballfahrt tes Bolfee" traten in Dreeden die hoffunter ab vom Regiment. Dies fteht in den Annalen der Geschichte unserer Tage feft; nur die Beichamung, die fich bas nicht eingestehen mag, tann biefe Thatfache leugnen. Dies ehrliche Gingeftandniß hindert une freilich nicht in andern Dingen gegen Blum zu ftimmen. Er halt die Centralgewalt mit einem Fürften ale Reichevermefer an der Spige fur ein Unglud. Bir unfrerfeite feben barin nicht blos die einzige Möglichkeit, fondern auch das einzige Beil eines centralen Deutschlands. Rach Blum's Meinung mare Bater Itflein ber richtige Brafibent ber Centralgemalt geworden, Beder, der Landesverrather, in's Barlament, Manner wie Brentano vielleicht in's Reicheminifterium berufen. Bir feben, wie der Bang ber beutschen Entwidelung fich gestaltet, in folder republifanischen Centralgewalt feine

Möglichfeit, keine organische Fortbildung, kein Seil Deutschlands, selbst wenn Bater Ipftein Robert Blum zum Aricgsminister ober zum Minister der Arbeit gemacht hatte. Ebeno wünschen wir in der Nationalitätsfrage die deutsche Ehre anders gewahrt zu sehen, als es nach Ruge und Blum möglich ift.

Ueber ben geftrigen Act ber Feier Blume in Leipzig, über diefe rein locale Stadtfache, tann die Litteratur gan; parteilos fein. Benn ber Bent, Die Bildung und Intelligens von Leipzig in Blum nicht ben geeigneten Bertreter fieht, fo muß es febr ichmachlich mit diefer Bildung und Intelligeng beftellt fein, menn fie ju ohnmachtig mar gegen diefen Mann des Bolfes teinen Candidaten aufzubringen. Seine Babl für unter terroriftifchen Ginfluffen vollzogen zu erflaren, mare ein neues Eingestandniß der Rurcht und Schmache. Blum mar und ift ber gefehmäßige Bertreter Leipzige beim Barlament. Er tam, um feinen Bahlmannern Rechenschaft abzulegen. Seine Bartei hatte ihm fein Auftreten erschwert. Lagt ihn nur tommen! rief einer ihrer Sprecher, die Diggunft magt nur binter feinem Ruden laut zu werden! Lagt ihn nur tommen, lagt fie feine Stimme nur horen, fein Antlit ichauen! Das mar wie vom Ballenftein gefagt. Dr. Lippert sen. fundigte Blum an im Schugenhause. 28 Bahlmanner, die Mehrzahl der Bahlmanner Leipzigs, erflarten Diefe Berfammlung nicht besuchen zu wollen, denn diefer Act einer Rechenschaftsablegung fei zur Barteisache gemacht. Es mochten 5000 Menfchen fein, die Blum ju boren im Garten bes Schugenhaufes versammelt maren; 500 unter ihnen

maren mit Jubel dicht um die Rednerbubne geschaart. Blum faßte bort feine Stellung fogleich richtig auf; nicht vor die Bahler, fondern vor's Bolf gehore mas er ju fagen habe! Er fprach mit feiner Stentorftimme und mit ber ibm eignen Rlugbeit, Rube, Sicherheit und Barme funf Biertel Stunden lang über die Lage Deutschlande, über feine Betheiligung an dem Bang der Dinge in der Rationalversammlung. Die Buntte, mo fein Glaubenebetenntniß fcmach und locherig ift, hab' ich ichon angedeutet. 3ch zweifelte bei Robert Blum nie an der Starte feines Rechtsgefühle, aber ich munichte, fein Befichtefreis fei meniger eng, meniger eng ale bie Bhrafe und der Inftinct feiner Bartei. In fein Rechtsgefühl mifcht nich auch mehr Argwohn als ftatthaft. Er fprach im Schugenhaufe ohne Leidenschaft und Uebereilung; er entschuldigte fogar febr gemuthlich feine Stellung auf der Linken in der Baulefirche; aber er flogte doch der Menge gegen die Rechte bas Mißtrauen ein, ale gebe diefe bamit um, Die Linke aus ber Berfammlung zu brangen. Die Berfuche, bas taum begonnene Beil der Centralifirung Deutschlande ju ftoren, die Berfuche, die Rationalverfammlung auseinanderzusprengen, liegen une weit mehr auf Seiten Derer por Augen, die gum findischen Gigenfinn ber brutalen Billfur Die gange Leidenschaft der Berzweiflung an ibrer gescheiterten Sache gesellen.-Blum's Aufruf an die Menge, ruhig ju bleiben, erichien uns überfluffig. Leipzig ift febr rubig.

In der Biener Rationalversammlung sagte der Minifter Doblhoff, er denke, die öfterreichischen Soldaten würden für die Lombardei die wahren Befreier sein! Dies Bort scheint eingetroffen zu sein. Rach dem schimpslichen Abzug des Sarderkönigs, der in Mailand seinen Schnurrbart im Stiche ließ, aber dafür die 8 Millionen aus der Stadtcaffe mitnahm, begann der Böbel die Baläste zu zerstören. Der Bodesta schwieden wiederholte Bittbriese an Radesth, einzuziehen und die Stadt zu schüben. Just am 6. August, am Tage der Huldigung des Erzherzogs Johann als Reichsverweser in Deutschland, zogen die Desterreicher mit klingendem Spiel in Mailand ein.

In Berlin hatten die Arbeiter die ganz besondere schwarzrothgoldne Idee, das eiserne Denkmal auf dem Kreuzberge
mit den drei Farben von oben bis unten bestreichen zu wollen. Mit Farbentöpsen, Stangen, Binseln und Bottichen
zogen sie in hellen hausen die lange Friedrichsstraße hinunter
vor's Thor; allein Konstabler und Uhlanen hielten das
Denkmal besetzt und zerstreuten diese "Humoristen aus dem
Bolte".

Franfreich ermäßigt die Gehalte und die Jahl der hohen Geiftlichen; die Erzbischöfe merden von 15 auf 10 zurudzgeführt. — Bahrend in der Nationalversammlung zu Franksurt fich Stimmen erhoben welche die Abschaffung des Colibatezwanges fordern, fühlt auch Defterreich endlich das Ruhne, Rein Tagebuch in bewegter Beit.

Gelüst, von Rom frei zu werden. In der Biener Nationalversammlung laufen eine Menge Bittschriften von Klostergeistlichen ein um: Ausbebung der Klöster, Religionssreiheit, Ausbebung der kirchlichen Berbindung mit Rom, und Organisation einer Staatskirche für Desterreich. Die Brünner Geistlichkeit liesert die Stimmführer in dieser Sache.

Broudhon ift in der franzöfischen Rationalversammtung mit seinem Antrag, den Gläubigern 33 1/3 Broc. ihrer Zinsen auf 3 Jahre zu entziehen, saft einstimmig zuruckgewiesen. Die Bariser Journale sind gegen Broudhon so entrüstet, daß sie ihn als Franzosen verleugnen und zum — Deutschen stempeln.

Seit dem letten Reichstage Maximilians I. und den Tagen Kaiser Karls V. hatte der alte Gürzenich in Coln fein solch Bankett gesehen, wie es jest am 15. August geseiert worden. Rein Desterreich, kein Preußen, ein einiges Deutschland! Dieser Toast Iohanns von Desterreich, beim Dombausseit zu Coln an selbiger Stelle gesprochen, ist seitem in der Berson des Sprechers zur leibhasten Wahrbeit und Wirklichseit geworden, und Desterreich und Preußen seierten zu Coln ihre Berbrüderung, als beide Fürsten sich vor der jubelnden Menge umarmten, der König den Reichsverweser zur Rechten nahm, ihm die Ehre zuerkennend, die Dieser dem Regierenden zuzuwenden gewillt gewesen. Dieser scheinbar gleichzultige, scheinbar complaisante Act war doch das Signal

zur Feststellung des Berhältnisses. — Des Königs Schlußwort an Gagern: Bergessen Sie nicht, daß es noch Fürsten
in Deutschland giebt und Ich Einer von ihnen bin! war
freilich wie eine absolute Bombe in das Freudensest der Berbrüderung gefallen. Allein die Bombe war nicht gefüllt.
Des Königs Toast auf den Reichsverweser: Er gebe uns
einige und freie Bölker, er gebe uns einige und freie Fürsten! war eine neue, mit donnerndem Jubel aufgenommene
Besiegelung des großen Actes, daß Breußen, auf Deutschlands Kosten groß geworden, sortan nur deutsches Leben
in seinen Abern fühlen wolle. —

Die Consceration des Domes geschah dem katholischen Brauche nach bei geschlossenen Thüren; dann folgte vor dem Reichsverweser und dem Könige die nationale Einweihung der Kirche. Am 15. August 1248 geschah die erste Grundsteinlegung unter dem zweiten Friedrich von Hohenstausen; nur das Chor war im Lause der Jahrhunderte sertig geworden, der übrige Bau Stückwerk geblieben. Jest. faßt das Schiff der Kirche 10,000 Menschen. Die lesten 6 Baujahre wiegen sast eben soviel Jahrhunderte auf.

Senator Dudwis von Bremen, jest Reichsminister bes handels, hat in einem "Memorandum über die Boll- und handelsverhältniffe von Deutschland" sein Programm gegeben. Bollfandigste Einheit in Boll- und handelssachen ift der Grundsat seiner Ueberzeugungen; sowie gleiche Berechtigung aller Staaten bei der Steuerentrichtung und Be-

nuhung der Transportmittel. Um die Forderung gleicher Berechtigung deutscher Schiffe mit Schiffen fremder Bolfer burchzusegen, dazu gehört bem Auslande gegenüber eine commercielle Behrhaftigfeit, und eine Organifirung ber Landesgrenzen namentlich gegen bolland, Belgien, Frantreich, Italien. Bu ben gemöhnlichen Tariffagen durfen über nichtdeutsche bafen nach Deutschland nur folche Baaren gugelaffen werden, durch deren consularisch beglaubigte Bapiere nachgewiesen ift, daß fie icon vom Absendungeorte nach einem beutschen Blat bestimmt waren. Go nur befommt es Deutschland in seine Sand, die Erzeugniffe und Schiffe eines fremden Landes bei ber Ginfuhr über fremde Safen mit der gleichen Steuerfreiheit zu treffen, welche auf indirecte Einfuhren aus ben bollandischen, belgischen und frangofifden bajen gelegt wird. Dies ift der Beg, durch Repreffalien die Gleichheit der Besteuerung zu erlangen. Für die Rheinstädte foll daraus nur fur die Uebergangezeit Unbequemlichkeit ermachfen, fpater aber nach Reftstellung ber neuen Ordnung werde ihnen, wie Dudwig behauptet, ber gange Umfagmarft von Amfterdam, Rotterdam und Antwerpen zufallen. Bum Beften ber Seeftadte bringt Dudwig auf ein beschranttes Freihafenspftem mit Entrepot für Erzeugniffe, die bei der Ginfuhr vom Auslande einer Steuer unterworfen find.

Je mehr fich Bien durch Arbeiterframalle und litterarifche Alarmiften den Anftrich giebt, der "Brennpunkt ber

europäischen Demokratie" ju sein, besto conservativer scheint sich die Stimmung des Wiener Reichstags in seiner Mehrbeit zu gestalten. In der Ablösung der Robotpstichtigkeit has ben sich jest der Unterstaatssecretar Mayer und die Justizund Finanzminister für Entschädigung ausgesprochen. Der Ausgleich der Ablösung soll auf den Provinziallandtagen geschehen. (Audlich, der Antragsteller, hatte sich für die Entschädigung nur als Ausnahme, nicht als Regel erklärt.) "Recht, Billigkeit, Ehre, Politik fordern die Entschädigung", sagte Hr. Bach. Damit steht und fällt nun das Ministerium Doblhoss.

Das Ministerium Doblhoff zieht die beiden böhmischen Herrschaften Metternichs, Blaß und Königswart, als Staatsgut ein. Metternich hat jedoch eine halbe Million Schulden darauf haften lassen. Geben so auf dem Johannisberg, wo er die Steuern an Nassau seit Besitznahme des "Geschenkes" schuldig geblieben ist. Die Nassauische Regierung ließ, wie es scheint, aus Discretion die Schuldensumme stehen und anwachsen. Jest hat sie sich natürlich ein herz gesaßt und den Johannisberg mit Beschlag belegt.

Rach den Geständnissen der "Sibyllinischen Blätter aus Desterreich", deren Berfasser ber österr. Artilleriehauptmann und Barlamentsabgeordneter Möring, ist die Seegeltung der österr. Flotte im Mittelmeer so aut als Rull gewesen. An den norddeutschen Ufern mußte der Gedanke einer deutschen

Seemacht in's Leben treten. Der Marinecongres, aus sachstundigen Rannern der deutschen Rordseestädte zusammengeset, stellt in seinem Berichte nach seinem Gutachten als Minimum einer deutschen Flotte 12 Segelfregatten mit 40 bis 60 Kanonen, 6 Dampsschraubenfregatten und 6 Dampsschauselrädercorvetten. Die Rosten zu deren Einrichtung werden auf 10 Mill. Thir., zur Erhaltung ohne die Marinecollegien, Seeschulen, Arsenale und Docks jährlich auf 3,600,000 Thir. angesett. Sieben Jahre reichen hin sie berzustellen. Wit 9000 Mann etwa wird die Flotte bemanut. Der Congress ist der Meinung, daß eine geringere Marine sur Deutschland nuslos wäre. Das vorgeschlagene Minimum aber sei auch ausreichend, den Sund zu reguliren.

Eine der Berliner Zeitungen beschäftigte sich mit den Rostensähen der deutschen Centralgewalt. Dieselbe hat sich in Franksurt bei Rothschild einen Credit von 2 Mill. Gulden eröffnet, um ihre laufenden Ansgaben zu bestreiten. Die Taggelber der 712 Abgeordneten betragen im Durchschnitt täglich 2400 Thlr. Für den Präsidenten sind 24,000 Gulden jährlich bewilligt; die Bicepräsidenten sollen 10,000 Gulden, die Secretäre 6000 Gulden erhalten. Die Bureaustoften, einbegriffen der Druck der stenographischen Berichte, werden auf 80,000 Gulden berechnet. Als Ministergehalt will man 12,000 Gulden in Borschlag bringen, als Repräsentationsgelder für den Präsidenten des Cabinetts noch außerdem 50,000 Gulden. Die einzelnen Staaten können

bei dem Begfall ihrer Gefandten im Auslande füglich dazu beitragen, die allgemein deutschen Gesandtschaftsposten um so würdiger auszustatten. Freilich denkt jest jeder einzelne Staat auf Ersparnisse und die höfe seben dies ein. Bis jest hat Preußen, das von Süddeutschland vielgeschmähte Preußen, das zur Führung des dänischen Krieges seine Millionen bergab, auch den Auswand der deutschen Centralgewalt bestritten. Desterreich hat die Ehre, Preußen die Kosten davon: so war die jest die Bertheilung der Functionen in der deutschen Vereinbarung. Es bat so kommen müssen, und wir klagen nicht darüber. Man wolle nur billig sein und dem preußischen Selbstgefühl Rechnung tragen, theilen wir auch keineswegs das brüste Sondergelüst, zu welchem das an sich berechtigte Selbstbewußtsein des preußischen Nationalsgefühls sich gern versteigt.

Der Reichsminister der Finanzen, v. Bederath, machte unlängst in der Nationalversammlung die Mittheilung, daß die von Franksurt gezahlte Entschädigungssumme im Betrage von mehr als 20 Mill. Gulden seiner Zeit dem hause Rothschild zu 3½ Proc. überlassen wurde, womit das berühmte haus allerdings ein schönes Geschäft machen konnte. Für die neuern Festungsbauten wurden verausgabt: für Ulm 10,560,000, für Nastadt 8,800,000 Gulden. Am 10. Aug. betrug die Gesammtsumme aller Reichscassen 2,880,000 Gulden; doch waren einzelne Staaten noch im Rücksande.

Roinville foll ben Bergog von Borbeaux ale Ronig in Rrantreich einführen, Diefer aber bem Grafen von Baris bie Rachfolge gufichern!" - So fünftlich biefe Combination ericheint, fo liegt in Diefer Ausgleichung und Tilgung aller Bratendentengelufte foviel Bitantes bag mir ben Frangofen, jobald fie die Republit fatt haben, Diefen Bantel ber Dinge jutrauen. Der Frangofe giebt fich damit fogar den "Cdmung" ju einem großen patriotifchen Berbruderungefeft aller Barteien! Denn die Republit meint er vielleicht ale Demofratie ber Befinnung, ju ber ibm aber nicht weniger ale alles fehlt, auch unter ber neuen monarchischen Spige festzuhalten! England ift mit feinem Ronigthume allerdings eine beffere Republik ale die Republik Frankreich. — Cavaignac ift Ehrenmann genug, um zu miffen und auszuführen mas noth thut. Sein Ministerconseil, in welchem man fich über ben Bestand der Republit berieth, beweift une bas von neuem. Bedenfalls fteht Cavaignac's Entichluß feft, die rothe Republif, die Berrichaft ber Alarmiften und Broletarier, mit allen Mitteln zu unterdruden. - Bring Louis Rapolcon fucht jest durch eine Sammlung feiner Schriften in Baris zu wirfen! Ein Berichterftatter ber Allg. Beitung ift fo gefällig, auch deutschen Lesern Die Galerie Diefer Schriftmerte porgue führen. Reveries politiques, ein Berfaffungevorichlag gu Bunften des damale (1831) noch lebenden Cohnes bes Rais fere, erflärt der Autor felbft für eine Jugendarbeit. Geine Considérations politiques et militaires sur la Suisse etmarben ihm bas Chrenburgerrecht in ber Schweis. Bon ber

Regierung bort jum Artillerichauptmann ernannt, fdrich er fein Manuel d'artillerie, bas auch von Rennern gerühmt murbe. Bon 1835 bis 39 feierte feine Reber; bas Etraf. burger Attentat, die Neberfiedelung nach America und Rudtehr nach Europa nahmen ben Bringen in Anspruch; erft in London gemann er mieter Dufe und ichrieb fein befannteftee Buch: Idees Napoleoniennes, Studien über bae Raiferreich. 3m Gefängniß zu Samm machte er neue geschichte liche, fragmentarische Studien. In seiner "Analpse ber Buderfrage" fuchte er ale prattifcher Defonom Die Ration zu gewinnen; in seiner Extinction du paupérisme schlägt er Acterbaucolonien ale die einzige Rettung gegen ben Bauperismus por, Jest arbeitet er micher an einem Berte über bas Beschütmefen. In seinen Melanges bilettirt er in allerlei Radern, überfest aus dem Italienischen und Deutschen ze. Schiller, heißt es, ift fein Lieblingeschriftsteller.

Leipzig, im Sept.

In Siebenburgen hausen 300,000 Sachsen und 600,000 Ragyaren neben einer Million Ballachen. Die Letten wollen ein selbständig dacisches Reich grunden, um sich gegen die anmaßenden Unionsgeluste der Ungarn sicherzustellen. Die Sachsen protestiren und wahren seierlich ihre Rechte, wie sie in der Denkschrift dargethan, die durch unsern Leipziger Ostmarkenverein der Rationalversammlung zu Franksurt überssendet wurde. Sie sind entschlossen, dem hochmuth der Ungarn, ihnen ihre Sprache für Schule und Gericht aufzus

drängen, einen festen Biderstand zu bieten. Die Frankfurter Rationalversammlung wird diesen Entschluß der fernen Brüder bestegeln. haben sich die Ungarn durch eine Gessandtschaft mit uns in Bernehmen gesetzt, so sende jest die Centralgewalt nach Best Botschaft und Gruß, und thue ihre entschiedene Billensmeinung kund, daß die Sache der gestränkten Sachsen in Siebenbürgen die Sache von ganz Deutschland ist.

Auch in Ungarn felbft bedarf die Sache der Deutschen unserer Bulfe. Unter 5 Millionen Glamen, unter 4-5 Millionen Magparen und 3 Millionen Ballachen haufen bort 2 Millionen Deutsche. Bilbung, Gewerbfleiß, Sandel find in ihrer Sand, aber gerftreut und verfprengt fehlt ihnen Muth und Bewußtsein nationalen Zufammenbanges. Gelbst Roffuth, ale er vom Anschluß Ungarne an ten deutschen Bollverband fprach, geftand ein bag bie ungarifchen Stabte trot aller gewaltsamen Magparifirung bem größten Theil nach beutsch fint. Es gilt auch bier bem treuen Rleife bes ichuch. ternen beutichen Burgerthume fein Recht zu geben, Die ubermuthige Abeleberrichaft ber Ungarn zu fturgen. Die Croaten mit Jellachich fcheinen bas im Stande zu fein. Bir find noch von Altere ber feit ten rührenden Romanen ber Krau Raro. line Bichler, geb. v. Greiner, gewohnt von "edlen, hochherzigen" Ungarn zu fprechen. Diefe Bochbergigteit ift zugleich ein Sochmuth, der durch den Rleinmuth der Mitvolfer verwöhnt und verzogen murde. Roffuth hat mit 200,000 Mann geprahlt, Millionen von Caffenscheinen in Die Belt

gefchleudert, die niemand anerkennen will, und burch ein Berbot ber Gilberausfuhr der Billfur die Rrone aufgefest. Selbst mit der Bforte haben fich die Ungarn überworfen; in ihrer Anmagung fteben fie ohne Bundesgenoffen und vereinzelt da. Defterreich muß jest ben Croaten und ihrem Banus Bellachich Spielraum gonnen, um die nationale Abeleberrichaft in Ungarn zu brechen. Freilich ift diefer Rationaltampf ein Rampf rober Raturfrafte. 11m fo mehr thut aber bas beutiche Glement ale ichieberichterliches Amt in ber Sand Defterreiche noth. Altofterreich hat die Mission bes germanifchen Geiftes im Bolfergewühl des Oftens nicht beariffen. Auch in Sachen ber Moldau und Wallachei hat Defterreich neben Rufland und der Bforte die Stimme und Beltung verloren. Das verjungte, bas neugeborene Defterreich mird feine Aufgaben in den Donau- und Rarpathenlandern begreifen lernen. Metternich hat verratherifcher Beife Die Donaumundungen ten Ruffen preisgegeben. Deutschland ift aber auf diefen Strom und auf die Ebenen an feinen Ufern mefentlich angewiesen.

Eine Denkschrift des Hrn. Golesco, Mitglied der proviforischen Regierung der Wallachei, "über die politische Stellung der Rumanen", weist die Unrechtmäßigkeit des seit dem Frieden von Adrianopel usurpirten rufsischen Ginflusses nach, und ruft offen die deutsche Intervention an.

## Der Wiener Kasperl auf der Ceipziger Buhne.

Sr. Reftrop bat ale Rhapfode der Biener Kreiheit einen Triumphzug über bie deutschen Bubnen angetreten. "Freibeit in Rrabwinkel" beißt ber Gefang Diefes mimifchen Rhapfoden, der die Seldenthaten einer Revolution befingt, Die Errungenschaften eines politischen Umfturges in Anittelreime brachte. - Es fann uns, auch ohne allzu farter bopochonder zu fein, bedenflich icheinen bag bie Rreibeit in Bien fo fonell zu einem blogen Jur werden fann! Unter ben Opfern eines Martyrthume hatten die Lyrifer Defterreiche in edelfter Begeifterung die Freiheit befungen, folange Diese Kreibeit ein Bild ber Butunft, eine Bestalt ber Gebnfucht mar. Run die Freiheit Form gewinnen will und muß auf dem Boden ber Birtlichfeit, bat fich noch fein Ganger bort für fie gefunden. Bielleicht ift fie bort gan; in ben banben praftischer Draanisationetopfe, vielleicht braucht fie nicht mehr Sang und Rlang. Bielleicht. - in Reime bringt fie jest ber Biener Jocus. Richt ber alte Sumor ber Raiferftadt; tiefer gemuthliche Freund ift langft por der Freiheit gestorben und mit ihr nicht erwacht. Gin grotester Bildfang, ein Buftling aus ber Taverne, ber noch die Sade in ber Sand mit feinen Barricadenthaten prablt, ein tollaewordner haustnecht, der fich nicht mehr mit folechten Birtheberren, fondern mit betrügerifchen Rurften und Staatetanglern berumgantt: fo fpringt Berr Reftrop, ber

Liebling bes Biener Romus, vor uns auf die Bretter. Man tennt den ftarten und diden Strom feiner Laune; fie ergießt fich nun jest seffellos über Rirche und Staat. Der Biener Jocus hat Scharffinn genug, seine Einfälle find oft so treffend und schlagend, daß man fortgeriffen für den Augenblick gern in das wiehernde Gelächter einstimmt, das seinen toloffalen Bisen folgt. Hinterher erft besällt es uns, auf welchem verwüsteten Boden der tollgewordene Rasperl sein Befen treibt!

Eberhard Ultra - unter tiefem Ramen führt fich Reftrop felbft im Stude ein - geboren - im deutschen Bunde linter Sand zwei Treppen; alt - fünf Monate, benn mas vor ben Margtagen mar, gablt nicht! Rafe - freiheitichnuffelnd; Mund - ein Schwert; Statur - mittlere Barricabenhöhe; Charafter - polizeiwidrig! Dies ift das Signalement feines Baffes, wie er ibn fich felbft ausftellt. Er ift Schriftfteller, Diefer Ultra, und zum Mitarbeiter eines Blattes berufen, tommt er nach Rrabwinkel und findet bier, mo Alles en miniature ift, doch Bundftoff genug zu einem Revolutionerl, aus dem fich ein Freiheiterl und ein Constitutionerl entwideln durfte. Bu den Burgern in der Schente, Die bem Amtebiener ben Safelftod gerbrechen, fagt er : Seid 36r mit diefer Errungenschaft zufrieden? -- Bir find mit nichts mehr zufrieden! ichreien Die Burger. - Sa! fagt Eberhard Ultra, bas ift die rechte Stimmung, mo ich meine Birtfamteit eröffnen muß! - Er fteigt auf ben Schemel und beginnt: Reine Berrn! - Bravo! donnert der Saufe.

Er beginnt jum zweiten, jum dritten Dal mit der Anrede: Der Beifall fteigt bis zum Tumult. Bei folchem Enthufiasmus, fagt Ebethard Ultra, fann ich meine Rede und meine Bernunftgrunde fparen! - Es tommt bann zu einer Rabenmufif. Cherhard Ultra ift entzückt über Rrabminfel; Ragenmufit! fagt er, o bu erfter Lerchenschlag der Freiheit! -Der Burgermeifter flieht, und als er ermattet einschlaft, fteigen die Bilber unfrer Tage in den Sauptftatten der Revolution ale Traume vor ihm auf. (Der Barricabentampf und die Befchlagnahme eines Balaftes ale Rationaleigenthum maren fehr aut ausgeführte Tableaux auf unfrer Bubne.) - Die Schlagfraft der wigigen Ginfalle ift jedoch mit bem erften Acte bee Studes ziemlich erschöpft. Eberhard Ultra tritt ale Jefuit auf, um ein Teftament zu erschleichen, ale mostowitischer Kurft, und ungenannt, aber fenntlich genug ale gurft Metternich, um in Rrahmintel zu interveniren. Die Bolemit wird immer mobifciler und platter, obwohl der hanswurft fich in feiner Tollheit des Sochften vermißt. Dit dem Strom feiner toloffalen Stentorftimme fingt er noch in einem Baffenhauer ben gangen europaischen Stand der Beltgeschichte ab, fest aber doch ber Aufregung den Dampfer auf: daß Deutschland fich nun beruhigen fonne, es habe alles mas es wolle, es gebe feine Reaction! Diefe Moral aus bem Munde Rasperle fonnte faft ichon in ben Dienft eines neuen Metternich treten. Das "Bopfenipftem" ift gefturgt, aber die Freiheit damit noch nicht auferbaut. Die Berfonen des Metternichschen Regimentes werden

dem tollen Bolkshumor zum Gelächter preisgegeben, aber im verjüngten Raßstabe könnte das alte Princip in dem losge-lassenen Birrwar, wie es scheint, sehr gut wieder seine Stelle sinden. Bir schelten nicht den Zorn tes Bolkswißes der sich hier bene thut. Aber wahrhaft freie Männer rächen sich nicht durch sanatische Saturnalien; nur freigelassene Sklaven seiern so ihr Bacchanal. — Bir sinden die Stimmen gerechtsertigt, die sich zum Schluß des Stückes zwischen dem Beisall hindurch mit Zischen laut machten.

ben 5. Gept.

Der Sieg ber Defterreicher in Italien ichabet une mehr, ale es ibre Riederlage gefonnt batte. Baren Ungarn und Italien felbständig geworden, fo hatte Defterreich, diefer . großen Bulfequellen beraubt, fich unbedingt Deutschland in Die Arme merfen, wenigstens une bie band jum innigen Bruderbunde bieten muffen. Ungarn wird von den Croaten bedrangt, es muß fich Defterreich verbindlich machen. Radegth bat Oberitalien in Sanden, und mit der Tapferfeit des alten Defterreiche ift auch die Schlauheit des alten Brincipe wieder erwacht. Roch por turgem fagte bas Minifterium: die ofterreichischen Soldaten werden in Italien die mahren Befreier Man fann auch nicht leugnen, daß der ehrenfein! werthe Marichall in Mailand außerordentlich flug und brav organifirt, fogar jum Bohlgefallen der untern Bolfes claffen. Allein Defterreich giebt bie alte, neugewonnene Beute nicht wieder beraus, wie es icheint, und es irrt fich, wenn es

auf die innern Berlegenheiten Frankreichs rechnet, um gegen beffen Biderspruch die Lombardei ju behaupten. Die Republik hat sich zu weit eingelaffen, ihre Ehre verpfändet, und die scheinbar gerechtfertigte Beranlaffung jum Lossichlagen muß General Cavaignac willkommen heißen, um dem innern Gahrungestoff nach außen den Strom zu geben.

In Bien hilft ben Ultraradicalen bas Befdrei über Reaction zu nichte. 3m Gegentheil fehnt man fich ben fangtifchen Buthausbruchen Diefer Bartei gegenüber nach Berftandigung mit bem verjungten Brincip ber alten Berricaft. Das Bort Reaction fangt an feine Schreden ju verlieren; man will fich arrangiren und ordnen, und alles neigt fich, wie es icheint, einem Ministerium Stadion gu. Graf Stadion ichreibt inzwischen in dem Journal "die Breffe" in . Bien die fatprifch feinen Artifel gegen die Ultra's. Deren Befdrei und findifder Kanatismus verschuldet es, tommt ber Burger mit feiner gefunden Bernunft fo bald barauf, fich mit einem Manne des alten Spftems ju - verftandigen. Daß der Raifer im Schloghofe ju Schönbrunn unter ben versammelten Rationalgarden herumgeht, und perfonlich die Berficherung giebt, es folle ben Burgern von ben neuen Freiheiten nichte entzogen werden, beweift nur daß es folcher Berficherungen bedarf und ein Minifterium im Anzuge ift, das folder taiferlichen Borrete benothigt ju fein icheint.

Der letten Berfammlung deutscher Rlüchtlinge in ber Sch mei; wohnte Beder nicht bei; Strube führte ben Borfig. Die Berfammlung gestand fich ein daß gegenwärtig, namentlich feit Radegth's Siegen, "nichts mit Deutschland gu machen" fei! Ehe nicht in Frankreich eine neue Ummalzung beginne, muffe man die Beftrebungen in Deutschland aufgeben; bie dahin konne aus Deutschland nichts werden! -Bermegh ift wieder in Barie; Ruge's Reform brachte fein neueftes Bedicht : "Bulbigung", eine Berhöhnung ber Deutfchen tag fie einen Fürften, und nun gar einen Tyroler, jum Reichevermefer gemablt. - Rachdem die Thaten flaglich abgelaufen, greift hermegh wieder zu ftolgen Berfen; ber Gabel wollte bem Thrtaus nicht fteben; jest ift ber Declamator wieder in vollem Ruge. - Seder wollte trok feiner Begenerklärung ju Anfang September nach Teras geben, bat fich aber einstweilen nach Benf gewendet.

In Paris ift man jest im Begriff, alle von der provisorischen Regierung erlassenen Decrete nach und nach zu widerrusen. Die Fleischsteuer ift gestern abgeschafft, heute erhöht man die auf zehn ermäßigten Arbeitsstunden auf elf, morgen soll die Schuldenhaft wiederhergestellt werden. In vier Bochen wird von den Thaten der provisorischen Regierung keine Spur mehr übrig sein.

ben 6. Sept.

Beld Brangel mar icon nabe baran gemefen, die Danen in Jutland zu brandichaten. Roch acht Tage Beit, und er batte bie Summen zusammengebracht, welche ber Begnahme beutider Raufmanneguter entiprachen. Da tommit die ruffifche Rote, und Brangel muß mit langer Rafe und leerem Beutel, unter Berhöhnung der Danen, abziehen. Run legten fich England und Frankreich brein; die Raufleute von Samburg, Bremen, Stettin jammerten, ber Rothstand blieb, ber Sandel ftodte, Danemart taverte nach wie vor deutiche Schiffe. Breugen batte feine tapfern Soldaten und feine Dillionen jur Rubrung bes Rrieges bergegeben, und mar der Sache mude. Breufen überließ fie ber Centralgewalt, und Brangel hielt fich fur den Keldmaricall bes Reiches. Bedicher, Belder und Mar v. Gagern ichienen die tuchtigften Ruhrer in der diplomatischen Leitung der Sache, und neue deutsche Truppen rudten von allen Seiten, felbft aus bem beutichen Suben fcbleunigft nach Schlesmig beran. Allein die Centralgemalt mochte doch fühlen, bag Breugen bie Sache, die es bieber geführt, am ichietlichften beenden muffe. Außerdem mar Breugen über die Suldigungeformen, über Beuder's porlaute Rorberung, die Festungen an die Centralgemalt ju überliefern, fdwierig und unwirsch geworben. Benug, die Centralgemalt ging auf ben Stand ber Sache ein, wie ihn Breugen eingeleitet, wollte Breugen, weil es ben Rrieg geführt, beffen Abfolug nicht aus der Sant nehmen. Und fo feben wir den ungludlichften Baffenftillftand ine Leben treten, ber je ge-

ichloffen werden tonnte! Der Ronig von Breugen fagte ärgerlich, ber Rrieg mit Danemart tomme ihm vor ale wenn ein hund mit einem Rifche Rrieg führen wolle. Der Big mar aut, aber die Sache bamit nicht erledigt. 3ft ber Belt augefroren, bann tann die Dogge fo gut wie ju Lande binuber und ben Biber in feinem Bau paden. Die wetterflugen Danen baben einen fiebenmonatlichen Baffenftillftanb gewollt. Barum? Beil, find fie über ben Binter binaus, der Seefrieg ihrerfeite mit Glud wieder eroffnet merden fann, wir dann wieder das leere Land befegen ohne die Ruften fcugen, ohne über ben Belt geben zu fonnen. Breugen, felten ober nie gludlich mit feinen Diplomaten, bat nich abermale überliften, überrumpeln, überportheilen laffen, und Dicemal jum Schaden und im Ramen von gang Deutschland. Bergeblich bat Breußen feine tapfern Soldaten verwendet, vergeblich Millionen jur Ruhrung des Rrieges hergegeben: um bem augenblidlichen Rothschrei ber Raufmannschaften ju Samburg, Bremen, Stettin abzuhelfen, geht es auf einen Baffenstillstand ein, den Danemart nicht ichlauer erfinnen tonnte, um fich über ten Binter, mo es allein angreifbar mar, hinwegzuhelfen und zum Frühjahr uns jeden Frieden au dictiren, fteben ihm Rugland, England, Franfreich nach wie por jur Seite. - Diese erfte Sandlung der Centralace walt nach außen muffen wir als eine entichieden verungludte bezeichnen. Fern fei es von une, mit ber Linken ein Sohngefdrei barüber zu erheben. Bare es nach ber Linken genangen, fo hatten wir mit dem Burger Igftein ale Brafitenten ber Centralgewalt nicht blos dies einzelne Riggefchick, sondern in allen Gauen Deutschlands einen blutigen Burgerfrieg zu beklagen. Jest gilt es, die noch ohnmächtige Araft der Centralgewalt zu ftarken. Breußen gebührt der Rubm, den Arieg gut geführt zu haben, aber es hat durch seine Diplomatie verdorben, was es durch die Tapferkeit seines Armes errungen. Die herzogthümer sind in Ausruhr; sie sühlen die Schmach und die Thorbeit dieses Baffenstillstands.

Das Bertrauen, das die Centralgewalt in Breußen geset, indem fie ibm den Baffenstillstand mit Danemark abzuschließen übertrug, ift bitter getäuscht. Breußen hat die Gelegenbeit nicht wahrgenommen, die Centralgewalt vor den Augen Europa's zur Seltung zu bringen. Es hat einen Baffenstillstand geschlossen, der die Bohlfahrt ber herzogsthümer beeinträchtigt, die verpfändete Ebre Deutschlands frankt. Dahlmann's Entrüstung in der Rationalversammlung war das Signal, dem Gefühl der Empörung Borte zu geben. Die Rationalversammlung hat den Baffenstillstand verworsen, das Reichsministerium ist (am 5. d.) abgetreten.

Bas den Stand der italienischen Sache betrifft, so fonnen wir Franfreich und England tein anderes Einschreitungsrecht einräumen als die Biederherstellung des Status quo ante bellum zu fordern. Danach wurde Desterreich das Recht haben die Lombardei zu behalten. Allein wir fordern von dem versungten Desterreich, daß es die Italiener frei übet.

fich felbst versügen lasse. Wird ihm die Entschädigung ber Kriegskoften und eine theilweise Uebernahme der Staatsschuld zugestanden, so muß es, will es vor den Augen Deutschlands mit Ehren bestehen, die Lombarden über ihr Schickal selbst bestimmen lassen. Sonst steht es schlecht mit dem neuen Lebensprincip in Altösterreich. Bon den italienisschen Provinzen kann und darf es nur soviel behalten, als zur Deckung seiner und Deutschlands Grenzen nöthig ist. Wälschtprol kann als die Schwelle des deutschen Hauses nimmermehr abgetreten werden. Triest ist deutsche Hasenstadt; darüber kann eben so wenig Streit sein. Allein es fragt sich, ob Benedig österreichisch sein musse, wenn Deutschland gedeckt sein soll. Dieser schwierige Bunkt muß mit Ehrlichkeit erledigt werden.

Die Situng des englischen Parlamentes naht ihrem Ende. D'Beraeli beklagte baß die geschichtlichen Traditionen im hause verschwinden, die Parteien der Tendenzen ganz und gar dem praktischen Rothbehelse weichen. Das Bhigthum, sagt die Times, hat für bestimmte politische Zwecke ausgehört zu existiren, und die Bhigs sühlen das noch nicht. Daber ihre Miggriffe und ihre Unsäbigkeit, das haus zu leiten. Sie hatten Freunde, welche sie nicht ermuthigten, und Majoritäten, welche sie nicht zu benutzen wußten. Eine Folge der Neuheit des Parlaments ist die Redewuth. Sie fam in das haus mit der Resormbill, und ist der große Uebelstand einer Repräsentation auf demokra-

tischer Grundlage. Zeber denkt, er muffe über alles Rogliche etwas fagen. Riemand denkt daran, Zemanden zu überzeugen oder einen neuen Grund anzuführen. Eine unzufammenbängende, bin- und herfahrende conventionelle Blauderei, die weder Bürde der Redekunft noch Gründlichkeit der Beweisführung befist, verdrangt die schnelle Haudlung und ächte Beredsamkeit, welche dem alten, versaulten, mit "Bahlflecken schachernden Hause" in den Augen Europa's zum Ansehen verholfen. Das Barlament wird ein Redeübungsverein mit den schlecktesten Copisten der schlechtesten Ruster. — Tout comme chez nous! könnte man sagen.

ben 11. Cept.

Die Belt ift aus den Fugen! Bleiben unsere Bolfsvertreter die fäumigen, träumerischen hamlete, die da webflagen daß fie zur Belt gefommen fie wieder einzurichten? Die Franksurter Rationalversammlung bat den Baffenstillstand verworsen, den Breußen im Ramen Deutschlands abgeschlossen haben wollte. Es läßt sich noch nicht ermeffen, zu welchen Folgerungen dies bei dem heransteigenden europäischen Gewitter führen könne. Bir leugnen auch nicht die Rothwendigkeit eines Friedens mit Dänemark; der Rothsicher unserer Küstenstätte, unserer handelswelt soll gehört werden, salls wir nicht noch die Träumer sind, über einem Gedankending die Dinge dieser Birklichteit zu vergessen. hat man nicht Breußen, und mit Recht, jeder Zeit den Borwurf gemacht, es nehne das heil der bürgerlichen Belt nur als Mittel zum Staatszwecke, während umgekehrt die Staats-

maximen nur der Boblfahrt jener dienen mußten? Es mar auch gerechtsertigt, baf Die Centralgemalt Breugen Die Einleitung zur Schlichtung ber beutsch-banischen Sache übertrug. Die Centralgewalt gab bestimmte Bollmachten; fie begte ohne 3meifel zugleich bas Bertrauen, Breugen werbe, ba Danemart an ber Stelle bes alten Bundestages die neue Staateform des vereinten Deutschlande nicht auerkennen wollte, die Belegenheit mahrnehmen, der Dberhoheit der deutfchen Centralgewalt vor den Augen Guropa's die Ehre gu geben, und bamit beren ftagtliche Anerkennung in ber Bolitit ber Machte feststellen belfen. Diefe Belegenheit bat Breugen nicht mahrgenommen, Diefes Bertrauen bat es nicht gerechtfertigt. Es hat einen Bertrag mit Danemart gefchloffen, auf beffen Bedingungen bin die Bergogthumer im Aufftand find, einen Bertrag, der die Centralgewalt nicht gur Anerfennung bringt, die Ehre Deutschlands beeintrachtigt. Richt die Linke in Frankfurt: der lopale schweigsame Dahlmann brachte die Entscheidung bervor, indem er feiner Entruftung Borte und damit bas Signal zu einem Befchluffe gab, ber verhangnigvoll, aber von ter Ehre geboten ift. Richt bie Linte, die oft ihr bestes Feuer verpufft und nicht zu organifiren verfteht, bas Centrum in der Baulefirche rief den allgemeinen Aufschwung der Rationalversammlung ins Leben.

Bird diefe Aufraffung nationalen Gemeingeiftes eleftrisch wirten auf die conftituirenden Berfammlungen in Berlin und Bien, die bieber an gehäffigen Rleinigkeiten ihre Schule gemacht?

In Berlin ift ein Schriftden erschienen unter bem Titel "Schlichter Bortrag an die Deutschen über die Aufgabe bes Tages", das man Barnhagen von Enfe jufchreibt. Die Buchbandler fügen fogar an ibren Schaufenftern tiefen Ramen ber anonymen Brofcbure bingu, menngleich bie Bemerfung am Schluffe, daß ber Berfaffer des Berfchens dem Ronige. "ben er aus aufrichtigem Bergen preift", gang unbefannt fei, bem allerdinge miderspricht (?). Jedenfalle, fcbreibt une ein Freund aus Berlin, feben Sie aus tem Angeführten, daß man auf diese Klugidrift Bewicht legt, und ich beeile mich. Sie in ber Rurge mit berfelben befannt ju machen. - "Die politifche Aufgabe - fo beißt ce in ber furgen Ginleitung bedarf feines Adlerfluges, ihr genügt ein freies und nabes Schweben über den vorhandenen Thatfachen, ein gewiffenhaftes Busammenfaffen der gerftreut umberliegenden Bahrbeiten." Der Berfaffer entwirft bann junachft ein ziemlich trubes Bild von den deutschen Berhaltniffen, und es bandelt fich nach feiner Meinung fcon weit weniger um bas Dag ber Freiheit und um die Formen ber Berfaffung, burch welche ber fünftige Buftand geordnet und gefichert merden foll, als um das politische Dasein der Deutschen als einer Gesammt. heit, welches neuerdings in Frage gestellt fei, um die Bunteseinheit, von welcher Freiheit und Berfaffung ihre besten Rrafte empfangen muffen. Die Rationalitat fei von jeber bei une fcmer festzuhalten, fle fei von den früheften Beiten in ftetem Fluffe und von der Ration felbst oft gar nicht beachtet gemefen. Aber die Rationalität ift nach des Berfaffers

Meinung auch teincewege die alleinige Grundlage des Staate, nicht die alleinige und nicht die mefentlichfte! Gefetgenoffenfcaft und Freiheitegenoffenschaft fteben ihm bober als Stammesvermandtichaft, befonders wenn diefe noch vielfach gebrochen und verdunkelt ift. hieraus erflart er es fich, daß mir die Stammeseinheit gange Beitraume hindurch fo vernachläffigt haben. Indeffen freut er fich, daß fie nie gang verschwunden ift, und tadelt es daß man den Bundestag, "fruher nur ichlecht verwaltet und gebraucht, in neuefter Beit aber unbedacht und fahrlaffig fallen laffen". An Die Stelle des Bundestages feste die Rationalversammlung einen provisorischen Reichebermefer mit verantwortlichen Miniftern. "Die getroffene Babl erfreute fich, mas die Berfon betrifft, gerechten Beifalle; die Bergangenheit gab volles Bertrauen in die Befinnung des Mannes, feine Ehrenhaftigfeit und Selbftwurde fanden auch auf gegnerischer Seite, mo man ein folches Amt überhaupt nicht wollte, bereitwilliges Anerfenntnig." Doch in Staatsfachen feien guter Bille und Redlichteit, wenn auch unerläßliche Erforderniffe, doch nicht allein entscheidende Machte. "In den allgemeinen Auftanden, in der bestimmten Lage der Dinge macht fich eine Bewalt geltend, die von dem Billen und Talent der Menichen unabbangig nach eigenen Befegen verfahrt. Richt der Reiches vermefer mit feinen Ministern, noch tie Rationalversammlung, nicht die Kursten, noch die Bolter vermogen die thatfächlichen Berhaltniffe ju leugnen ober ju beseitigen, die ber Gegenwart aus der Geschichte übertommen find und auf

beren Grund und aus deren Stoff bas neue Bolts- und Staateleben ber Deutschen ju errichten ift." Es wirt nun ein Biderfpruch aufgewiesen, ber allerdinge barin liegt bag ber Reichevermefer feine namentliche Macht von der Rationalversammlung, seine wirkliche bagegen von der immerfort ju erneuernden Buftimmung und Billfahrigfeit ber eingelnen Staaten empfangt. - Die Racht bes Reicheverwefere ftebt bemnach in ben Augen bes Berfaffere völlig in ber Luft. Der Rall, bag die Bermaltung ber Reichemacht nicht unbedingtes Butrauen einflößt, daß bie Schritte der Reichsminister migbilligt ober bedingt und beauffichtigt merben, liege icon jest vor Augen; er werde baufiger eintreten und immer größer, je mehr fich die Birtfamteit ber Reichemacht ausbilde, je mehr die Reichsmacht felbftandiger und fraftiger die außern Berhaltniffe gegen fremde Staaten ober die innern gegen die eignen Bundesglieder ju ordnen unternehme. "Wer foll diefe Lude ausfüllen, mer bas Band amis fden den Ginzelftaaten und der Ginheitsvertretung fo fnupfen, daß es fest und tauglich und ohne zu beschädigen bas Befonderte zusammenhalte? Die Nationalversammlung? Fragt fie, ob fie fich beffen getrauc! Gie tonnte es vielleicht, aber unter Bedingungen, die fie in ihrer jegigen Busammensegung nie wollen wird." Durch alle diese Umftande fei nun bas bewirft, daß die Einheit Deutschlande nur noch mehr als früber in die Kerne gerudt fei. Der Berfaffer fieht bier nur einen einzigen Ausweg: eine preußische Segemonie. Um bicfe zu empfehlen ichildert er bie Berfon des Ronigs und die Anfichten Breußens. "Allen Anzeichen nach — fagt er — erhalt Breußen die freifinnigste Berfaffung, ja die Grundlagen
derfelben find ihm schon ein zugesicherter Besis. Die Gabe
wird um so reicher und vollständiger sein, als sie die Berzugezinsen einer dreißigjährigen Bartezeit in sich trägt,
während die früher entstandenen deutschen Berfassungen meist
nur den knappen Betrag des damale Unversagbaren und
auch diesen nicht ohne starte Abzüge geliefert haben. Preußen
bringt baher dem großen Gemeinwesen nicht allein den Beitrag der Macht, sondern auch der Freiheit."

3ch erwiederte: Der Berfaffer jener Schrift verkennt in ber deutschen Ratur die Macht ber Bewöhnung. Daß ber Reichevermefer feine Kunction von der Nationalversammlung erhalten und bagu in jedem einzelnen Rall bie Buftimmung und Die Billfahrigfeit ber einzelnen Staaten zu erzielen bat, ift für feine Stellung ein 3miefpalt, ben die Macht ber Beit und Uebung zu verwinden haben wird. Fürften und Staaten werden fich mablich an die Ausübungen ber Macht tes centralen Deutschlande gewöhnen. Gin Burgerprafitent an ber Spige Diefer Centralgewalt mare Diefer Bermittelung ohne blutigen Burger- und Bruderfrieg nicht gewachsen gemefen; deshalb fahen wir in tem "Briff" Bagerne, ter einen Rurften dazu bestimmte, bas Beil Deutschlands. Ueber ben öfterreichischen Bringen vereinigte fich die Nationalversammlung icon aus Antipathie gegen Breugen. Diefe Antipathie rechtfertige ich nicht, aber fie ift eine beutsche Thatsache. Der Berfaffer jener Schrift fcheint fie nicht zu tennen. Bie weit

bas Maß der Freiheit gehe, zu welchem Preußen sich willig verfteht, das zeigte uns ja wohl erft jest wieder der Bruch zwischen der Berliner Nationalversammlung und dem Ministerium Auerswald. Preußen hat noch viel nachzuholen, eh' es die ihm gebührende Segemonie antreten kann. Bieleleicht ift schon der nächste Reichsverweser ein preußischer Prinz vom heutigen Geschlecht. Wir bezeichnen als solchen den Prinzen Abalbert, den Bersaffer des Buches über die deutsche Flotte.

den 19. Sept.

Das Bunglein zur Abmagung der Sache nach Stimmenmehrheit bat in der Baulefirche binüber und herüber gefcmantt. Bait ftimmte erft gegen, bann fur ben Baffenftillftand von Malmoe, den Breugen einseitig abichlog. Bait, Projeffor in Göttingen, ift holfteiner. 3ch weiß nicht ob er den Ausschlag geben half; nur foviel fteht fest, daß der Aufruhr gegen die beeintrachtigte Ehre Deutschlande ein edler, für Breugen ein warnender mar, daß bei alle dem der patriotische Enthufiasmus, felbft menn ihm ein Dahlmann den Ausbrud und Rachbrud giebt, nicht immer ausreicht in verworrenen Källen. Breußens Diplomaten haben verdorben mas feine Rrieger gewonnen. Diefe Schmach fteht fest in der Geschichte, und fie fteht nicht einzeln da. - In ter Debatte mar Bilbelm Jordan's Rede die eingreifendfte. Seine Worte maren ichon früher in der Sache Bofene von ftartem Gewicht; ein Dann der Linken, batte er ben Muth, auf die Gefahr bin, mit den politischen Freunden feiner Bartei ju brechen, der Wahrheit die Chre ju geben.

Seine Stellung in ber banifden Sache mar biefelbe. Er fand ben Baffenstillfand nicht besonders ruhmvoll, aber boch auch nicht unehrenhaft. Benn man ibn vermerfe, fo fei bie beutfche Ehre im Auslande jum Rindermabrchen geworden. 3ordan legte die Ueberzeugung in die Bagichaale, daß in Breugen Die gange Ration für ben Baffenftillftand fei; Temme und Balded hatten dem Ronig versichert, in dieser Frage durfe Die Regierung auf ben einstimmigen Beifall ter Berliner Rationalversammlung rechnen. (In der That batte Auerswald in der Singatademie den Baffenstillftand verfundigt ohne irgend eine Aufregung zu meden.) Bon 16 Millionen Breugen murben 10 Millionen fich gegen Deutschland erflaren, vermerfe man ben Bact, ben Breugen geschloffen. Breugen fei nicht fo deutsch, um vom Raifer Rothbart ju reden und ju miffen; aber es fei fonft nach Sitte und Bewohnheit, es fei unbewußt deutsch. Kur den großen Kriedrich schlage noch jedes Berg in der butte wie im Balaft, Diefer Bauber fei in Breugen noch machtig, und an ihn fnupfe fich bae Bemußtfein, daß Breugen der Belt allein gegenüber geftanden, und allein ftart und groß geworden fei. Solch Selbftgefühl bringe man nicht ohne Beiteres jum Opfer. Lächerlich fei die Schmache ber Centralminifter gemefen, Suldigungen und Complimente ju verlangen, um ju renommiren. Auf Thaten merbe ber Respect Breugens por ber Centralgemalt von felbft folgen.

Bilhelm Jordan verlangt Thaten von der teutschen Centralgewalt und benimmt ihr doch das Recht und die Racht, zu handeln! — Am 16. erfannte die Baulsfirche den Baffenftillftand an. "Das ift ihr Grabgelaute!" rief Zimmermann von ber Rednerbuhne. Finis Germaniae für Diefe Epoche!

Leipzig, im October.

Ungarn erliegt dem Andrang ber flavifchen Bewegung, beren friegerifder Sauptling, ber Banus von Croatien Bellachich, die Bewalt ber Ueberzeugung gleicher Bolfeberechtigung und die fiegreiche Bewalt ber Baffen fur fich bat. Berliert Ungarn feine Selbftandigfeit, tritt es in die Reibe ber Bolfer, die fich neben einander gur neuen Centralifation eines faiferlichen Defterreiche vereinbaren zu wollen icheinen, fo fällt mit diefer vereinzelten Ausnahmeftellung der Ragyaren mitten im Bolferverbande Defterreiche eine Schwierigfeit binmeg. Allein mit diesem Berbande fo verschiedenartiger Stamme vermehren fich auch von neuem tie Schwierigfeiten für Die Eriften; eines neu centralifirten Defterreiche, will Daffelbe eine deutsche Stellung behaupten. Belche Bufammengehörigfeit mit Deutschland follen die beutschen ganber Defterreiche in Anspruch nehmen? Rann Deutschland Diefe aufgeben? Rann Defterreich fie trennen vom Berbande mit Slaven, Croaten, Magharen, Galigiern und Italienern? -Das jegige Minifterium in Bien icheint bereits auf einen Anschluß an den deutschen Bollverein verzichten zu wollen, namentlich aus bem Grunde, daß ber "unabweisliche" Bcibehalt der Salg. und Tabatemonopole mit einem Ertragniß von 21 Millionen fich demfelben entgegenstellt. Doch will man das bieberige Probibitivfpftem in ein Schutzollfpftem

verwandeln. Dagegen erhoben jedoch die öfterreichischen Industriellen ein Zetergeschrei. Ihre schlechten Fabrikate würden allerdings troß Schußzöllen die Concurrenz mit deutschen Baaren nicht aushalten.

Auers wald, das eine der Opfer des 18. Septembers in Frankfurt, gehörte jenem zahlreichen Geschlechte der Provinz Preußen an, welches jahrhundertelang in Treue, Baterlandsliebe, preußischer Araft und deutscher Gesinnung sich ausgezeichnet. Der durch die hand der Meuchelmörder Gestallene mar der älteste von drei Brüdern, welche in den Unglückstagen Preußens die Gespielen des jezigen Königs waren. Einer der Brüder war der vorige Ministerpräsident. Der Gesallene war General seinem Range nach.

Felix Lich nowsen war der Sohn des durch seine ausjührliche Geschichte des hauses habsburg bekannt gewordenen Fürsten. Der Sohn war eben so preußisch, wie der Bater öfterreichisch gesinnt gewesen war. 1814 geboren, verließ Felix im Jahre 1837 Deutschland, weil sein jugendlich bewegter Sinn im Zwang der damaligen Zustände unsrer heimath keinen Spielraum sand. Sein romantischer hang jührte ihn wie Friedrich Schwarzenberg nach Spanien. Auf Seiten des Don Carlos glaubte er das Nationalinteresse Altspaniens vertheidigen zu müssen. Seine Kriegslust ging hand in hand mit der Sucht nach Abenteuern. Wilhelm Jordan seierte ihn in seiner Grabrede als einen Antinous an Schönbeit und ritterlicher Bravour. Manche hatten bei aller Anerkennung feiner Tugenden ale Cavalier 3meifel an feinem höberen fittlichen Berth. Er mar unter Don Carlos Brigadegeneral und ichrieb feine "Erinnerungen ans ben Jahren 1837, 1839 und 1839" in zwei Theilen. 3ft es nicht ewig denkwürdig, daß ein mit 20 bie 30 Orten becorirter Cavalier, ein General der fur die Sache ter Abfolutiften in Spanien gefochten, in mehreren Staaten unferes damaligen Deutschlande noch für zu freifinnig gelten fonnte, um ihn ju bulden? Fürft Lichnoweth murde aus mehreren deutschen Baterlandern ausgewiesen. Er ging nochmals nach ber pprenäischen Salbinfel, nahm portugiefische Dienfte und befchrieb auch feine diesfallfigen Rriege. und Bolizeiabenteuer. Seit 1842 lebte er in Schleffen und midmete fich den Intereffen feiner Landichaft. Ale Mitglied ber Berrenturie auf dem vereinigten Landtag Breugens geborte er der Linken an. In Frankfurt mar es nicht Mangel an Freifinnigkeit, mas ihm ben bag bes Bobels auf ber Gaffe und auf ber Linken jugog, fondern feine jum Rampf herausfordernde, verwegene Bertretung Breugene.

<sup>&</sup>quot;Sandbuchlein fur Buhler, oder furzgefaßte Anleitung, in wenigen Tagen ein Bolfsmann zu werden", das
neue Schriftchen des Frankfurter Struwwelpeter (Dr. heinrich
hoffmann), bringt etwas heiterkeit in die trübe Geschichte. Ein Freischärler mit zottigem Bart fieht als Bignette auf
tem Titelblatt, wie er tas Scepter zerbricht, um es mit dem
Anotenflod zu vertauschen; eine Arone nimmt er zum Schemel

feiner Fuße und feiner Erhöhung; die Unterschrift: se ipse fecit, bezeugt ibn ale felbfteignes Rabritat. Dan babe. fagt ber Berfaffer, Complimentirbucher aller Art, auch für Sofichrangen; derlei mußte es jest auch fur Bolteichrangen geben. Das ergögliche Buch giebt bem grundlichen Bubler unter den Berhaltungeregeln auch Diatvorschriften. redlicher Bubler, beißt es, foll Lieblingegerichte haben, g. B. Bildbrat, weil deffen Bertilgung eine Bobltbat für den Landmann ift. Um feine Sehnsucht nach der République rouge zu bewahrheiten, foll er fein Beefsteat "recht blutig" verlangen, rothe Rüben, Blutwurft, Rothfraut vergebren, nur Rothwein trinten. Auch Truffeln find fehr gut, weil fie herausgemühlt merden. Die wichtigste Toilettenfrage betrifft ben Bart. Gin achter Buhler muß möglichft auf ben Bahnen oder auch um die Rabne berum Saare baben. Die Charafterifit ber Bartgattungen ftellt fich bann in folgender Beife auf.

- "1) Rein Bart: Philifter, Epicier, Bourgeois. Ift der Mensch sehr elegant gefleidet, trägt er gar Glacebandsschuhe, so gehört er unter die diplomatischen Reactionare; tann aber grob behandelt werden.
- 2) Rleiner, forgfältig gewichster Schnurrbart; Rinn glatt: Ariftofratischer Reactionar. Schieft zuweilen gern mit Biftolen; deshalb mit Borficht zu behandeln.
- 3) Schnurrbart mit fleinem Zwickelbart an der Unterlippe: Dürfte mitunter ber Polizei angehören, deshalb gleich-falls mit der nöthigen Borficht zu behandeln; es fet denn, daß man viele gute Freunde bei fich hat.

- 4) Schnurr und ftarter Anebelbart ohne Badenbart: Gehört bem linken Centrum an. Reine entschiedene politische Farbe. Durch etwas Rafiren: Uebergang zur Reaction. Muß wo möglich gewonnen werden, man darf ihm aber nicht zu viel trauen.
- 5) Gar nicht rafirt, Bart von einem Ohr zum andern:
  a) mit der Scheere gleichmäßig abgeschnitten, steise haare, mehr in's Borstenreich spielend: Entschiedener Bolksfreund. Mehr in der Praxis als in der Theorie zu verwenden. b) Raturwuchs, unberührter haarurwald; nie nahete ihm ein schneidendes Wertzeug; herabwallend, meist mehrfarbig: Edler Bolksfreund, communistischer Träumer, radicaler Berbesferer ohne allen historischen Boden, aber zuweilen doch mit praktischer Selbstbestimmung. Ressias des vierten Standes, versspricht Bunder zu thun nächstens."

Bolfgang Rüller aus Duffelborf, ber Sanger ber Rheinfahrt, hat in einem satyrischen Rahrchen "Germania" die verschiedenen Racenunterschiede und Mischgattungen im deutschen Blut und im deutschen Charakter humoriftisch gebeutet. Jungfrau Germania saß in alten Tagen im Eichenhain; sich selbst überlaffen sehnte sie sich nach Gefährten. Und siehe, sie kamen mit der Bölkerwanderung epochenweis. Zuerst ein ritterlicher held, Gothe genannt. Kräftig schön, blond und nobel war an ihm Gestalt und Besen; Jungfrau Germania, bei der er im Quartier lag, fühlte Leidenschaften,

erlebte Eindrude, fpurte Birtungen, und ein Bublein, bas Diesem Liebesbunde entsprang, mard, feinem Bater gang abnlich, Ariftofraticus getauft. Aus Rom tam bann ein zweiter Befuch. Schwarz angethan, mit icheu gefentten Augen trat der Schleicher auf, that febr lopal, Einige nannten fein Benehmen fogar lopolal. Auch mit ihm ließ fich Germania in ein Bundniß ein; und das Rind zweiter Che nannte fie Bietiflicus. Ein gelehrter Buchermurm aus Bpgang fam dann und freite um die Bittib. Der Sohn Dieser Che mard Bureaufraticus benamfet. Bantnoticus taufte fie ein piertes Rind von einem Manne bee Driente, ber aus Balaftina nach Deutschland gewandert mar, fich in Germania's Reich angufiedeln. Ein fünftes Dal, als weitere Freier ausblieben, verehelicht fich Krau Germania, beschämend genug, mit - ibrem Ruticher Johann, und das Letigeborene im langen Broces Diefer Entwicklungen beißt Dichel. Bartlich forgt nun Die liebende Rutter für all diefe verschiedenartigen Gobne, Die Stammväter verschiedener Racen auf deutschem Boden. Dem Einen erbaut fie eine bobe ftolge Burg, bem Andern ein Rlofter 2c. Und die Sohne bliden unter den Tochtern des Lanbes um fich und führen der Mutter ihre Beibchen gu. Ariftofraticus freit ein Kraulein Abelgunde, Kreiin von bochhinaus; fle trägt die Rafe boch bis in die Bolten und ftolpert über irdifche Sinderniffe; das Reigenblatt im Bappen Deutet auf die alte Beit im Baradiefe. Bietifficus heirathet eine Magdalena Muder, Tochter eines Ronigebergere und einer Bupperthalerin, "alfo in einer heiligen Begend geboren, wo es mehr Krummacher als Grademacher giebt, wo die Menschen die Augen verdrehen, wenn sie beten, und bloken wenn sie gerührt sind." Bureaukraticus freit eine geborene Justinian aus dem Hause Code; Banknoticus ein, Dukatche Aothschild genanntes Mägdelein, Berwandte eines reichen Mannes aus dem Orient, dem man wegen seiner Schäße den Spisnamen eines Königs der Juden oder eines Juden der Könige gegeben. Das schlichteste Baar war Nichel und sein Beid, Anne Marie Thorheit, genannt Beisheit, Tochter eines Mannes Ramens Recht, und einer Frau Ramens Bahrheit, deren Familie aber in lester Zeit etwas heruntergekommen. Nichel trägt aber mit seinem Beibe schließlich den Sieg davon, denn er hat die meiste Geduld und Dauerbarkeit.— Etwas mehr Kürze würde den Humor Bolfgang Müller's noch anmuthiger gemacht haben.

Ruge muhlt seit einiger Beit specifisch und spstematisch. Als Maulwurf ein Ueberall - und - nirgend, wirft er bald hier, bald da auf, in Halle, Dresden, Bien, Berlin. Die Centralgewalt nennt er eine "Centralgendarmerie", die Bopularität Johann's von Desterreich hält er für das "größte Ralsheur" das der Freiheit (d. h. der Ruge'schen Beltordnung) passiren konnte; überall herum in Bolksversammlungen flucht er auf die "Frankfurter Birthschaft"; und das alles ohne eigentliche Leidenschaft, ohne Erhitzung, ohne Bärme, nüchtern, kalt, blos "aus abstracter, uneingeschränkter Bernunst". Der Fanatiker der da wild wird und wüthet, ist mir noch

ebrenwerth; feine Leidenschaft, auch wenn fie blind ift, perrath Barme, flott Achtung felbit por bem Irrthum ein. -Ruge hat im demofratischen Rlub zu Berlin erflart, Frantfurt fei ein hinter ber Beltbewegung gurudgebliebenes Dorf. Bon Bien und Berlin muffe das Seil tommen. Barum das? Beil die Freiheit nur gedeiben tonne, wo ein für fie glüben-Des Bolf hinter ber Rationalversammlung ftebe. Das beißt: weil Bien und Berlin den meiften Bobel haben, die meiften Arbeiterfaufte bewaffnen und bezahlen, fo fei dort, alfo an ben beiben größten Beerden ber Angrebie, Die einzige Beburteftatte der Freiheit. Bon der Dehrheit des Bolles will Die Republit Ruge nichts mehr miffen, feitdem fie biefe gegen fich wittert. Auch die Dreedner Linte bat fich von biefem Bhilosophen beschmaten laffen, wenn fie die Erflarung unterzeichnete, wonach bas "alte beutsche Barlament in Frantfurt ber Lacherlichkeit anheimzugeben fei" und aus ber Linken aller deutschen Rationalversammlungen in Berlin ein neues beutsches Borparlament jufammentreten muffe. Dies Borparlament wird wie vor Adams Gundenfall ohne Sofen auf. treten, in der Karbe der nadten republique rouge, gang in naturalibus und in uneingeschränfter Bernunft. - Alles ift beschmutt und verdorben!

Das brofelnde Baffer der Zeit treibt alte und neue Blafen. Die alten wie die neuen muffen plagen, und es wird
bafür geforgt, bag die einen die andern ausgleichen. — Die
erfte fachfifche Rammer entwidelt zu guter Lett noch in

ftarten Rugen ein ftarres, jopfig fteifes, bis gur Berblendung hartnädiges Junterthum. Es mar in der neulichen Berhandlung über das Bereine. und Berfammlungerecht. Da fprach ein herr v. Behmen dagegen, weil bas Recht bes Boltes ber Regierung zu wenig Recht verleibe. Gr. v. Weld bezweifelte, ob es der fachlischen Regierung gelingen werde, mit Brefe freiheit und freiem Berfammlungerecht zu regieren. Der Gr. v. Thielau bielt alle Bechfelbeziehung, allen Bufammenhang awischen der Regierung und der Meinung im Schook der Befellicaft für unnus. Der Gr. v. Kriefen (von Rotba), Der Das Bürgerthum par distance nicht riechen fann, vermeinte, das Bolt habe ja das Berfammlungerecht von Alters ber gebabt, s. B. bei Sahrmartten, bei Boltefeften, beim Gingua gefronter Saupter; ber Digbrauch babe ju feiner Aufbebung geführt; "die Rubigen und Befonnenen treten nicht in Bereine, nur die Eraltirten; feine Bechselmirfung mit ihnen!" - Minifter v. d. Bfordten bielt diefen geschmäheten Eraltirten in ehrenhafter Beife Rechnung, intem er daran gemabnte, daß ihnen die Eroberungen der Beit, Breffreibeit u. f. w. ju danten feien. England und Rordamerica bewiesen, daß die Rraft der Regierung bei freiem Berfammlungerechte möglich fei. Done Bechfelwirtung mit bem politifchen Befühle des Boltes, deffen Organe die Breffe und die Bereine, fei eine Regierung nicht mehr bentbar. Bartei nehmen muffe jest jeder gute Burger; und er für fich fei der Deinung, daß eine dreißigjahrige Sehnsucht nach Freiheit die Deutschen doch mohl endlich binlanglich vorbereitet haben muffe gur Sandhabung derfelben. Benn die alten Regierungen nicht auf hohlem Boden gestanden batten, wurde sie nicht ein einziger Sturm von vierzehn Tagen gestürzt haben. Den Zeitzeist in die alte Zwangsjacke steden, wurde einen neuen größern Sturm hervorrusen. — Graf von Hohenthal Buchau fragte ted: ob der Minister mit einer Revolution drohen wolle. Hr. v. Schönberg Bibran spottete der "kindlichen" Lehren des Ministers. Pfordten erwickerte, wenn seine Ansichten so einsach waren, daß sie ein Kind begreisen könne, so nahme er das als ein Lob des Ministeriums aus.

## Frankfurter Scenen.

(3m October 1848.)

Frankfurt im Belagerungsstande, ein ganz ungewohntes Bild! Das eben so ehrwürdig alte, wie elegant moderne Frankfurt, die Stadt der Erinnerungen aus der Zeit unserer Raiser, wenigstens deren Krönungs. Schau., Theater. und Baradeplaß, und der Siß der Geldsäde, der christlichen Becheler und judischen Couponschneider, das alte warme Rest unserer schleichenden Diplomatie von gestern und das Centrum unserer zwieträchtigen Einheit von heute, — plößlich unter der Herrschaft der Bomben und Granaten! Das in seinem Parlamente zwiesvältige Deutschland — plößlich einig unter der Gewalt des Sabels! George Dandin, tu l'as voulu.

3d fand die Gemuther theile von Sorgen, theile noch von ben Schreden ber blutigen Tage, von der Trauer um Die menchlerisch gemordeten Opfer erfüllt. In der Baulefirche mude Rampfer, bleiche Dienen, ermattete Befichter, Die ebelften Rrafte abgebest, Die Gemuther von ber Gemalt ber Ereigniffe gebeugt, felbft Bagerne großartig ftarte Ratur von der Tude bes taglichen Muthwillens auf Momente geveinigt und getrubt. Die Reiben ber Rechten maren fart gelichtet. Die beiden Centren, in benen der Salt ber gefunben Bernunft, ber Mittelpunft ber guten Gefinnung, ber Rern der Nation Blat haben sollten, maren zahlreich beisammen, aber schwankend, uneinig, felbst wo die Kunken bes Baterlandegefühle ju Giner Rlamme aufschlagen mußten. Die Linke erfest an wuftem Tumult, mas ihr an fester Rraft gebricht. Die Linke bat fich verworfen. 3ch fand einen Schwarm von Bublern und Bieglern, von Ranfern und Stänkern, wie der alte Jahn ju fagen beliebte; ich glaubte im anfänglichen Schreck, Die Tribunen batten ihr Broletariat in ben Schoof bee Barlamente entledigt.

In gewiffen sachfischen Blättern, beren Barteilofigfeit an Ehrlofigfeit grenzt, hat man es abgeleugnet, baß die Frankfurter Linke, als Gagern einfach von der "Riederträchtigkeit" des Meuchelmordes sprach, mit dem Gebrüll eines tobenden Widerspruchs geantwortet. Aber das hohngelächter der Linken gellt mir noch in den Ohren, als am Montag vor acht Tagen im Namen des Reichsverwesers die Feststels lung des Ministeriums verkündet wurde. Sohngelächter,

Brullen, Bfeifen, Scharren, Stampfen find die Aeußerungen Diefer parlamentarifchen Oppofition. Doch nein, fie bat auch noch andere Mittel und Wertzeuge. Ein fachfischer Abvocat reitet tagtaglich auf bem Stedenpferde ber Beichafteordnung berum. Ruge, mit ber vertehrten Beltanichauung, ben Ropf amifchen die Beine geftedt, giebt froftig lachelnd die Guillotine aus ber Tafche, bas einfach abstrabirende Bedankending. Beneben, eine urfprunglich feine, jetenfalls ehrliche Ratur, verfündet von der Tribune: Richt in einem Bolizeiftaat fteden wir mehr, fonbern in einem Bajonettenftaat! - 3a wohl hat une fo meit die Linke gebracht, und noch weiter; der beutsche Burger vertraut fich lieber der Kauft mit bem Sabel ale dem nuchternen Gedantenbeil ber "uneingeschrantten Bernunft" an. - Blum erflart, er und feine Freunde wollten den Miniftern auch nicht einen Grofchen anvertraun. Er und Gunther flagen in ihrer Reichstagezeitung bas Dinifterium der Schuld bes Blutvergießens an. Bon dem ordentlichen Richter vorgefordert, barüber Rebe zu fieben, verweigern fie ju erscheinen und hullen fich und ihre journaliftifchen Injurien in ben Mantel ber Unantaftbarteit bed Bolfevertretere! Dag bas Dberhaupt bes centralen Deutschlands dem Streit der Barteien entzogen und unverantwortlich fei, ift ihnen ein Berrath an der Sache bes Bolles; unverantwortlich foll nur der Bolfevertreter fein, nur ein Bolfemann, fagte ber fachfifche Jurift, braucht nicht mas er fage zu bemeifen. Der Boat von Biegen ichreit fich beifer nach einem Convent. Man muß die Buthblide der aufge-

plufterten Rampfhabne fe ben; Beften und Bebabrbenfpiel fteben fo wenig wie das wilde Betummel der Schreier und Stampfer im Brotofoll ber Sigungen. Die Beschönigung der Meuchelthaten des Bobels bat aber die Chronif des Beitaltere Schwarz auf Beiß. Der unablaffige Berfuch , Die Berfammlung ju ermuben, ber faft täglich wiederholte Intrag jur Aufbebung bes Belagerungeftandes mit ftundenraubender Ramensabstimmung, find Thatfachen in ben Annalen unferer politischen Entwidelung gur Eintracht und Einheit. Der Rlub des deutschen hofes ift Jefuit genug, dem Bolle ju erflaren wie febr er bemubt gemefen, Die Reftftelfung ber Grundrechte ber Ration ju beschleunigen. Zaglich ftraft er durch fein Thun und Bebahren fein Bort Lugen. - Der Reichsminifter Schmerling befteigt die Tribune. Er beginnt: bei der Rothmendigfeit bes Belagerungestandes. bervorgegangen aus dem dringenden Gefuch der Stadt Frankfurt, die fich außer Stande gefühlt die Rationalversammlung zu fcbirmen, fei es natürlich und gerecht, daß auch Reichetagemitglieder in Untersuchung ju gieben, wenn und fofern - Das Benn und Sofern fcneidet ihm die Linke mit einem Salloh des wilden Aufruhre ab. Das ift eine Schmach! fcbreit der Bolfe Bogt aus Giegen. Riedertrachtig! donnern Undere, das beliebte Epitheton ber Linken, das fie nur im Munde des Brafidenten über Meuchelmord verpont. Die Linke ift aufgesprungen, die außerfte Linke, die gern "Minifter Des Meußersten" mare. Der Reichsminifter lagt den Sturm porüber und fest feine Beriode, deren Romma man ihm abge-

broden, rubig fort. Go iculerhaft in ber beutiden Sprache und Sagbilbung find Diefe Manner von der außerften Linten. daß fie bei einem Romma die Beriode zu Ende glauben. "Gefanglich einzugieben find mabrent bes Rriegeftanbes auch Reichstaasmitalieder, wenn und fofern die Rationalverfammlung felber dazu die Befchliegung faßt." - Ah fo! ruft Die Linke, und malat fich vor Bergnugen über ben Triumph. Ein knabenhafter Triumph über fich felber, ein Triumph über die eigene fchlechte Spntag und Grammatit, die ein Romma von einem Bunctum nicht zu unterscheiden weiß. -Man wollte miffen, br. Schmerling, ein trodener Satprifer, ein wortlarger Redner, aber nicht thatarmer Ropf, habe feine Biderfacher aufe Glatteis führen wollen. Bielleicht bat er in feiner Beriode ein Semifolon gemacht, wo ein Romma, ober beffer noch ein Rolon laut werden follte! Bas folgt? - Daß wir Deutschen in ber Rechtschreibung und in ber Interpunction der Freiheit noch fehr uneine und große Rinder fint. -

Bir find, wie es scheint, weit einiger in der Entwidelung einer Reichsarmee; — nur ift es tein heer Johann's, sondern ein heer, das ihm die Souverane borgen! — Auf dem Rohmarkt tummelt fich bunt gemischt wie in Ballenfteins Lager allerlei deutsches Kriegsvolt aus Nord und Sud. Breußische helmträger, Allen voran, classisch geschult, Rusterbilder in Erscheinung, haltung und Führung, mehrstimmige, saft kunftsertig eingeübte Lieder die halbe Racht hindurch beim Bivouac fingend. Es ift schlesisch und rheinisch Blut, mas bier aus Breugen beifammen ift; ich weiß nicht, fingen fie vom Rubezahl und der Lorleinire? Gie mechfeln ab, huben und druben, wie Eco von ber Der und vom Rhein; bann greifen die Stimmen beider Regimenter gusammen und es tont allerfeite "Schleswig. Solftein, meerumfclungen," das freilich noch immer nicht von Deutschland umschlungen ift. Einige Lieutenante aus ber Mart nafeln und ichnarren bagmifden. Sonft find bie "Frankforter Borier" gang erftaunt, daß die "Leit von dene Breife" fo "civil" find, fo beicheiden und anspruchelos brav. "Rur nit mit bene Breife!" fcrieen die Burger, ale man nach Maing bulfefuchende Blide mandte. "Sabbe Ge icho Breife friegt?" flufterte ber Gine bem Andern zu, ale wirklich die behelmten Blaurocke einrudten. Sieß es gur Antwort: "noi, noi! bei Loibe nit!" jo fagte fich ber Spiegburger troftend: "Sonette Leit friege auch nimmer Breife!" Die Barricabenhelben, Bodenheimer Tolpel und Otenwälter Teufel, ftellten, ale man mit ihnen parlamentiren wollte, die Bedingungen: Amneftie und Die Breugen fort! Und boch maren es heffen gemefen, welche Die erften Barricaben nahmen, Darmftabter Rartatichen fredten die frechen Stragendamme nieder, welche ein toll gemorbener Bobelichmarm, ber fich fouveranes Boll duntte, aufgerichtet. Die Reche beim Blutbad baben freilich auch bier vornehmlich die Breußen gahlen muffen. Sind fie brav hinterber, fo mird fich bas Borurtheil gegen fie legen, Deutschland fich an die "barbeißigen" Macedonier des Rordens gewöhnen! - Baiern bat bellblaue Jager geschidt, frifche Buriche mit

ted leuchtenden Gefichtern aus dem Rheingau. Die ofterreichischen Beigrode vom Regiment Ergbergog Rainer lagern um die Bachfeuer und fingen graufe Lieder vom Ronig Tichech und von Libuicha's eben fo graufen Reigen; die Officiere folendern nobel bequem berum in ibren fomargarauen Interime - Schlafroden und ben Romodkappen auf dem linten Dbr. Das roffebandigende Schwabenland bat Langenreiter geschickt, alte Rnebelbarte, gebn Jahre im Dienft. bequem, aber fest im Sattel, mit dem Rog vermachfen von Rindes Beinen an. Sie haben die ichwarzrothen Kahnlein zu bunten Bpramiden gusammengestellt, boden, wie die Schmaben, auch die Rationalvertreter, immer thun, im raucherigen Rillen Bintel, und malgen fich leife fnurrend, aber ftill veranuat im Strob berum. Auf bem Boftament bes ebernen Boethe hangen Schabraden und Striegeln, der Dampf der Bierbestalle fteigt bem boben Olympier in die Rafe, und er blickt vermundert berab auf all das larmende Rriegevolt des unter bem Sabel einig gewordenen Deutschlande. Das dichterifche, bas atherifche Deutschland ift vom nationalen, vom "reellen" verdrangt, und die Bertreter bee Bolfes muffen unter dem Souk der Ranonen die Einbeit des Baterlandes berathen. Gine Stadt der Mufen, ein Athen, ift Kranffurt nie gemefen, eber ein reiches, bequemes beutsches Rorintb. trot bem felmifchen Big feiner Juden, trot ber tolpelhaften Naturfraft feiner Sachsenhäufer. - Die Ramerad. icait der bunt ausammengewürfelten deutschen Soldatesca mag nicht allgu fart unter einander gemefen fein, menigftens

nicht fo lebhaft wie in Schleswig Bolftein. Dort ging es gegen einen offenbaren, Allen gemeinfamen Reichefeinb. Sier ailt es einem geheimen, unfichtbaren inneren Reind, bem Beift des untlar mublerifchen Aufruhre, der die alte morfche Ordnung fturate, um auch jede Reugestalt der Dinae au hintertreiben. Man weiß nicht wieviel Unverftand und wieviel Bosheit hier im Spiele. Bohl mar er bier und bort offenbar und handareiflich geworten, der mublende Ueberallund nirgend, der Maulmurf der bier Barricaden aufftieß, dort weitergreifende Minen grub. Mit Struve's Ginfall follte bas gange Rheinthal von Bafel bis Bingen auffteben. Die Baulefirche gesprengt merben, Die rothe Rabne von ben Thurmen flattern, der rothe Sahn von den Dachern flammen. In Thuringen, in Raffau weigern fich Soldaten gu maricbiren, in Coln bauen fle auf mehrlofe Burger ein, in Burtemberg arbeitet - bochft gefahrvoll - ein fromm thuender, ein puritanifcher Radicalismus, in Baben proclamirt offen und frant eine Rauberbande das Ideal der Republit, verfundet feierlich die Areiheit Aller, ichlagt aber junachst die Royalisten tobt, bebt die Steuern auf und brandschatt vor der Sand die Bauern, verfundet: beilig fei das Eigenthum! und plundert naiv und breift die Caffen. Bei alle dem lauft das Bederlied, das Lied von der Republit als dem mobifeilsten Staat, von Lippe ju Lippe, finnbethorend, vielverfundend; felbft ben ftill befonnenen Burger, der solange der Rnecht der Bewohnheit mar, felbft ibn am Leerd der Seinen erfaßt der Bahn wie ein Schwindel. Det

Soldat, der Sobn des Burgere und bee Bauern, wird irre. Bleibt er borten, fo ichilt man ibn einen verthierten Goldling, bier nennt man ibn Bruder, Denich, Burger in Baffen , bort und Schirm des Baterlandes. Bas munder, daß feine Begriffe ichwanten, die Bande des alten Geborfame fich lofen, wenn die Rahne des Goldaten, auf den Ruf des Rurften bisher entfaltet, fich vor der Majeftat der Nation jest fenten foll! Dan mußte in Krantfurt nicht, wie weit die geheimen Minen reichten, ale die Barricaden fich erhoben, der Burger rubig jufab und ein Saufe milder Freibeuter. mit dem man fogar parlamentiren wollte, fein tolles Spiel trieb. Die Soldaten fanden verdugt. Breußische Rolben marfen die Meuterer nieder, welche die Baulefirche fturmten. Aber aus der Baulefirche felber, fo ichien es, liefen Emiffare feuchend in Gefchafteeile amifchen dem Reichevermefer und ben Rlube bin und ber, um mit dem fouveranen Bolt auf ber Saffe einen "ehrenhaften" Baffenftillftand abzuschließen. Rit hatte auf der Bfinaftwiese theoretisch Barricaden gebaut. einige rheinische und frankfurter Blatter meuchelmordeten in abstracto, aber spftematisch schon feit geraumer Beit. Es fehlte nicht viel, und die Fragen der Rationalversammlung murben auf ber Gaffe mit der Rauft, mit der Senfe, mit der Buchfe, mit Ranonentugeln entichieden. Das bederlied schallte in Guddeutschland von taufend Lippen, der mahnfinnige Rigel ber rothen Republit lief im gangen Lande um. 36 fage, es fehlte nicht viel. Rur Beder fehlte, und ber Aufruhr mar organifirt. Benn es aber nach der Linken

ging, so ward die Bahl von Thiengen, wie der Klub im deutschen hose sagt: ein einsach bürgerlicher, formell richtiger Act der unabhängigen Bahler, einsach vollzogen; der schöne blonde heder saß im Parlament und die Linke war sein Convent, der blonde Hallische Philosoph sein Arzt Guillotin und der blonde dicke Bolksmann sein salbungsvoller Fastenprediger; drei harmlose germanische Blondins machten ein hübsches Triumvirat! —

Die Soldaten fanden lange unthätig in den Frantfurter Baffen ben Barricaden gegenüber, nicht wie vom Donner gerührt, sondern wie auf den Donner wartend. Erft ale man auf fie ichof, wußten fie, mer bier Berr fein muffe. Die gange Stadt mar icon voll Aufvolf und Reiterei. Man ichidte fich bereits an, die Barricaden ju fturmen, weder Mann noch Bferd wollte man iconen. Da rudte aus tem naben Darmftadt Beichug beran. Ale die erfte beffifche Ranone über den Rogmarft raffelte, brachen fammtliche Truppen, Rugvolf und Reiter. Breugen und Defterreicher, Baiern und Burtemberger, in ein jubelndes Surrab aus. Man hatte icon einige Barricaden in der Schnurgaffe mit dem Bajonet genommen und das Menschenleben nicht gefpart. Best genügten einige menige Rartatichen, Die lofen Berte eines liederlichen Kanatismus niederzumerfen. Das einstimmige Burrah ber Soldaten, womit fie Die Stud. ichunen begrüßten, tlang wie ein Ruf zu deutscher Einbeit im Sandeln, mo die 3mietracht der Reinungen den Rnauel der Bermirrung unlosbar jufammengog. Der gordifche Anoten, der fich nicht lofen lagt, muß jederzeit zerhauen werden. Zwiespältig in den Parlamenten, einig unter den Ranonen! So fteht's mit dem jungen neugebornen Deutschland. Fluch Denen, die wissend und unwiffend diese ultima ratio herausbeschworen!

Baren nicht aus ber Rationalversammlung die zwei Opfer gefallen, Opfer, Die ber tudifche Bufall in ben Rachen Des Berberbens geführt, es mare vielleicht ein Stragen. kramall gewesen wie andere mehr. Areilich spricht man von Brofcriptioneliften, die foftematifch vollftredt merben follten. Auch dem Reichsminifter bes Meußern, der den Baffenftillftand mit Danemart autgebeißen, batte man zu Leibe aewollt; nach bochft und Goden entflohen, entging Bedicher auch dort nur durch die Bravheit eines flugen Chrenmannes den Mifhandlungen ber Buben und Beiber. Bilde Rerle in Bloufen mit Kreischaarbuten und Aerten, welche die Thuren zur Baulefirche fturmten, hatten es auf Soiron gemungt, weil Beder Diefen einen Baron gefcholten. Der alte Sabn follte vom Dache der Bestendhalle gefturit merden und bielt fich noch tagelang im Berfted. Bilhelm Jordan fand por Allen auf der Lifte der Berfehmten, derfelbe Jordan, der auf die Befahr bin, mit der Bartei feiner politischen Freunde ju brechen, in der Sache Deutschlande gegen Bolen und gegen Danemart der Bahrheit die Ehre aab. Die Gefahr fcente er auch bei der Leichenrede nicht; ihm mar junachft und noch immer, fo bieß es, der Tod geschworen, und in ber Racht nach dem Begrabnig traten zwei Sachsenhauser

Buriche, mit frummen Gabeln bewaffnet, auf ibn ein, er aber, logifch fattelfeft, bewies ihnen mit zwei Biftolenlaufen. daß der gerade Beg ber befte, ein Terzerol directer ale ein trummer Gabel fein Biel ju finden miffen murbe; worauf Die Areibeuter ber Areibeit vor bem "Gottesleugner von ebebem" entwichen. - Das alles maren vielleicht nur vereingelte Banditenftreiche. Aber die rothe Ruhr der Republif ging anftedend um; bae mar Thatfache in Baten. Schmaben, den Rhein binunter. Arantfurt mar nicht der Beerd, nicht der Quell des Aufruhre, aber fein Biel. Thatfache mar ferner bas Gingeftanbnik, Die Stadt tonne meder fich. noch die Berfammlung der Befetgeber Deutschlande fchitmen. Auf entschiedenen Antrag der regierenden Stadtbeborben erklarte die Centralgemalt ben Belagerungeftand. Die Emporung ber Linten barob marf einen ftarten Berbacht auf fie. Tagtaglich eiferte fie larmend, tobend, blind muthend, gegen diefen Stand der Dinge, den die einfache Rothwendigfeit gebot. 3hr Bebahren ermedte ihr ben Schein ber Betheiligung. Sie hat fich verworfen, fie bat ihre Aufgabe perloren.

Belches war ihre Aufgabe? — Müde von all dem Lärm der Gasse und dem Gebraus der Debatte in der Bersammlung, saß ich in meinem hinterstübchen auf dem Rohmarkt, all den Knäuel der Berwickelung durchdenkend, ihn in Gedanken der Möglichkeit entwirrend. — Die Aufgabe der Linken war gewesen, durch Kraft, Raß, haltung, Sichersheit und Bürde beide Centren in der Baulskirche für sich

und ihre Sache zu gewinnen; fle mußte die Mehrheit in der Bersammlung werden. Sie hat im Gegentheil bewirft, daß die Rechte sich jest der Sache der Entwicklung und des Fortschritts bemächtigt; sie hat die Sache sich aus der Hand winden lassen. — Das ist mein Glaubensbekenntniß; ich bin ein Mann der Bermittelung.

Und solches bei mir denkend, schlief ich ein. Der stößige Franksurter Aeppelwein, ber bei Andern aufreizend wirkt, machte mich schläfrig. Der schurkische Saft war vielleicht an Allem in Franksurt Schuld! Heuer giebt's Krakehl im Land, der Aeppelwein ist zu gut gerathen dies Jahr! so sagte mir ein alter grauer und weiser Franksurter Bürger. Und das gilt vom ganzen Beinland am Rhein, Main und Reckar. Hatte hecker's Republik nicht die Tause des Siebenunddreißigers empfangen, so wäre sie vielleicht ein blasses Gedankending geblieben und hätte nicht das rothe Blut den frischen Burschen in die Bangen getrieben. Die Backen waren ihnen so prall geschwollen, daß man ihnen, wie der Irländer sagt, mit einer Binse die Blutstropsen aus der Haut kigeln konnte.

Bie ich einschlief, stieg ein Genius der Bermittelung in fragwürdiger Gestalt vor mir auf, ein dicker, gemächlich salbungsvoller Freund vom Gevatter handschuhmacher und all den werthen Bierbrüdern daheim, die sich, wenn sie plotelich Bein trinken, souveranes Bolk dunken. Der Aeppelwein färbte mir das Traumbild etwas qualvoll und blutrünstig. Ganz Franksurt stand in Rauch und Flammen

por mir, und wie ein Bindftog von oben ben Dampf niebertrieb, ftredten riefenhafte Barricaden frech und furchtbar ibre breite Stirn in die Sobe. Die Luft mar fcmubl, eine fomebend bange Stille lag wie ein Samum über der Statte, auf der huben und druben die Rampfer ruhten. Aber fiebe! über die fteile Band ber nachften Barricade malite nich ein zusammengemideltes, lebendiges, perfonliches Etwas, langte mohlbehalten oben an und fletterte bebend und geschickt berunter. Bie es aufrecht ftand, ertannt' ich in ihm ben runten, blonden Bolfemann, ben gefeierten Liebling ber guten Bevattern dabeim. Ueber ben breiten Budel - breit geworben, weil er die Laften bes Boltes trug - hatte er einen Rrad, über Die fleifcbigen, fouveranen Raufte Glaceleder gezogen. Er fcmiste zum Bohl des Bolles, aber es betam ihm gut; wohlgenahrt wie fonft, bleichte teine Samleteichwermuth bas gut ausgepolfterte Bacchusgeficht. Er fab vergnügt rundum, winkte noch um die Barricadenede traulich bruderlich, widelte fraufelnd mit ber Sand bas Apollogelod, das icon toupirte aus der Theaterbude, und lief bann teuchend die Beil hinunter, Strafen auf, Strafen ab, immer weiter jur Stadt hinein, jur Refiden; bes Reichsvermefere. Gin Abgeordneter bee Bolfes, trat er raich ein; bas Baterland mar in Roth. Die Thure ließ bei ber Baft eine Lude frei, und ale ich hinter ihm ber die Treppe binan, burch die Spalte lugte, ftanden fie fich fcon gegenüber, die beiden Unverantwortlichen, das "leider" unverantwortliche Dberhaupt und ber "naturlich" und "verfteht fich! " unverantwortliche Boltsvertreter. Ich hörte noch den Schluß der Rede. Frieden! Frieden! rief der dide Freund des Boltes, sonst werden Sie das himmlische Auge der Freiheit sich brechen, mein gekräuselt haar sich sträuben sehen! Frieden mit dem souveranen Bolk, Sie, des Reiches nicht-souveraner bloßer Berweser!

Der milbe, greife Sohn Desterreichs, trop seiner Besonnenheit stiller Burde, hob erschreckt das haupt in die höhe; sein sanstes, blaues Auge musterte den theatralischen Declamator, von dem man ihm so wunderbare Dinge gesagt. Frieden? fragte Johann, das Reich hat keinen Krieg mit dem Bolke. Das souverane Bolk tagt durch seine Bertreter in der Paulskirche!

Das Bolt fieht in Baffen! Es forbert laut wie ber Donner Gottes fein Recht! fagte der Liebling populi.

Das Bolt? fagte ber Eriberjog, welches Bolt?

Der Mann aus dem bodefüßigen Bachustempel flufterte ihm heimlich zu: Die Bodenheimer!

Diefe Bertraulichkeit überhörte diplomatifch fein ber Reicheverwefer. Das Boll will fein Recht? fragte er. 36m foll und wird fein Recht werden!

Rein, fein Recht! fcrie ber Bolferedner, es ift zu fpat jum Recht: Gnade, Gnade!

Snade? fragte der milte Greis, ich bin tein Souveran, obichon "leider!" unverantwortlich. 3ch bin nur des Reichs Bermefer, und Der verleift nicht Gnade, nur Recht.

Berfluchte Geschichte! flufterte der Bolfstribun, der hat

Dialektik im Leibe! hier scheitern alle Monologe! — Unmündige Knaben, begann er laut, schmelzend und flotend,
— unmündige Knaben bauten versuchsweise, gleichsam zum
Spielzeug, Kartenhäuserbarricaden. Berführte Jungfrauen
trugen die Steine herbei, Säuglinge klammern sich daran
wie an der Mutterbruft und wimmern nach der rothen Milch
der Republik. Aber noch ist es Beit! Roch können die Berirrten durch Milde, durch Batermilde zurückgeführt werden
zum Psade des heils. Mein Kopf zum Psande, es wird
noch Alles gut, wenn wir Gnade verkünden, Bergeben und
Bergessen! Meinen Kopf zum Psande!

Der Reichsverweser besah sich den Ropf, der sich ihm hier zum Bsande bot. Es war ein hübscher, runder, fleischiger Rops. Der Reichsverweser ift kein Phrenolog; aber wie der Bolksmann vor ihm den Scheitel senkte, betastete er dennoch mit seiner Kennermiene die Hornhaut dieser Stirne. Er sand knotenvolle Beulen, talentversprechende, die Borsprünge links und rechts nicht unbedeutend, links durch Geswohnheit mehr ausgebildet, rechts aber sehr viel hinter den Ohren. Besonders überraschend war die ungewöhnliche Stärke der wiederkäulichen Backenknochen und Unterkiefern. Rapoleon weiland hatte keine stärkeren Kinnladen auszuweisen; doch milderten beim Bolksmann Suavis — so ist seine mythischer Rame — gemüthliche Hamsterbeutelsäcke zu beiden Seiten der Wangen dieser zermalmenden Berdauungswerkzeuge strenge Unerbittlichkeit.

Die der Reichevermefer den betafteten Ropf des Bolte-

manns in die hohe schob, und zweiselnd drein blidte, ungläubig, der sonft so kindlich Gläubige: da stellte der Abgesandte sich wieder in Positur und sein flötendes Redewerk begann von neuem. Ich bin der Minister des Acusersten, sagte er, ich bin die Capacität von allem Möglichen, der Mann der Zukunst. Ja, und die Zukunst Deutschlands sist auf den Barricaden Franksurts. Morden wir nicht durch verthierte Söldlinge die Zukunst Deutschlands, die auf den Barricaden sist, hossend, harrend, bangend in schwebender Bein!

Ein höllischer Chor der Rache ftand unfichtbar im hintergrund der Scene und fclug eine gellende Lache auf. Reichsverweser und Bollsvertreter fahen fich verdust und furchtsam an.

Ber lachte da? fragte der Erzherzog.

3ch nicht! flotete der Bollsmann, mein herz ift in beis den Saden voll Schmerz und Trauer, ich weine den Opfern, die da fallen werden auf beiden Seiten, mein herz hat zwei Rammern, ich weine rechts und links ihnen nach.

3hr herz in Ehren, aber Thranen, mein Lieber, helfen bier nicht mehr! fagte Desterreiche alter Gobn des Rrieges;
— Borte tonnten helfen, und 3hr fprachet fle nicht; jest muffen Ranner handeln!

36 möchte auch gern handeln, — unterhandeln! ents gegnete des Boltes dider Freund, das Bolt fiellt Bedingungen, es parlamentirt.

Es parlamentirt in der Baulefirche, unterbrach ihn ber

Reicheverweser, es parlamentirt nicht auf ten Mauern bes aufgeriffenen Bflaftere!

D Pflafter, Bflafter! heulte der Favorit der Menge mehmuthevoll, es find ja nur heft- und heilpflafter für bie Bunden bes Bolles!

Quod medicamenta non sanant, sanat ferrum, sagte Johann.

O ferrum, terrum, o coena, coenum! D Erd' und himmel! flagte schmerzlich ber Autodidakt aus bem Bolke; Reue, schrie er, die hande ringend, Reue rief schon Karl Moor, Reue und keine Bergebung!

Benn die Aufwiegler bereuen, fagte ber Erzherzog, fo werben fie milbe Richter finden.

Ach, es thut noth, rief der Boltsmann, es thut noth, Sauglinge im Rampfe mit verthierten Goldlingen -

Da erscholl von neuem der unsichtbare Chor höllisch lachender Beister. Diesmal flang es aber zweisellos als Gebrull von der Straße heraus. Der Reichsverweser eilte ans Fenster. Drunten stand ein hause Fradiavolo's aus dem Odenwalde, wilde Kerle mit Sturmbuten und Freischaarenkutten, Stugen ladend, Reulen schwingend, Sensen wegend.

Das find die Sauglinge? fragte rubig mild ber Erge bergog. ---

In tem Augenblide donnerte eine Ranonenfalve, welche Die Barricaden in ber Schnurgaffe niederschmetterte.

Und bas - fagte ber Reichevermefer, - bas find bie

verthierten Soldlinge! wollte er fagen; — die heffischen Ranonen find es! Gehaben Sie fich wohl, mein Freund, falls fie mein und des Bolles Freund fein konnen.

D ja, o ja! rief der Boltetribun, aber nur parlamentiren, parlamentiren!

Der Soldat, sagte der Erzberzog, parlamentirt nur mit ehrlichen Feinden! ---

Man hatte wirklich parlamentiren wollen. Amnestie für Mörder und Räuber, und die "Breiße' nausgeschmisse!" — so lauteten die Bedingungen. — Der Erzherzog winkte mit der Hand; die Audienz war zu Ende. Am Arm eines Kammerhusaren wankte der Bolksmann die Treppe hinunter. Unten standen die baumstarken Kerle, die Säuglinge der Zukunst. — Ru was isch? was isch mit ibm? schnaubten die Orenwäldler, Sachsenbäuser, Bockenbeimer.

Er hat fich verantwortet, der Unverantwortliche! fagte Der Freund Dicfes souveranen Bolfes.

Solle die Preife 'naus?

Der Apollolodige mit dem Bodsfuß icuttelte das Saupt.

Roi? noi? - Ru, dann widder hinoi in's Gefecht!

In's Gefecht, in's Feuer? flotete ber Bolfstribun; — na, Rinder, verbrennt Guch nur die Fingern nicht!

Sprach's und zog das Ralbefell vom eignen, den Frack vom Leibe; im Fracke fpricht, in hemdearmeln handelt fich's beffer! Mir'ne Burfcht! Das Leben ift bunt. Jade wie Sofe! Mir einerlei! Alles versucht, Alles vergebens! 3ch masche meine Banbe in -

Der Bolfefreund ftolperte und fturzte mit beiden Sanben voran in den Rinnstein. Bafche meine Sande in Unfculd! führte er fein Gelbftgefprach ju Ende. —

Um die Strafenede aber gudte Samiel mit dem Sturmbut und der schrillen rothen Reder.

## Aepbilder aus Frankfurt a. M.

Romus und Jocus baben fich auch ichon in den Ernft unserer "Frankfurter Scenen" eingeschlichen. Gie brangen fich noch weit mehr dem Charaftermaler auf, der mit dem Stift die Gestalten der Gegenwart ichildert. In Krantfurt wimmelt es von Caricaturen aus ber Baulefirche. Gie find oft wohlfeil erfunden, nicht immer gludlich aufgefaßt, eben fo häufig plump ausgeführt. Best bringt und ein feinerer Ropf Megbilder aus Frankfurta, M. - Bir find ungewiß, ob man une nicht des Leichtfinne verdachtigen werde, fprechen wir, nach fo ernften Greigniffen, Die Blut gefoftet, in fo bedrangten Momenten und Rrifen, welche den Bufammenhalt der Berfammlung in der Baulefirche ju fofen droben, dem Bang gur Sathre, ber Caricatur, das Bort. Ein wigiger Ropf hat bemerkt, Die jegigen Sigungen ber beutschen Rationalversammlung feien parlamentarische Ragenmufiten, die fich die Barteien gegenfeitig bringen. Und doch thut ber Ernft so noth, die teutsche Ginbeit bat ihre

hochnothpeinliche Rrifie. - Jebenfalle durfen wir ben Runftler jener Ackbilder bei foviel Gefchmad und Reinheit, bei foviel "gludlichen Griffen" feiner Bhantafte und feiner Beichnung von aller Antlage ber Privolitat freisprechen. Benn jene vielen, von Krantfurt aus verbreiteten Basquillzeichnungen ben Bormurf erleiben, ben Ginn bes Ungebildeten in feinem ohnedies ichon nur halben Glauben an deutsche Einbeit und Eintracht zu ftoren, nicht felten fogar der Gemeinbeit Boridub, der Trivialitat Recht zu geben, fo wendet fich unfer Runftler an die Bildung, und die Bildung, das Rechtsgefühl und der Ordnungsfinn unter uns ift, dünkt mich, bereite fo weit, an ber Rothwendigfeit beutscher Ginbeit auf Grund und Boden der Freiheit nicht ju zweifeln, in ihr vielmehr bas einzige Beil ber Bohlfahrt unseres Jahrhunderte ju feben. Diefe Sicherheit der Ueberzeugung ale Borauefekung genommen, durfen wir dem humor den freien Spielraum gonnen, ftellt er fich une in funftlerifchen Leiftungen bar. Anmuth und Grazie find fein Geleit, felbft der Uebermuth, der eine fatprifche Rache ubt, gewinnt uns durch das moblgefügte Daß feiner Linien, durch die erfinderifche Rraft feiner Ginfalle.

Das erste Blatt zeigt uns das Frankfurter Theater, aus dem Bersonal der Paulskirche besett. "Durch die auf einander folgenden Todesfälle der herren Malf und Guhr, heißt es im Texte, schien das Fortbestehen der Franksurter Buhne in Frage gestellt. Es soll deshalb im Berke gewesen sein, daß die Nationalversammlung das Theater übernehme," und sie

liefert in ber That bier mit Borführung ibrer bervorftechendften Mitglieder ben Rachmeis reicher und mannichfaltiger Schauspielerfrafte. Der Entwurf zur Besegung ber verichiedenen Rollenfacher lautet nach ber Ginbilbungefraft unferes zeichnenben humoriften alfo : Seinrich v. Bagern, als Director und Dramaturg obenan, fist am Schreibtifche, calculirt und fimulirt. Er ift auf biefem Boften als 3mpref. fario alter geworden ale wir ibn in den Actionen bes Staatelebene fennen; fein haar noch geftraubter, feine bu-Schige Braue noch ftruppiger. Gleich hinter ihm fteht mit Belm und Schwert ale erfter beld und Liebhaber ber Br. v. Boddien. Morit hartmann mit der Bezeichnung: "Reine Belden, aber zweite Liebhaber", folgt ihm mit der Bither im Arme; ber fichere Lorbeerfrang audt ihm aus ber Cammtrodtafche. General v. Radowig ift für edle Bater und beroifche Greife engagirt; Belder, im beblumten Schlafrod mit der Brummbaggeige, für polternde Alte. Raturburichen giebt Bogt von Biegen, mit geballter Linten, Die Anallpritiche in ber Rechten. In bas Fach ber Intriguanten theis len fich bruderlich Blum und v. Ikftein, jener in der Bettelmondetutte mit bangefad, diefer in ber Tracht ber Sohne Lopola's, mit weißen Baffchen auf der fcmargen Robe. Die Function der gartlichen Mutter hat Mittermeier, wie in der Baulefirche fo bei ber Truppe für den Thespistarren, mit gleich viel gartlicher Sorgfalt und liebevoller Berfohnlichfeit übernommen. Für tomifche Gestalten, Brovingial- und Dialeftrollen hat ber muthwillige Jocus bes Binfels bie

orn. v. Binte, Rogmäßler und Bimmermann aus Stuttgart berangezogen. Ruge fiebt im Rache ber \_gelebrten Sanswurfte", trot all feinem Radicalismus, mit papierner Rachtmuge und gewundenem Bopfe auf bem Ratheder und docirt hartnädig fteif: Da tritt der Bhilosoph herein und beweift Guch: fo mußt's fein! Biedermann ift Anftandsdame, Graf Schwerin eben fo gang in jedem Roll biderber Bachter. Ein Schreden ber Bauletirche, ein Redner von bekanntlich "fortlaufender" Birtung, fteigt Rauwerd im Todtenhemd aus einer offenen Gruft ber Bretterwelt vor uns auf; Befpenfterericheinungen, Stimmen aus dem Grabe find ibm vom Theaterdirector anvertraut. Fur Saustnechte. rollen ift Schlöffel wie gemacht. Burm, Tangpas einübend, ift Balletmeifter. Logenichließer im Saufe Apoll's find Die hrrn. v. Möring und Jucho. Der reichtoupirte, baarftraubende Morit Mohl ift Theaterfrifeur, und Soiron, in der Gestalt des wohlhäbigen und fein Rellerrecht gut mahrnehmenden Ruvers, bat die Beforgung des Buffete übernommen.

Ein zweites Blatt giebt uns in einem Doppelbilde den wohlgenahrten, runden Bolksliebling aus Sachsen. Eine Lärmstange, mit einem martialischen Gliedermann mit Bindfangmantel auf der Spige, trennt das Bild in zwei Scenen. Links spricht der Bolksmann zum wild jubelnden Schwarm des Bolkes von der Festhaltung der constitutionellen Monarchie; rechts droht er der Paulskirche mit den Schreden der Republik. Links gewinnt er liebevoll verheis

Bent und lodend, rechts sucht er durch ben Fanatismus eines heranrudenden Chaos niederzudonnern. Die Gruppen des verschiedenen Bublicums find eben so charafteriftisch wie die Birkungen diefes "Unverantwortlichen" aus dem Bolle.

Ein drittes Blatt bringt une den Schwebeproceß in Abmagung ber Schwerfraft der Rechten und ber Linken in ber Nationalversammlung. Die Barteien figen zu beiden Enden eines Brettes, bas Sagern über dem holzblod bin und ber balancirt, die Rarte Deutschlands hinter ihm an der Band mit mehreren Regen nach Aranfreich und Rugland au, die beiden Biceprafitenten ibm gur Seite, Soiron gutraulich auf Bofen hinmeisend, hermann mit beiden fpannenden banden über bas breite Baterland taftent. Alte, nach ibrer Riche tung, nach ihren Grundfagen und ihrem Glaubenebetenntniß icharf ausgeprägte Besichter, find es doch lauter Anabengestalten, die hier als Rechte und Linke ihr Spiel treiben und durch Abmippen das Geschid Deutschlands entscheiben. Die Linke, hier besondere jahlreich vertreten, drudt fart nach unten; auf beiben Seiten aber flammern fich bie Bauptlinge verzweifelt feft, benn Bagern balancirt gemiffenhaft ftreng, ohne Anfeben ber Berfon; linte und rechte fturgen Saltungelofe vom Brett binunter in die bodenlofe Tiefe. Der Text legt Gagern einige Berfe in den Mund:

> heisa, juchheisa, dudeldumdei! Der Teufel hole die Schautelei u. f. w.

Das vierte Blatt bringt bas Gefühl bes Patriotismus in zornige Ballung; doch milbert fich deren Ausbruch burch

bas gludliche Butreffen bes humore: ber patriotische Born bampft fich ab zu funftlerischem Boblbebagen. Ginen folden Bandel der Empfindung und bes Gindrucks giebt uns Dies Blatt. - Der "blonde Bommer" von der Infel Rugen ftebt por une ale Baftetenbader mit aufgeftreiften bembearmeln, mit Schurze und Schlappantoffeln; eine Rachtmuse ziert fein abstractes Saupt, am Bopf bes fproben Blondtopfe flattern luftig ichelmische Banbichleifen. Er fteht vor einem Tifch, um den fich Raufer brangen. Ruffe, Bole, 3taliener, Frangofe, Englander taufen ein. Die Baftete "Deutschland" ift langft zerlegt und zerschnitten, zwei Buben am Tifche baben Stude fortgerafft, mie's icheint obne Bablgeld; Limburg, Lauenburg, Schlesmig beißen die Baftetenschnitte, Die die Brut fo eben zu verspeisen im Begriff ift. Der Franjos, ein militarifcher Bed, ber die Gruppe lorgnettirt, bat Lothringen und Elfaß langft ficher in der Tafche, ibn geluftet aber nach mehr, ob er fich ichon im hintergrunde halt und fich für den Augenblick nicht vordrängt. Auch John Bull befieht fich ben Sandel durch den Augenkniffer von fern. Der Ruffe hat seine Tage dem Bolen auf die Schulter gelegt, Diefer aber empfangt vom Baftetenbader Dichel fo eben feine Bortion. Der Italiener zeigt gierig auf Balfchtprol ale auf bas Biel feines Beluftes. Dichel-Ruge ichneidet frifch meiter und treibt den Baterlandeverrath febr generos. Die Frage in der Unterschrift lautet: Aber, Gevatter Michel, mas bleibt benn übrig von Eurer deutschen Baftete, wenn 3hr fo fortmacht? — Antwort: Ru, die Bhilosophie merden fie mir wohl laffen!

Leipzig, den 17. Dct.

In der zweiten fachfischen Rammer bat man bei Berathung eines Gefegentmurfes, Die Bollgufchlage bei einigen auslandifchen Baaren betreffend, die große Streitfrage über Rreibandel- und Schutzollipftem berührt. Diefe Rammerbebatte mar ein fleines Borfpiel zu der großen Entscheidung, welche uns jum Ausgleich ber widerftrebenben Intereffen bes deutschen Rordens und des deutschen Gudens bevorfteht. Im porliegenden Kalle tam es nur darauf an, zu entscheiden ob fich Sachsen allein einer Magregel widerfegen fonne, welche von den andern Bollvereinestaaten bereite angenom= men. Bei ber Abstimmung murbe ber Bollguschlag auf einige franzöniche Baaren ale Retorfton gegen 9 Stimmen genebmigt. Bei alle bem ift bas Minberheite und Separatgut= achten des Abgeordneten Sarfort von Leipzig gang geeignet, fortgefest Begenftand ber grundlichften Ermagung ju merben. Wird ber beutschen Industrie, um fie zu beben, Schut auf Schut jugestanden, fo verirren mir une ftufenmeife in ein Prohibitivfpftem, und wir miffen daß Defterreich bamit in fich felbft auf eine Beife verftrict murbe, bei ber alle Bewegung, aller freie Bugug, alle Bechfelmirtung mit tem Auslande erfticte. Graf Canerin, der Schöpfer des Abichluginfteme fur Rugland, erflarte Die Schutzolle fur eine "Finangichinderei", und gestand damit ein, daß die ruffifche

Regierung hinter diefer Sandelsfperre eigentlich nur bie Gebankenfperre mit dem Auslande fucht und will. Gine folche batte Deutschland nicht zu fürchten, fame es barauf an, bem beutschen Gewerbfleiße jum Aufathmen erft Spielraum ju ichaffen, bevor bas bem Brincip nach von fast allen Seiten als richtig eingestandne Reihandelsspftem allgemein europaifch festgestellt murbe. Der genannte Abgeordnete machte ale Freihandelemann in feinem Bortrage besondere geltend, daß eine richtig geleitete Induftrie eines funftlichen Schukes nie bedurfe. Er erinnerte daran, daß die fchlefische Linnen. fabrifation nicht durch Mangel an Schutzöllen, sondern baburch heruntergefommen fei baß man bas Erzeugniß felbft vernachläffigte, unreell verfuhr, Baumwolle in Die Linnen mifchte, überhaupt ben Anforderungen ber Beit nicht gur rechten Beit nachzufommen verftant. (Den zweiten Grund geftand der Begner in ber Rammer, ber Schutzöllner Evane, zwar ale Thatfache, aber nur ale Nothbehelf und Act der Beraweiflung gu.) Der Abgeordnete Leipzige brachte bei feiner Barnung vor dem Brobibitivipftem jur Renntnig, daß die Schweiz bereits mit bem 15. October auf preußische und fachfifche Tuche einen Roll von 50 Brocent zu legen bezweckt habe; das fei der Anfang einer Retorfion, die man propocirt habe. Er machte barauf aufmertfam wie bobe Bolle den Tobfeind alles ehrlichen Berfehrs, ben Schmuggel, ine Leben rufen. Benn fich Deutschland mit einem Schutzollspftem abichließe und nur die Sanfestadte ale Kreiftatten belaffe, jo bleibe dem Sandel nichts übrig ale borthin auszuman-Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Beit. 32

dern. Leipzig berührte der Gesehentwurf wegen plöhlicher Bollzulage französischer Baaren ganz bedrohlich; die laufende Messe schien damit untergraben, zumal das Staatsministerium die Geheimhaltung der Maßregel für gut befunden, hr. Georgi den Leipziger handelstand nicht um sein Gutachtenbestragt, während Breihen, dem man sonst einen Uebersluß an Dessentlichseit in ministeriellen Maßnahmen nicht vorwersen kann, über vorliegenden Fall alle seine handelskammern zu Rathe gezogen. Die Einwendungen batten zur Folge daß die Zollerhöhung bis zum 1. October ausgeseht blieb, zum theilweisen Rußen des dermaligen Reßversehrs.

Friedrich heder's Abschiedewort an Deutschland ift ein Document in der Zeitgeschichte. Es bestätigt nur unsere Neberzeugung von seiner grundehrlichen Ratur, zugleich freilich von seinereben so erhisten wie bornirten Selbsttäuschung, sich und seine Neberzeugung mit der Sache der Ration zu verwechseln. Hederzeugung mit der Sache der Ration zu verwechseln. Heder hat die deutsche Entwidelung für jest ausgegeben, weil er sie auch in ihrer Fortsesung und Bollendung nur durch Revolution für möglich hält; die Revolution ist aber nach seiner Meinung verdorben, weil sie nicht vollständig, nicht permanent wurde. Sagen wir lieber: die Quelle der Bewegung wurde getrübt, das sogenannte Borparlament traute sich nicht die Permanenz zu, weil heder und Consorten, die ihre badische Localsache in den Borgrund schoben, die Bersammelten mit dem wüsten und unklaren

Begriff einer Republit ichrecten. "Bete Revolution, fagt Beder, welche vom Bebiet der That hinübergleitet auf ten Boden der Discuffion, gehrt fich auf und wird von derjenigen Macht, welche durch die Revolution geffürzt werden follte, mit den Mitteln ber Intrigue, ber Bestechung, bes Bogerne und hinbaltene, mit einem Bort : burch bas Spiel politischer Betrügerei ausgebeutet und ju Grunde gerichtet." - Das ift offen gesprochen, und leider febr mabr. - "Ihr flagt über Reaction! fagt Beder. Bas ift Reaction? Reaction ift nichte anderes ale die Entfaltung der Thatigteit ber friedlichen politischen Bartei." - Mit diefer Erflarung im Munde Beder's mird bas verponte Bort "Reaction" fast gefühnt; friedlichen Ausgleich in Feststellung beiliger Rechte will bas Bolt, mithin will es eine in diefer Beife gefühnte und gerechtfertigte Reaction. Ber auf die Fauft rechnete, wird an der Rauft und am Fauftrecht verzweifeln muffen, wie Beder. Er fab fich mit beißem Ingrimm, mit berftendem Groll, wie er felbit fagt, im Stiche gelaffen. Er batte ein Bolf in Baffen ju finden gedacht, - Struve und Conforten hatten ihm das vorgefpiegelt, - und er fand einen Saufen Meuterer und Freibeuter. Das Bolt will aber nicht im Faufteampf fein beilig Menfchenrecht ertampfen. 23ft eine Reaction, fagt Beder, möglich, wenn bas Bolt machfam und thatig ift? Rimmermehr! Ber über Reaction flagt, der flagt nur über feine eigene Weigheit und Unthatigfeit, ftellt fich felbst ein Armuthezeugniß aus." - Lear fagt: Gin bitterer Rarr!

Berlin ift fur murbig befunden worden gum Git bee neuen Borparlamente. Es bereitet fich icon vor jum Conaref ber lintifchften Linten aus allen Eden und Enten ber deutschen Belt. Der Abstractefte aller Abstracten, der fable Bhilosoph mit der befondern Beltanichauung, ift von dem Rollenfach "gelehrter Sanewurfte" in Frantfurt gurudactreten und widmet fich lediglich bem abstracten neuen Borparlament. Das Frankfurter Borparlament mar ein Rind der Revolution. Das Rind ift aber durch die Erziehung falfc aufgevervelt, fagt ber Bhilosoph, Frankfurt ift ein binter ber Bewegung ber Beit jurudgebliebenes Dorf geworden. Auf dem Dorfe ift das Rind ber Freiheit vernachlaffiat; bas Rind muß noch einmal mit ftattifchen Guliemitteln, mit bulfe ter Arbeiter und Broletarier, erzeugt werben, aber gang rein in Bedanten, gang in abstracter Quit und in "uneingeschränfter Bernunft". Der philosophische Quadfalber aus bem gauft wird den "Menfchen an fich", bas Borparlament, mit Retorten prapariren. - Es ift bereite Aussicht vorhanden, bag biefer Congreß aller Linfen mannichfaltig wirb. Berlin an fich ift reich an Samlete, Die mit Ruge ben Ropf burch bie Beine fteden, um ben Berrgott von unten auf und grundlich ju verachten, reich an Denfern, die fich auf den Ropf ftellen und dann meinen, Die ganze Belt ftebe auf dem Ropfe. Ruge hat jedoch ichon erklart, er merte im Berliner Borparlament auf ber außerften Rechten ericheinen, blos aus Rlidfichten bes europäischen Bleichgewichte, damit die Balance noch möglich fei. Benn

nun jogar icon verlauten will, das Borparlament molle aus dem demofratischen Frauenflubb in Berlin feine Abgefandte julaffen, fo thut es une leit, Diefen Congreß aller Linken im voraus der inhumanften Intriquen, ja ber ichmarzeften Reactioneversuche anklagen ju muffen. Salle, wie mir nicht bezweifeln, in emancipirten Damen bas lange gefuchte "freie Beib" gefunden ift, fo mare es eine Rudmartemublerei fondergleichen, bas freie Beib vom freien Manne ju icheiden. Es ift jedoch noch hoffnung porbanden. tag Frau Afton, Frin. v. haaf und Frin. Leng Gig und Stimme im Borparlament erhalten. Gie merben im Congreß aller Linken auf der außerften und linkischften Linken ihren Blat nehmen. fr. Belt, ein Belt von Gottes Onaben, ba er nicht für feinen Ramen tann, - erflarte fich Arln. v. Saat gegenüber für's Centrum. Bon Leipzig aus mird ein Dr. Mertene ale Abgefandter auftreten. Bom Deutichen Bereine baselbft einstimmig ausgeschloffen, trat berfelbe jum Bertling'ichen Baterlandeverein über, erflarte demselben jedoch alsbald, sein Standpunkt sei noch nicht ber rechte, b. b. noch nicht linfe genug; nur bae 3atel'iche Baterland tonne die Beimath feiner Gedaulen fein. Bei alledem wird Dr. Mertens im Berliner Borparlament fich für's Centrum erklären, um Salt in die Sache zu bringen. - Bir merten nun gut thun, une bei Beiten an die verichiedenen Rategorien, Die bort auftauchen merben, ju gewöhnen, und mar' es auch blos, um die feineren Fractionen ber Bartei ju begreifen. Bir werben im Barlament aller

Linken zunächst Manner haben, die von Hause aus linke sind; sie sind, ohne daß sie's wissen, von Gottes Gnaden links. Diese werden auf der Rechten erscheinen. Einige aber sind links aus Brincip; diese werden das rechte Centrum bilden. Andere aber muffen ein linkes Centrum machen. Dies werden Die sein, die noch linkser sind alslinks, denn sie sind immer links, sie mögen vorwärtseln oder rückwärtseln. Etwas Ramäleonsschillerei wird dabei untersließen, aber nur zur Erhöhung des Farbenspiels beitragen. Rur entschiedene und absolute Linke, nur solche, die noch linkser sind als die Linkseren, mit Einem Worte die Superlative aller Linkse und Sphinze werden die wahre Linke im Barlament aller Linken machen. Und auf dieser äußersten Seite der Linkssche werden wir vorzugsweise eine Gallerie weiblicher Porträts zu schildern baben.

Der Banus von Kroatien, Joseph Freiherr Jellachich, wird nicht blos als der Abgott der Soldaten und aller gegen die Ungarn erbitterten Südssawen geschildert; ihm wird eine große Zukunft zugesprochen. Seine Reden hatten dem hof zu Innsbruck dergestalt begeistert, daß das von den Unzgarn betriebene Manisest des Kaisers, das ihn als Hochverräther aller seiner Bürden entkleidete, schnell zurückgenommen wurde. "Mein lieber Banus", schrieb Erzherzog Joshann an Jellachich; die Erzherzogin floß briestich in Schmeischeleien über. Als er im Juli in Wien auftrat, riß er die

ganje Stadt zur Begeisterung hin. Ein einiges, starkes Desterreich, ein großes, einiges Deutschland! tonte durch seine Balconrede, die das Bolf mit Jubel aufnahm. Und nun? — Die große Zukunft, die ihm ein enthusiastischer Biograph zuspricht, hat er sich als Pandurenführer mit seinen Räuberhorden noch nicht eröffnet. Er hat weder bie Ungarn besiegt, noch in Wien triumphirt.

In den alteren Zeiten des ungarischen Reiches gab es in deffen Suden und Besten mehrere Banate (d. fl. Grenzprovinzen, Marken), von welchen sich jedoch nur das Banat des vereinigten Königreichs von Kroatien, Slawonien und Dalmatien erhalten hat. Der Ban (beutsch: herr) ist der dritte der ungarischen Reichsbarone, hat in seinen Landen die Stellung des Palatin und präsidirt die Banattasel zu Agram, wie Zener die königliche zu Besth. Die ungarische Geschichte ist reich an berühmten Namen, welche diese Würde zierten; vor Allen glänzen die beiden Riklas Zrinni, der Leonidas von Szigeth und bessen Urenkel.

Bindischgraß bombardirt Bien, um Ordnung zu schaffen. Schlimm genug, daß nichts anderes übrig bleibt, der Soldat auch hier den Sabel als Scepter nehmen muß; wer sich nicht selbst regieren kann, muß regiert werden. Die Biener werden sich unterwersen und — wißig sein. Sonst war ihr Bort: Ra, dos is indischtret! Jest können sie beim Einzug des Generalissimus sagen: Ra, dos is windisch krät! — Die Oftdeutsche Bost schilt jest auch auf die Un-

Bielleicht weil fie fich fürchtete: gelatourt ju aarn. merben? (Lieblingeausbrud ber Biener.) - Bir fieben ber Sache zu fern, um bas Ginzelne richtig zu erkennen, fowie mer ju nabe fteht, ben Ueberblid verliert. In Gines aber möchten wir erinnern, um bas Ausbleiben ber Ungarn gu erklaren. Bir halten fie für egoiftifch; ein Thor, wer feine Freiheit auf fie baut! Allein wir glauben, bag bae ungarifche Ministerium ehrlich Billens gemefen, bas beer gegen Bellachich und ben Bienern ju bulfe ju fchiden. Es gehörte aber zur alten öfterreichischen Bolitit, ungarifden Regimentern deutsche Officiere, italienischen bobmische u. f. f. ju ge-Diefe Ueberliftung und Gangelung ber Bolfefraft. Dies Inschachhalten ber verschiedenen Rationalitäten unter einander bewies fich jest probat. Die Regimenter, über bie das ungarifche Ministerium verfügen wollte, maren vielleicht Ungarn, aber mit deutschen Dificieren. Diefe erflarten, gegen Bellachich, aber nicht gegen Auereperg ju gieben, ober waren beimlich einverftanden, gegen Rameraten nicht zu Das ungarifche Ministerium batte alfo vielleicht eine völlig desorganifirte Armee, und mit den wilden Schaa-. ren bee Landfturme durfte man nicht magen nach Bien vorzuruden. Man batte damit der Stadt eine Bulfe gebracht, die nicht beffer mar ale Jellachich's Rothmantel, Sannaten und Banduren.

Bir finden in der ausführlichen Schrift: "Seinrich v. Gagern, ein öffentlicher Charafter" (Stuttgart, Cotta) die

früheren Momente feines Lebens mit ben wichtigften Reben feiner parlamentarischen Thatigteit in Darmftadt jusammengeftellt. Seine Stellung in der Baulefirche ift im Buche nur angedeutet, und die wichtigfte feiner Reden, Diejenige welche aus der Revolution Deutschlands eine Sache der Reform machen wollte, fehlt. Es ift dies Gagerne Rede im Borparlament, mo es jur Reftftellung und Bethätigung ber Boltefouveranitat galt, freiwillig einen Bund gwifden Rurften und Bolfern nen zu fiften, ben alten Bundestag zu begraben, um fofort ben neuen Bund ju grunden. Der Bund ift todt, es lebe ber Bund! Damit wollte er ber negirenden Macht bes Umfturges ibr Recht geben, aber auch ibr Biel fteden. Es galt ihm beim Riederreißen zugleich aufzubauen. baute jedoch icon, bevor er hinreichend niedergeriffen. Das thut fein auter Bertmeifter. Der Grundftein der neuen Rreibeit mard auf unficheren Schuttboben gelegt. Reu maren une in ber Schrift nur zwei fleine Buge. Wir mußten bag Bagern, fünfzehn Jahre alt, in der Schlacht von Baterloo mittampfte und vermundet murte. Die Schrift citirt gugleich eine Stelle aus bem Buche feines Baters: "Dein Antheil an der Bolitif", wonach der Jungling Gagern Die Compagnie feines heffischen Regimentes, nachbem deren Difficiere fammtlich gefallen maren, ind Feuer führte. -Bir erfahren ferner daß der vor einigen Jahren in Darmftadt verftorbene Dichter Refule, Abvocat dafelbft, ein Bufenfreund Beinrich Gagern's mar. Retute's finnige Bedichte erschienen unlängst gesammelt. Auch in ber eignen Familie Sagerns fehlten die Kranze nicht, mit denen die Rusen die Stirn der Sterblichen schmuden. Sein Bruder Friedrich, derselbe der in Madagascar dem Tode entging, um ihn im Baterlande von Meuchelmörders hand zu finden, der General Gagern, war Dichter. Seine an heinrich gerichteten Berse sind dem Buche als Borwort beigefügt. Als Motto aber auf dem Titelblatte steht Goethe's Spruch:

Er fteht mannlich an dem Steuer. Mit dem Schiffe (pielen Bind und Bellen, Bind und Bellen nicht mit feinem herzen.
(Bobl aber mit feiner Bhantafic!)

Leipzig, im Rov.

Aus einem neuen Borparlament aller Linken hat in Berlin nichts Rechtes werden wollen. Auch als Congreß ber deutschen Demokratie ift die Bersammlung ziemlich durftig ausgefallen. Das Franksurter Nationalparlament und ben dortigen Ausbau deutscher Einheit in Berruf zu erklären, blieb eben so wohl ein "frommer Bunsch", als die Bemühung, die zersprengten Bruchstücke der Opposition zu einem Gegenparlament in Berlin zu sammeln. Die Demokratie ist sogar naiv genug ihre Blamage offen darzulegen. Der Bürger Kriege sagte, die demokratische Republik habe sich auf ein "ideales Proletariat" stügen wollen, allein weil sie nur ungebildete Massen vorgefunden, vorläusig das Bürgerthum heranziehen müssen. Auch an fremde Bölker habe man sich gewendet, besonders nach America um Geld geschrieben, allein

bis Dato feines befommen! Burger Beramer rugte biefe Dffenheit bes Bestandniffes, allein fein Bericht über ben Stand der Caffe mar eben fo nain; baraus ergaben fich 4 Thir. 43/4 Sar. ale Ergebnig ber Demofratenfrafte in Deutschland. Mehrere Redner traten für die rothe Republit auf. Das fei leeres Berete, faate Ruge, ob für rothe, ob für blaue Republit, bas fei gleichviel, es bandle fich um Thaten. Und die That, ju der Ruge aufforderte, mar eben auch nichte ale eine - Phrafe und ein "guter" Bille. Alle fdworen Bien retten zu wollen. Ueber bas Bie fpaltete fich ter Congreg. Die Berliner, Sachsen, Medlenburger u. A. erflarten fich fur Die "bonette Republif", fur die Republit welche nicht mit dem Ropf durch die Band rennen wolle. Gie machten gleichsam die Rechte im Congreß aller Linken. Diejenigen Die am weiteften linke unter ben Linkischen, wollten mit den 4 Thir 43/4 Sgr. und allen ihren moralifchen und phyfifchen Rraften Bien retten. Manner des Centrums, wie Beld, erflarten den Arbeitern, bas Berliner Bolf habe lediglich ju Sause auf die "reine Anarchie" ihre Soffnung ju fegen. Den Beweis für die Reinheit diefer reinen Anarchie blieb er schuldig. Der Burger Sennin aus Dresden ging im Schwung feiner extremen Freiheitebegriffe fo weit, in der Berfammlung ben but auf dem Ropfe ju behalten. Er fagte heroifch genug: nur vor Gott und vor dem Gefete (?) nehme er den but ab, und hochstens um den ariftofratischen Staub herauszuklopfen. Bürger Braklow, Führer eines Freicorps von Schlesmig - Solftein, fagte in ter Bolteversammlung

unter den Zelten, die Soldaten dursten nicht langer dazu gebraucht werden, gefrönten Buppen zu Liebe die Bölfer in den Staub zu treten. Diese Bolfeversammlung leitete Baprhoffer aus Marburg. Die Racht darauf sollte Braklow's Berhaftung erfolgen; er war jedoch entstohen. Die Bürger Sennin und Silberstein, sagt man, find eingesteckt. Dies das Ende vom Liede.

Am 26. October, in der 103. Sigung der Rationalver-fammlung, hat der große Schweiger in der Baulelirche, hat Ludwig Uhland sein Wort erhoben. Es mußte hobe Roth sein, daß die geschloffenen Lippen des Mannes aus dem Schwabenwinkel sich öffneten. Sein gepreßtes Poetenberz bat sich längst eingefargt, wie es scheint.

Benn Berrath, was Gott verhnte! Ginen edlen Sanger trifft: Stirbt ibm aller Dichtung Bluthe —

So fang er selbst, ohne zu wiffen, daß er fich selbst besang. Goethe probezeite von ihm: Der Bolitifer von ihm
wird den Boeten freffen! Aber auch der Bolitifer ist einsylbig geworden, auch ihm ist nun zum dritten Mal der
Glaube an einen neuen Bölkerfrühling für das Land Germaniens verdorrt. Zest trat er auf die Rednerbühne und
rief sein Beto über den unseligen Beschluß der Partei Gagern
und Derer, die mit ihr den Compromiß zu einem Rleindeutschand wollen. Bisher, sprach Ubland, war es die Fremdherrschaft, die Deutschland zerstückelte, und nun für uns der

Tag ter Ehre und der Freiheit angebrochen, follen wir Sand an und felber legen, die Berftummelung Deutschlande verichulden? - Sein Bort flang wie die Stimme bes Ginfiedlere in ber Bufte. Die herrschende Gegenvartei ließ die Frage offen, wie weit Deutschland in Bofen reiche, und deutsche Demofraten verleugneten verratherisch bas gute Recht Des deutschen Bflugschare und bes deutschen Fleißes, ber Jahr= bundertlang in Bolen germanifirte und jest dem frechen Anfinnen gegenüberftebt, ein Bolen ju erlangen, bas bas gange Beichselgebiet und die Oder fordert. Jest will die Bartei Defterreich fprengen, ju Deutschland ichlagen, mas ihr an Defterreich deutsch scheint, obichon auch Bobmen von den Tichechen beansprucht wird. Sallen die deutschen Erblander an Deutschland, bann fällt Defterreich in die Bante ber Slaven! Dann freilich ift ein fleines Deutschland fertig. Dann reicht Germanien nur fo meit als die Fremden wollen. dann find wir am Arndt'ichen Liede zu Lugnern geworben. dann giebt es für Deutschland teine Aufgaben mehr für den Often, dann fteht Finis Germaniae fest! - Uhland hat seine Warnerstimme erhoben. Er sprach auch als Poet, als Bruder, ale Menich. In jedem Bort aus dem Munte eines Defterreichere, fagte er, hore er einen Biegbach aus ben throler Bergen, ober die Adria rauschen, die une noch gebort. - Der Beifall, der in der Baulefirche feinen Borten folgte, ericoll fo hohl wie das Schollern ber Erdhaufen, tie man in die Gruft mirit.

Im vorigen Jahre tauchte über Baierns Stellung zu Deutschland eine Denkschrift auf, welche jest von neuem zu Munchen in Druck erschien. Desterreich und Breußen, lesteres mit feinen Enclaven in den Oftprovinzen, sollen danach europäische Großmächte bleiben. Breußen soll aber den "unnatürlichen" Besit seines Rheinlandes aufgeben, und dies mit dem ganzen Besten Deutschlands unter Baierns Brotectorat und hegemonie ein gesammtes, und zwar das eigentliche Deutschland abgeben. — So wird von allen Seiten daran gezettelt und gezerrt, um den Gedanken der Einheit Deutschlands zu entfrästen. Bann wird die Gewalt der Thatsachen alle diese Theorien überstügeln?

Die deutschen Bischöfe find jest in Burzburg beisammen. Sie berathen eine Ansprache an die Ration und eine Erklärung ibrer Unterwersung unter Rom. Denken fie nicht daran, eine germanisch katholische Kirche binzustellen, wie Frankreich seine gallicanische Kirche von Rom frei machte? Wird man nicht in Burzburg über Ausbebung katholischer Misbräuche berathen? Richt ten Cölibatzwang abschaffen als mit Forderungen Gottes und der Ratur unvereinbar? — In Wien hat Füster, der bekannte Demokratensührer und Kaplan, vor etwa vierzehn Tagen von der Kanzel berab über das Cölibat gepredigt. Allein es mischt sich in Wien leider immer etwas vom Kasperle mit ein; Kasperle im Frack, Kasperle in der Kutte, Kasperle als Bürgerwehrcommandant. Füster eiserte gegen die Berblendung seiner Amtsbrüder, die

fich noch immer für die Chelofigkeit der Beiftlichen erklärten. Er begriffe feine Collegen nicht! fagte Füster auf der Kanzel zu den versammelten Andächtigen. Er seinerseits schlösse jest mit hober stolzer Baterfreude einen wohlgerathenen, hoffnungevollen, sechszehnjährigen Sohn in seine Arme! (Man schrieb mir das privatim aus Wien.)

Leipzig, im Nov.

In der Bolitit treten wir Deutsche noch die Rinderichube, auch jest noch mo ber Boden ber Freiheit mit Blut gedungt mirb. In unferem Liberalismus ftedt von Altere her viel Bhrafe, in unferem Batriotiemus viel Maulbeltenthum. In einer guten Burgerftadt, die wir nicht nennen, meil fie une fonft lieb und werth ift, ftebt das liberale Maulbeldenthum in Bluthe. Auf dem Mufeum - einer allgemeinen Lefeanstalt, die aber durch Begunftigung ber Lugenzeitungen ju einem radicalen Rlubb beruntergebrudt wirt, - fant mit großen Buchftaben angeschlagen: Roch ift Bien, noch ift die deutsche Freiheit nicht verloren! Der Redacteur einer großen Zeitung fteht mit gefpreigten Beinen auf der Strafe und beclamirt : Gine Ration, die ba nicht mit allen Fauften breinschlägt, ift ber Rnechtschaft murdig. Ein gewitigter Jude ichlagt einem Bereine eine hohnische Dantadreffe an das Reichsministerium por, für die Gulfe die es Wien mit Reichstruppen geleiftet. Gin anderer meint, es fei überhaupt nichts mit der deutschen Ginheit, die Freiheit muffe Jeber auf feinem Mifte banen. An allen Eden ber

Stadt ftebt die Abreffe an bae Reicheministerium. Sie will grundlicher fein; fie ift von einem Brofeffor entworfen, ber jo lange radical fein will ale man ibn gurudfett und übergebt. Ale Die Stimme bee beften und gefündeften Theile ber Deutschen Ration, fo beginnt die Abreffe, tonne ein Sobes Reichsministerium es anseben, wenn ber unterzeichnete Berein ihm verfichert, es habe fich fehr unmannlich und fcwach in feinen Magregeln ermiefen. Aber bas beutsche Bolt fei mundig geworden und durchichaue die Truggebilde der Luge mit Leichtigkeit. (Wird eben nicht mit diefer Abreffe bewiefen.) "Ale Biene Beldenmuth allen Deutschen ein großes Beispiel gegeben, ale feindliche Schaaren in großer Rabl berangezogen murben, um Wien fur feinen freien und beutschen Ginn gu juchtigen, ba - fagt ber Brofeffor - erwarteten wir bag felbft in Denen, welche fuhne Entichloffenheit noch niemals, teutichen Beift aber felten bemabrten, große Enticbluffe, Entichluffe, wie die inhaltschwere Beit fie begehrte, ju foneller Reife gebeihen murben. Dem Reichsminifterium wird burch Die Erhebung Biene eine große Aufgabe geftellt, Die Auf. gabe, die Freiheit und bas Deutschthum unter feinen Schus ju nehmen. (Ein jurudgefester Brofeffor halt die Freiheit noch immer fur fo fcmach, daß fie der minifteriellen Unterftugung bedürftig ift.) Bare bae Reicheminifterium aufgetreten und hatte es aller Belt verfündet, bag es feine Reaction, feine Ariftofratie dulden (der hiftorifche Brofeffor vergißt, daß die Krankfurter Nationalversammlung den Abel nicht abgeschafft hat), daß es nicht jugeben merte daß tas teutsche

Defterreich von Slaven bedrangt und befampft merbe, fo murbe ein einmuthiger Jubel fich durch alle Bauen Deutschlande erhoben haben. (Der Brofeffor verlangt alfo vom Reicheminifterium Phrasen in feinem Style.) Das Reicheminifterium hatte taum nothig gehabt zu forgen, mober Die Mittel zu einem folden Rampfe tommen follten. Sunderttaufend Schwerter murben fich freiwillig jum Dienfte der Centralgewalt gestellt haben. (Da lob' ich mir fast orn. Beld's guten Rath an die Arbeiter in Berlin, fie follten fich mit nichts befaffen ale mit ber reinen Angrchie zu Saufe.) Ein deutsches Beer, fagt der Brojeffor, mußte fofort an bie Ufer der Donau und nach Bien gefendet werden. (Der Brofeffor meint mahricheinlich Breugen, Diefelben Breugen, von denen Bogt, Blum und Big im Barlamente fagten, fie batten die deutsche Gbre in Solftein und Maing geschandet.) - Mit der Offenheit und Geradheit, welche deutschen Mannern geziemt, muffen wir dem boben Reichsminifterium fagen, daß wir ihm ftete nur ein febr geringes Bertrauen ge-(Blum vertraut ibm fogar nicht Einen midmet haben. Grofchen an.) Daß aber tie Sache Deutschlande von ihm fo pollftandig preisgegeben merden murde, ale es in dem porliegenden hochwichtigen Kalle gefcheben, batten wir boch weder geglaubt, noch fur möglich gehalten!" (Der Brofeffor meint die Bobelherrschaft in Wien, die freilich jest einer Rrogtenherrichaft meichen mußte.)

## Die Manöver der deutschen Linken.

Die deutsche Linke hat in ihren Bewegungen etwas Schlangenhaftes. Erft schreit fie nach der Einheit Deutschs lands und spottet der 34 kleinen Baterlander. Raum faßt die Centralgewalt Juß, so erklart fie der Einheit den Krieg, um die Sonderintereffen zu unterftügen. — Betrachten wir genauer diese Schlangenwindungen und Schlangenhautungen.

Ale ein patriotischer Rothschrei bas Krantfurter Borparlament jusammentrieb, da theilten wir die Sympathien der Linken. Sie wollte deutsche Einheit auf den Grundfaulen eines allgemeinen beutschen Burgerthume. Der beutiche Burger follte fich felbft regieren, Die Bevormundung mußte aufhören: wir stimmten für directe Bablen, denn die indirecte Bahl ift ein Argwohn gegen die gute Gefinnung und gefunde Bernunft bes Burgere. Der alte Bundestag mard begraben, ein neuer Bund amifchen Rurften und Bolfern trat in's Leben. Bir hatten für die Bermaneng des Borparlamente gestimmt, aber nicht für die badifche Fraction, welche austrat und mit Burgerfrieg brobte. Der Burgerfrieg brach einseitig aus, in Ausficht vorläufig auf eine badifche Republit. Die Gewalt der Baffen mard jum erften Ral nothig um Deutschlande Ginheit zu retten. Aber der Rigel gur Republit griff weiter, und der Burgerfrieg mare allgemein geworden, hatte die Linke der Frankfurter Rationalversammlung ihren Blan durchgefest, den Burger Itftein jum Brafidenten, jum Domann bes Reiche ju machen. Bir pflichteten der Mehrheit bei, die auf Gagerne Betrieb einen gurften jum Reichevermefer mablte. Alter Erinnerungen eingebent, und in der freilich vielfach getäuschten hoffnung, Defterreich werde deutsch fein konnen, fiel die Babl auf Johann von Sabeburg; Die Antipathie gegen Sobenzollerniche Berfonlichfeiten wollte ihr Recht. - Bie dabin ift Die Opposition ber Linken, konnten wir ihr auch nicht mehr gang beiftimmen, doch eine organische, eine gesehmäßige und gesehmollenbe gemefen. Die feblgefcblagene Soffnung, mit einem oppofitionellen Barteibauptling jur herrichaft ju fommen, bat bie Linke erbittert, und in tiefer Erbitterung ging fie bis an Die Grenze verratberifder Ebrlofiateit. Sie borte auf patriotisch ju fühlen. Gie wollte jest um jeden Breis popular fein. Richt Deutschlands Reubau mar jest noch ihr Biel Die Freiheit aller Bolfer, felbft auf Roften des eignen Baterlandes, mard ihr tosmopolitisches Reldgeschrei. Die Linke wollte 700,000 Deutsche in Bofen, gleichviel ob dem poiniichen Bojarenthum oder dem ruffifchen Barenthum, preisgegeben miffen. Gie forderte für einen Landesverrather Git und Stimme im Barlament, für Beder, ber die gadel bes Burgerfriege in die butten gefchleudert. Sie forderte, ftatt von Anfang an ein Barlamentebeer aufzustellen, Die Beichrantung der ftebenden Beere in einem Augenblice, mo Frankreich, Danemark, Italien und Rufland brobend an unfere Pforten flopften. Mit Radowig' fachlicher Darlegung ber Rothwendigfeit unferer Grengen gur Erifteng gewann in

Krantfurt fogar die Rechte ben Glauben des Batriotismus für fich. Die Maximen der Linten durften feitdem, ungefcheut und gelind gefagt, ale unbewußte Berrathereien bezeichnet werden. Gie fühlte bas; fie fühlte zugleich baß fie eines neuen patriotischen Credits bedurfte, wollte fie in ibrer Schmach nicht flanglos untergeben. Der Baffenftillftand mit Danemart gab ibr diefen neuen Aufschwung. Selbst Dahlmann, ein Danebrog und ein Mann der hiftoris fchen Fürstenrechte, trat gegen die Billfur der preußischen Diplomatie jur Bahrung deutscher Ehre in die Schranken. Dahlmann wies jedes Lob einer ichmahfuchtigen Reiche. tagezeitung mit Berachtung von fich, aber es mar boch im Reuer des Dranges eine Möglichkeit erzielt, wo Linke und Centrum Gine fein tonnten. Die Gewalt der Umftanbe mar jedoch ftarter ale ber aute patriotische Bille. Centralgemalt hatte Breugen in Sachen Schleswig-Bolfteine ein Borrecht eingeräumt; die Rationalversammlung willigte ein, und nachträglich erkennt es holftein felbft für ein beil, ben Baffenstillstand festgehalten ju baben. Defterreich mar in Stalien beschäftigt; man mußte Breugen willfahren; die beutsche Centralmacht fühlte fich noch nicht ftart genug; ber deutsche Batriotismus hatte fich mit feinen frommen Bunschen übernommen. Stand Deutschland in Klammen gegen Danemart, gegen Rugland, gegen Italien und Franfreich, fo war nicht abzusehen wie wir unsere Erifteng nach außen retten tonnten, mahrend mir junachft unfern innern Bau ju vollführen batten. 3ft es der Linken Ernft mit der Organisation deutscher Ginbeit und Rreibeit, so trifft fie der Bormurf ganglicher Unfahigfeit, aus der Revolution eine Reform, aus der Regation eine pofitive Gestaltung ju aewinnen. Bill fie um jeden Breit, auch auf Roften ber Ehre, die Freiheit fefiftellen, fo trifft fie der Argwohn, die Anarchie icheine ibr der beste und der geradefte Beg ju dem mas fie Rreiheit nennt. Die Linte bat feit bem Baffenftillftand mit Danemart ben bag gegen Breugen in Suddeutschland in ieber Beije ausgebeutet, noch immer jedoch unter dem Ded. mantel der nationalen Ginheit. Das Frankfurter Attentat mar ein Berfuch zur Anarchie unter Diefem Deckmantel patriotischer Ehrverlegung. Diefen mörderischen Berfuch hat Die Linke beschönigt, die Rothwendigkeit friegerischer Mittel jur Unterdrückung des muften Kanatismus hat fie ale Berratherei am Bolle bezeichnet. hinter bem Aufruhr in Baden und Thuringen ftedte entweder planlofes anarchisches Beluft, oder planmäßig die Republit. In jedem Kalle gab die Entwidelung friegerischer Rrafte der Centralgewalt jest Sand und Rug, fie gab der deutschen Ginheit felbft bei Denen Glauben und Buverficht, die bisher diefe Ginheit fur den Traum der Bhantaften oder für die Grille der Doctrinare gehalten. Breugen, bas bem Reichsvermefer nicht unbedingt und allgemein huldigen ließ, ftellte jest fein gesammtes Beer ale Reichstruppen gur Berfugung. Damit ichien fur den Augenblid ber fromme Bunfch ber deutschen Ginheit gur historischen Thatsache geworden. Das mar der Linken zu arg! So machtig hatte fie die Einheit nicht gewollt! Sie batte fie nur angestrebt, so lange fie noch versagt blieb und durch Berfagung Stoff gab jur Schurung des Unwillens. Gang turg guvor erft batte fie bie Reichsminifter verbobnt megen der versagten Suldigung. Der Biderftand der Souverane hat fich gelegt, Die fleinen herricher machen foaar Diene abzudanten, fei's jum Beften bes großen Gangen. fei's weil fie im eignen Saufe das gefragige Begant nicht mehr bewältigen. Die Centralgewalt wird Bert der Intriguen, ift endlich im Stande Die Grundrechte beutscher Ration, die Grundrechte ber außern nationalen und ber innern burgerlichen Freiheit mit Rachdrud festzustellen und ine Leben ju führen. Der Gedante ber deutschen Einheit beginnt endlich Thatfache ju werben; Anfange Sache ber Linken, wird er jest Sache beider Centren; noch ein Bufammenfaffen gemeinfamer Rraft und Deutschland fleht da einig, machtig, frei. Da fpringt die Linke ploglich ab. Die beutsche Ginheit wird ihr zu machtig! Bill fie teinen Organiemus der jugleich mit der Freiheit die Ehre und die Ordnung verburgt? Sie protestirt gegen die um fich greifende Macht der Eintracht und Einheit; fie drangt den Liberalismus wieder auf die Seite der Sonderintereffen, fie, Die Reindin aller Sonderbundlerei, ift plöglich im Stande die "fleinen Tyrannen" gegen bas nationale Bange ju begen, ift naiv genug von der Tribune ju erklaren, jest wolle fie lieber die particularen Staaten unterftugen, lauft mit Ruge im Land berum und nennt die Centralgewalt eine nationale Genstarmerie. So hett fle die Rrafte durch einander, wirrt Die Interessen zusammen, ftort die organische Entwidelung. Rur daß fie ihr Biel nicht erreicht, den deutschen Einheitsgedanten nur rascher, und wenn es sein muß mit hulfe des Soldatenfabels, jest zur Berwirklichung zwingt!

Das mar die lette Stellung ber Linfen bis por furgem; gegen die Einheit, die fie angeftrebt, wollte fie ploblich wieder den Particularismus fordern. Da bricht die Biener Rata. Arophe berein. Reaction und Anarchie baben fich dort in amei großen Raffen aufgestaut. 3mei Revolutionen maren im beutschen Sinne fanctionirt, und bennoch erlag Defterreich, wie es ichien, tem Gewicht feiner Rothwendigfeiten, und begann fich von neuem (aber flavifch) ju centralifiren; es trat damit icon halb und halb aus dem Bereich des deutfchen Berbandes. Bien macht feine britte Revolution, Bir vertennen nicht den Trieb der fittlichen Emporung gegen die Intrique der Camarilla, gegen die Ropflofigfeit des Regimentes, gegen die Tude ber flavifchen Bartei, die lieber abfolut taiferlich fein will, um nur nicht beutsch ju werben. Bien will beutsch fein. Aber es dentt nicht daran daß es dann aufhoren muß über Slaven zu berrichen. Es will die Freiheit wie ein Bachanal genießen; es hatte lange feine Ahnung daß die Freiheit eine Arbeit ift. Metternich mar rafch beseitigt, und Bien glaubte frei zu fein. Es fledte dreifarbige Scharpen an, und glaubte deutsch zu fein. Biens Breffe aber besudelte diefe Rarben; freigelaffene Stlaven wüthen fo mit Schaum auf ten Lippen aus Scham - und Rachegefühl nach langer Rnechtschaft. Gin Burgerfrieg der

Reinungen, ein Rampf Des Burgerthums gegen ben Bobel der Breffe und der Arbeit mar die zweite Revolution. Die Regierung mar irre geworden am Biener Deutschthume, fie marf fich ichmach und baltlos den Ungarn, fie warf fich verzweifelnd den Glaven in die Arme. Bien griff gegen folche rathlofe Berfibie jum dritten Dale ju den Baffen. Aber es mar nicht mehr das Burgerthum das opponirte, der Bobel hangte Latour für unggrifches Beld. Als Die Rroatenschwärme berbeizogen, der Sof gefloben mar und aus der Ferne feine Acht auf Bien fchleuderte, trat der Burger mit dem Broletarier nothgedrungen jur gemeinsamen Sache ju-Aber der Angrchie murden fie nicht herr. Die iammen. Aula berrichte, die Mörder Latour's gingen frei herum, der fanatifche Bobel triumphirte; ale Bindifchgras einrudte, ftand die Burgermehr in erfter Reibe, aber die Broletarier mit gesvannten Buchsen binter ibr. Der Bergmeiffung ift viel zu gute zu halten, tritt ihr bas Schwert bes Befetes mit der Miene der Buth und Rache entgegen. Aber mas beutich an dem Aufftande mar, ift zweifelhaft. Unfer Batriotiemus foll fich nicht taufchen! Richt Deutschland rief Bien gu bulfe, an den Ergherzog, nicht an den Reichsvermefer ging die Deputation nach Frankfurt; die Reichscommiffare wurden verhöhnt, auf die Ungarn feste man feine hoffnung und die Ungarn, die folg eine Sandvoll Geld bingeworfen hatten, ließen Bien im Stich.

Das beutsche Gefühl blutet beim Anblid der Bermuftung Biens. Ein Schred bes Unwillens befiel uns, sobalb fich

Die Sache der Kreibeit in Bien ale Gemaltherrichaft des Bobele gestaltete. Gin Schrei ber Entruftung lief burch gang Deutschland, ale ein verblendeter Sof durch fanatifche Albas bas Berbrechen Gingelner jum Berbrechen Aller machte, Die Bergweiflung einer Stadt gur Todesluft fteigerte. Die Linke batte bas raich mabrgenommen, fie marf fich ploglich mieber auf die Seite der deutschen Ginheit, fie beutete bas nationale Brudergefühl aus und mar ichnell bei ber Sand, ein neues patriotisches Bener ju fcuren. Gie lief bin und ließ fich von der Aula betlatichen, von derfelben Aula die ben Morbern Latour's das Bort gegonnt, oder fie fag im Demofratencongreß ju Berlin, fcbrie Rluch den Ronigen und predigte einen Rreuzzug fur Bien. Bur une mar die hoffnung langft nicht mehr vorhanden, ben Rampf gwischen Slaven und Deutschen in Bien fich rechtlich lofen gu feben. Sobald fich Defterreich flavifd centralifirte, borte Defterreich auf deutsch zu fein. Db fich Deutschöfterreich von der Befammtheit der Erbichaftemaffe lofen tonne: Die Frage schwebte in Frankfurt und man ließ fie offen. In Bien aber tampften Reaction und Anarchie, und bier tonnte nur Blut die Wirren lofen; die Buth finntofer Leidenschaft ift auf beiden Seiten gleich groß. Die Centralgewalt schickte Bermittler, und Ihr spottet daß man vermitteln wollte, wo gegenseitig die blinde Leidenschaft nach Blut lechzte. Centralgewalt hatte 100,000 Mann Reichstruppen nach Bien senden follen! So verlangt Ihr jest. Rur gegen Altenburg bat fle Muth! fo fcbrien Gure Abreffen.

Breugen, die Ihr noch in Maing ale die verthierten Golblinge des Absolutismus verschrieet, Die 3hr vermunichtet, wo fle in den fleinen Sammerlanbern Recht und Orbnung berftellten, die maren Euch ploglich gut genug den fomarggelben Fanatismus ju betampfen! Die 100,000 Breußen. die Ihr verlangt, murben in Bien allerdings fur die deutfchen Farben, aber nicht für die Anarchie des Bobels, der fich binter fle flüchtete, gefampft haben. Beder als Breugen, noch ale Reichstruppen hatten bie 100,000 Mann in Bien andere ale in Baden die Ordnung bergeftellt, um Die freche Bewaltherricaft ju fturgen und ber Reichevermittelung den friedlichen Spielraum ju öffnen. Rur une mar ber Rampf in Bien ein particularer, Defterreich centralifirt fich flavifc und will und tann nicht deutsch sein. Rach den Ungarn rufen die Biener. Am 30. fcon haben fie capitulirt. Da beißt es: die Magbaren, um deretwillen fie Latour erichlugen, gieben beran! Im Augenblick beginnt der Rampf gegen Bindifchgrag von neuem. hier mar fein deutscher Aufruhr gegen frembe Unterdruder, bier mar ein Bolferfrieg ber verworrenften Art im vollen Bange, bier mar ber Kanatismus mit feinem Blutdurft lodgebrochen zwischen Camarilla und Rebellen. Die Bermittelung des Reiches ift verhöhnt morden, und Reichstruppen batten nur im Ramen des Raifers die Anarchie in Wien beendigen tonnen, um fodann der deutschen Sache zu ihrem Recht zu verhelfen, falls und wie weit fie deutsch mar und werden will und tann. Bir bedauern daß die deutsche Ginbeit nicht so ftart mar, um den öfterreichischen Gräueln vorzubeugen; wir bedauern, daß die Centralgewalt noch nicht Fuß genug faßte, um auch die Birren brüderlich verbündeter Bolfer zu schlichten. Ihr aber, die Ihr diese Gentralgewalt untergrabt, die Ihr den Particularismus erst von neuem wieder aufgerusen, um die deutsche Einheit macht. Iss zu machen. Ihr habt nicht das Recht dies zu fordern. Ihr spielt wie mit allen Phrasen so auch mit dem Worte des Dichters: "Untergang der Lügenbrut!" Ihr treibt ein Spiel mit Euch selber.

ben 13. November.

In Bien alfo ein Trauerspiel, und in Berlin eine Romodie, wenngleich eine febr ernfthafte! Berlin bleibt diesmal feinem Charafter getreuer, ale in abstracto, auf bem Felde der reinen 3dee, eine Revolution - in Gedanken durchzumachen. Die Burgermehr giebt fich das Bort, dem Militar teinen Biderftand entgegenzusehen. Brangel reicht bem Rimpler auf dem Benedarmenmartt die Sand, der Burgerwehrmann fagt jum Goldaten: Du wrangelft mir nich, und ich rimplere dir nich, also jut Freund! Die Rationalversammlung weicht der Gewalt und legt feierlich Broteft ein gegen bas Anruden ber Truppen, gegen bie Bertagung und Berlegung des Reichstage, wie gegen die Auflofung ber Burgermehr. Allein fie beschließt damit nicht ihre Abstraction, fie wiederholt ihre Maxime, fest ihren paffiven Biderftand fort, zieht vom Concertfaal nach dem Sotel de Ruffie, vom Botel de Ruffie ins Schugenhaus. Damit fcmacht fie die

moralische Birtung ihres Entschluffes, und um die Romodie vollftändig zu machen, fehlte nur noch, daß Brangel ihr überall nachliefe, von Stadtviertel zu Stadtviertel, und fie überall cernirte bis fie vor hunger und Müdigkeit auseinandergeht. Es ist die gelindeste Gewalt die ihr angethan wird; mahrend fie ihrerseits auch die gelindeste oppositionelle Haltung behauptet.

Raffen wir den Ernft der Sache ine Auge! Der absolute herricher ift im Ronig nochmals jum Durchbruch getommen. Kactisch besteht noch in Breugen die Absolutie; ohne fertige, gegenseitig vereinbarte Berfaffung exiftirt noch fein fertig constitutioneller König, obschon er so thut als sei er fogar mehr ale constitutionell, ale verhalte er fich pedantifc conftitutionell. Dies fein eigner Ausbrud in Bezug auf den Empfang der Deputation, bei der Johann Jacoby ziemlich plump und unverschämt mar. Auf folche Beife erzieht man nicht einen absoluten herricher zu einem conftitutionellen Rurften. Es hatte nur noch gefehlt, daß der Boltsmann die Majeftat beim Schlaffitchen genommen und festgehalten. Darauf hat ein Ronig noch immer feine Bajonette. Und die noch immer flegestruntenen Berliner vergagen, daß nur die aufgelofte Beichheit des Ronige in den Margtagen Urfach wurde, wenn er nicht halb Berlin in einen Schutthaufen vermandeln und feine Garde auf den Trummern triumphiren ließ. An Bindifchgragen fehlt es in Breugen am wenigften, falls die Ratur des Monarchen danach ift, fie fich entwickeln ju laffen.

Es ift manches geschehen von Seiten bes Ronigs, um die Barteiung gegen feine Berfon von neuem in Leidenschaft zu bringen. Dazu gehört fein Bort, man folle frob fein noch Dbrigteiten von Gottes Gnaden zu haben. Man hatte gut Daran gethan, Die religiofen Sympathien bes Ronige gu ichonen. Gin felbftbemußtes Bolt, bas fest feine Rreiheit aufbaut, tann und barf großmuthig fein. Auf der andern Seite ift ebenso viel gefehlt. Eine Nationalversammlung die fich nicht damit begnügt ben Abel politifc unberechtigt zu machen, Die es ben Deffauern nachmacht, ihm feine gesellschaftliche Geltung ju nehmen, ift übermuthig und unnug graufam. Daß man dem Ordensunwefen Schranken gicht, ift billig; aber wenn eine preußische Nationalversammlung nicht eingebent ift, daß Breugen einen Orden, den Orden des eifernen Rreuges, aufzuweisen hat, an dem die Ehre der Ration haftet, so fündigt fie gegen patriotische Gefühle. Eine Bersammlung von Bolfevertretern, die nicht blos am Jagdgefege die Feudallaften, sondern auch alle noch gestern perfonlich geschloffenen Bertrage vernichtet, bat feinen Sinn und Begriff vom Eigenthum. Thatfache ift ohnedies, daß fie in ihren Befcluffen feit einiger Beit unter bem Terrorismus des Bobels ftand. Die nächtlichen Scenen am und im Schausvielhause beweisen gleich fehr die Demoralisation bes Bolkswillens wie die Confusion der Boltsvertreter. Die Krone hatte Rug und Recht, diefen Buftand der Desorganisation aufzuheben. Allein fie mar ihrerseite leidenschaftlich. Sie will bas Ministerium Brandenburg gegen ben Billen der Mehrheit behaupten, und

muß nich von Juriften hinterber fagen laffen, bag ihr Recht, Die constituirende Bersammlung zu verlegen, zweifelbaft fei. Der "vedantisch constitutionelle" Ronig fühlt fich ber Sache nach noch ale absoluter, und bat feit des murdigen und fluaen Bfuel Entlaffung nicht die Rathgeber, um für den Conflict der Uebergange die richtigen Formen zu finden. Die Rrone bat fich ohnedies verrechnet, denn 250 Mitglieder der Rationalversammlung fteben ibr in Opposition gegenüber. Diefe aber befinnt fich jest erft auf gefesliche Schritte; erft beim Berangieben der militarifchen Rrafte, erft bei diefem ernsthaften Aufgebot der absoluten Monarchie unterdrudt fie die Belufte, einen Convent ju fpielen. Ihre haltung unter Unruh's Leitung ift murdig, aber mirtungelos; fie batte ibre Burde dem Andrange des Bobels gegenüber beffer behaupten follen. Ihre jegige Erflarung, alles ju vermeiden, mas ihr ben Anschein eines Convents geben tonnte, ift ein Eingestandniß, daß fle Diefer Regungen nicht gang Reifter gemefen. Es fehlt ibr aber ber Beruf und die moralifche Dacht, jum Neußerften ju greifen, denn das Bolt lagt fie im außerften Conflict im Stich.

## Die Reform der fächfischen Kammern.

Die frangöfische Rationalversammlung hat mit 530 gegen 289 Stimmen das Zweitammerspftem verworfen. Frankreich scheint genug Revolutionen hinter fich zu haben, um jest einfach und organisch das Einkammerspftem zu seinem Grundgesetz machen zu können. Wer nicht dieselben Ersahrungen
hat, kann auch nicht dieselben Bedürsniffe haben. Behüte
uns ein guter Gott, daß Frankreich uns Muster sei! Wir
können nicht England, nicht America, nicht die glänzendsten
Beispiele, geschweige Frankreich, als Muster brauchen. Aus
der Lage der heimischen Dinge selber muß die Reugestalt unseres Lebens, soll sie gesund und natürlich sein, hervorgehen.
Und Frankreich gegenüber hält Deutschland an dem Glauben sest, nicht den Revolutionen seine Gestaltung verdanken
zu wollen. Die Stürme des März waren nur ein starker
Durchbruch für die Eröffnung unseres politischen Lebens.
Aus der Revolution die Resorm zu gewinnen, bleibt Deutschlands Ausgabe. So dent' ich wenigstens noch heute.

Bei einem Blid auf die heimischen Zustände sehen wir von Desterreich, von Preußen ab. Da wogt es in der Gestaltung der Dinge noch gar sehr chaotisch, weil dort die Begriffe noch wenig geläutert find, was man will und was man kann, Freiheit und Rothwendigkeit, noch einen harten unausgesochtenen Rampf sühren. Die mittleren deutschen Staaten wollen sich nicht überheben, wenn sie eine Summe von Ersahrungen unter sich für erledigt halten. Das constitutionelle Deutschland hat seit den dreißiger Jahren eine Schule durchgemacht, die es in vielen einsachen Dingen der Freiheit und Rothwendigkeit als ein gereifteres erscheinen läßt. Sachsen hätte den mittleren Staaten Deutschlands glänzend vorangehen können, wenn es einsach, gesund und

fraftig das Gintammerfpftem ale Die Grundlage ber neuen Bestaltung des burgerlichen Lebens aufstellte. Es hatte baju eines tubnen Griffes, es batte bazu ber Bufammenberufung einer conftitutionellen Berfammlung bedurft. Diefer tubne, gewagte Schritt ift nicht getban; bas Minifterium bat feinen erften Entwurf jur Reform der Rammer jurudgenommen, es hat vorgezogen fich mit der Rrone und den bestebenden Rammern über eine Bablreform zu vereinbaren. Es fallt une nicht bei, das Beffere ju fcmaben, weil wir das Befte noch nicht erreichen tonnen. 3m Gegentheil; aber prufen wir ehrlich bas une Bebotene, bas ja ohnedies vom Dinifterium nur ale eine provisorische Babe angesehen wird. Dies Eingeftandniß, nur etwas Borlaufiges zu bieten, ift wenig politifch; es beweift bas Schwanten, in welchem man befangen ift, es erregt neue Buniche und befriedigt nicht die fcon rege gewordenen. Es verrath eine innere Schmache, mit ber radicalen Bartei liebaugeln ju wollen, ohne bod den entschloffenen Muth zu haben, diefer Bartei zum gefete lichen Siege zu verhelfen. Dies Schwanten bezeichnet mefentlich die Saltung des Miniftere Dberlander. Das Minifterium bat feinen Bablgefegentwurf zur Reform des Zweikammerfpfteme ale einen vorläufigen bezeichnet. Es überläßt die definitive Entscheidung der Frage: oh die Bertretung Sachfene funftig in Giner ober zwei Rammern ine Leben treten folle, einer volksthumlicher zusammengesetten Rammer ale Die jegigen beiden Rammern find. Dies fein eignes Beftandniß. Bas man une alfo jest bietet, ift nur ale eine Stufe gur weitern Entwidelung anzuseben. Ober ber Zeitgeift, ber Bewegung mube, mußte fich benn ein für alle Mal bamit befriedigen!

Als ein hauptgrundsat des neuen Entwurfs ergiebt sich entschieden die Ueberzengung, von einer Zusammensetzung der ersten Rammer nach ihrer gegenwärtigen Gestalt sei vollständig abzusehen. Es ist dies dieselbe erste Rammer, die nur nothgedrungen, nur unter dem ausdrücklichen Eingeständniß eines ihr auserlegten moralischen Zwanges ihre Zustimmung abgab; dieselbe Rammer, deren Zunkerthum Minister v. d. Pfordten durch fräftigen hinweis auf den Geist der Zeit stürzte; aber auch dieselbe Rammer, die ihm einhelligen Dank votirte als er, der sonst freie deutsche Mann, die Beschlüsse des Franksurter Rationalparlaments der Discussion aller einzelnen kleinen Rammern in Deutschland unterbreitet wissen wollte \*). Laut Entwurf geht nun die erste Rammer gleich

<sup>\*)</sup> Auch Lodt hat dem Particularismus, der jest wieder nen ausbricht, in Sachsen das Bort geredet. Er wolle, sagte er, lieber ein freier Sachse als ein deutscher Stlave sein! Das klingt außerordentlich gewuchtig, und hat doch nur den Schein von Energie und Selbstbewußtsein. Es ist damit nur ein neuer Beitrag zur politischen Binkelwirthschaft geleistet. Die Deutschen Blätter (herausgegeben vom Ausschuß des Deutschen Bereins zu Leipzig und in dessen Auftrag von Alexander Göschen, Moris Haupt und Julius Klee) sagen darüber in Nr. 41: "Fr. Lodt wünscht, daß die Sachsen frei sein sollen auf ihre eigne Hand. Daß jemand auf seine eigne Hand ein Narr sein tann, hat schon Goethe bemerkt; aber frei können wir nicht werden hier in Sachsen auf unsre eigne Hand, frei werden wir nur in und mit ganz Deutschland. Wir

der zweiten aus der unmittelbaren Bahl des Bolts hervor, fie erscheint fortan nicht mehr als Bertreterin eines bevorzugten Standes oder einzelner Classen. Directe Bahlen rusen beide sächsischen Kammern zusammen. Das Land wird in 76 Bahlbezirke getheilt; jeder volljährige, unbescholtene Sachse wählt, jeder Dreißigjährige ist wählbar für die zweite, für die Boltstammer. Dagegen ist nun, um doch eine erste Kammer zu ermöglichen, dem Grundsat Raum gegeben, daß der Besit zur Betheiligung am Staatswohle eine besondere Besähigung und Berechtigung gewähre. Richt aber soll die Quantität, sondern die Qualität des Besitzes diese besondere Betheiligung begründen. Die erste sächsische Kammer tritt

tonnen gwar die gange Summe ber obligaten Freiheitegefete fur unfer Land erlaffen und die nagelneueften, blantgeputteften Freibeiten uns gulegen; allein alles bas macht uns blos gu einer freien Commune. Damit die Commune jum Staat werde, muffen wir uns auch ale Ration fühlen, und wer tann bas in Raffau ober Anhalt, in Baben ober in Sachien? Ber tann fich begeiftern, fich aufopfern für eine biefer fpecififchen Rationalitaten? - Ein freier Staat ift etwas mehr noch als ein Land mit freier Berfaffung; ein freier Staat ift nur ber, beffen Burger bas Gefühl baben, einer Ration angugeboren bie auf fich felber ftebt und in ihren festen Grengen feinen Reind auf Erden fürchtet. Rur in einem folden gande fteben Alle für Ginen und Giner für Alle. Sachsen hat es erfahren, welche Freiheit in Europa die Staaten zweiten und britten Ranges befigen. Go ift nun wer ein "freier Sachse" fein zu wollen prablt, in ber That nichte ale ein arger fachfifder Philifter, der nicht begriffen bat, daß alle fleinen Staaten nothwendig unfrei find, ber, weil er individuelle und Communalfreiheiten erhalten hat, in bem Bahne fteht, politisch frei gu fein."

kunftig zusammen, indem der Grundbesiter Einen erwählt, der jährlich mindestens 10 Thaler an directer Steuer zahlt. Und zwar mählen von den 76 Bahlbezirken je zwei einen Abgeordneten zur ersten Kammer. Daraus erwachsen 38 Mitglieder für unser kleines Oberhaus; zu ihnen treten dann von der Hochschule ein Abgesandter, von der Geistlichkeit drei, von den Gymnasien und höhern technischen Anstalten des Landes drei, von den Bolksschullehrern ebenfalls drei Abgeordnete. Zu den 38 Zehnthalermännern gesellen sich also, die vollzährigen Prinzen des Hauses ungerechnet, zehn Geistliche und Lehrer.

Bir feben aus folder Composition eines fachfifden Oberhauses, daß die Brarogative noch besteht, allein fie ift mit Befeitigung der Sonderintereffen berabgefest, allgemeiner gemacht, juganglicher geworden für die Rrafte des Burgerthume. Dem Grundbefige, heißt es im Entwurf, ift "nach tiefwurzelnder germanischer Anschauungeweise", ohne Unterichiet ob er ftabtischer ober landlicher fei, eine Brarogative eingeräumt, jedoch nur bei bem activen Bablrechte gur erften Rammer, und für die paffive Bahlfabigteit ift nur ein geringer Cenfus bedingt; daneben aber ber bochichule und den andern bobern Bildungeanstalten, ber Beiftlichkeit und den Lehrern der Boltefchule Antheil an der erften Rammer gegeben. Befit und Biffenschaft, die beiden Saupthebel des burgerlichen Lebens, machen somit die erfte fachfische Rammer. Und ba nun auch für fie durch feinerlei Befchrantung auf Stand oder Begirt den Bahlern die freie Bewegung ver-

fagt wird, fo bofft bas Ministerium, einer fo ausammengefesten Rammer werde Die wefentlichfte Bedingung für Rraft und Thatigfeit, die Boltsthumlichfeit und bas allgemeine Bertrauen, nicht fehlen. - Bir bezweifeln bas nicht. Aber wir fragen, marum es glaublich fei, daß die fo zu einer erften Rammer gemählten Mitglieder nicht icon gur zweiten, gur Boltstammer, ermählt fein merben! 3ft der Buftand im Bolte gefund, - und nur auf die Annahme einer gefunden Stimmung und Befinnung im Bolle tann fich bas Bertrauenswert einer neuen Berfaffung grunden! - fo werben biefe 38 Rebnthalerfteuerpflichtigen fammt ben 10 Beiftlichen und Lebrern icon fur die zweite Rammer gemablt. Gie murben nur dann von der Boltemahl ausgeschloffen bleiben, wenn fie nach Richtung, Saltung und Gefinnung ale unvolfethumliche Manner befannt und gezeichnet maren. Dann aber ift etwas faul in den Buftanden. Dann fuchen Diejenigen, Die Befit und Bildung vertreten, franthaft angftlich nach Bintelftugen, die einen morfchen Bau halten follen; ober aber bas Bolt ift von dem franthaften Beluft befallen, lauter Broletarier in die zweite Rammer zu mablen.

Und hier ftogen wir, glaub' ich, auf die schadhafte Stelle im neuen Resormentwurf. Man beseitigt eine erfte ariftotratische Rammer, weil sie in der That hinter den Begriffen der Zeit zurudgeblieben; aber man sett an deren Stelle eine Rammer der Bourgeoiste. An der zweiten Rammer betheiligt man Alle, um eine Boltetammer zu haben. Rame hier aber lauter Proletariat zusammen, so hatte man

an der erften Rammer, an Befigenden und Intelligenten, ein Bollmert gegen Umfturg unt finnlofe Berftorungefucht. Bisher hatte man eine Rammer ber Ariftofratie und eine Rammer Des Burgerthums. Die Ariftofratie follte bieber bas Burgerthum gugeln. Run foll bas Burgerthum die Stelle der Ariftofratie einnehmen, bas Burgerthum, hofft man, werbe bas Broletariat jugeln. Das beruht Alles auf Rurcht und Angft. Solange es fich um bloge Bugelung bes Beitgeiftes handelt, fo lange beruht bas Staatsgebaude nicht auf gutem Glauben, ftarter Buverficht und Bertrauen. Gine neue Staatsform foll aber nicht aus Rurcht zusammenge lothet, fie darf nicht das ichmachliche Rind ber Angft und Sorge, fie foll eine freie Geburt bes Butrauens fein, foll aus der Buverficht zu ber Gefundheit in ber Stimme bes Bolle erwachsen. Richts ale ein Rothbehelf ift die neu gu conftruirende erfte Rammer, ein Rothbehelf für den ichlimmen Rall, daß das Bolf lauter rafende Ropfüber in die zweite Rammer mahlt. Unfere Bablen für Frankfurt haben allerdings bemiefen , daß wir uns überrafchen ließen von der allezeit betriebfamen Bartei der Linken. Sachfen hat mitunter gemählt, daß man an seiner gerühmten politischen Bewiffenhaftigteit ftart zweifeln tann. Sind nun die Staatsmanner, welche une ben neuen Entwurf geliefert, ber Meinung, Sachsen bedürfe ein für alle Mal und für alle Beiten einer Berfaffungeform, die Staat und Bolt gegen angroifche Belufte bes Broletariate ficherftelle, fo verlange ich blos bas Eingeständniß, daß das Bolt zum Gintammerfpftem nicht

reif, und bas 3meitammerfpftem lediglich basjenige fei, meldes gegen unmundige Sandhabung ber Freiheit Gemabricaft leifte. Dies Glaubenebetenntnig über alleinige Seilfamteit und Statthaftigteit bee 3meitammerfpfteme gab bas Ministerium nicht. 3m Gegentheil, es ichlagt vor, nach bem neuen Entwurf versuchemeise zwei Rammern zu berufen. um dann durch diese nochmals und definitiv berathen ju laffen, ob das Gintammerfostem für Sachsen die natürliche und absolut richtige Bertretungeform des Boltes fei. Rur Ralle, fagt ber Entwurf in feinen Erlauterungen, mo beibe Rammern fich nicht einigten, konnten fie zusammentreten und Gine Berfammlung bilben. Bei michtigen Fragen hatten wir bann boch alfo Eine Rammer! Barum nun nicht umgefehrt? Barum nicht anerkennen, es tonne, weil es nur Einen Boltswillen giebt, durch die Mehrheit der Bertreter jum Ausspruch gebracht, auch nur Gine Rammer geben? Barum dies Brincip der neuen Beit nicht als Grundfat aufftellen, mo es fich darum handelt der Monarchie die demofratische Bafie ju geben? - Außerdem lagt der Entwurf einen Sinblid auf die Bestimmungen der Frankfurter Rationalversammlung fallen. Dan muffe doch abwarten, ob fie nicht etwas beschließe, mas fur die einzelnen Staaten maggebend fei! Aus den letten Dresdner Rammerverhandlungen wiffen wir nun ichon, daß es den Miniftern boch nicht Ernft damit ift, indem fie ja die Beschluffe von grant. furt jedenfalls den einzelnen Rammern zur Begutachtung unterbreitet miffen wollen. Sachfen tonnte, batte es bagu Muth, Kraft und Entschlossenheit, mit Feststellung des Eintammerspftems in Deutschland vorangehen und ftand damit glorreich da in der politischen Entwickelung des Zeitalters. Möglich daß sich das Land bei der jezigen Reform seines Zweikammerspftems befriedigt, möglich daß Sachsen innerbalb dieser Formen seinen schönen Beruf zur bürgerlichen Bohlfahrt erfüllt. Aber dem ministeriellen Entwurse in seiner Halbheit, dem schielenden hinblick auf das Einkammerspftem, der den Entwurf zum blosen provisorischen Rothbehelf macht, verdanken wir diesen Glauben an das Glück und die Bohlfahrt des Landes nicht.

## Robert Slum's Hinrichtung in Wien und seine Tobtenfeier in Leipzig.

Ich habe nicht allzu viel auf die neue, noch fehr junge Deutschheit Biens gegeben. In Stlaven, tenen man plöglich die Retten abnahm, steigert sich das Schamgefühl über die alte Schmach leicht in Buth. hinter die deutschen Farben in Bien stecke sich die ganze Anarchie losgelassener heloten. Um so mehr that es noth, daß die alte herrschaft, die doch jest die Bölterfreiheit ausgesprochen, in herstellung des Regiments nicht die ganze Gewalt der Rachegelüste zu hülfe nahm, um zu triumphiren. Bar die Freiheit in Bien zu gesehloser Billfür geartet, so that es doppelt noth, die herrschaft der Gesche ohne die Billfür tyrannischer härte ausgus

richten; doppelt that bas noth, damit die Belt nicht ju teme Glauben fame, gegen die Billfur der Tyrannei ftebe der Freiheit fein ander Mittel gu, ale ihrerfeite Billfur, Anardie und Entfeffelung der Leidenschaften. Rachdem die Sand des Raifere die deutsche Rahne in Schonbrunn aufgepflangt, durfte fein Rroatenhauptling im Dienft deffelben Raifers Diese Rabne berunterreißen. Bom Stepbanethurm ift bas Signal, daß Bien deutsch fein wollte, beruntergefturgt, und Bindifchgrat nimmt rafch mit Bulver und Blei die Gelegen. beit mabr, ber Belt zu beweisen, baß er fein Deutschland fennt. Dit dem Rriegestandrecht mar es ibm, fcon weil er Berr bes Erfolges mar, gestattet, über Blum das Urtheil auszusprechen. Blum batte fich an der Bertheidigung Biens betheiligt; man hatte ihn in der Tracht der Arbeiter in den Schangen fanwfen gefeben, man wies Bettel auf von feiner Band, in denen er Bulver und Rugeln vom Commandanten der Burgermehr forderte, er mar fast fo gut wie mit den Baffen in der Sand ergriffen und batte deffen fein Bebl. Er mar der Berurtheilung verfallen; bas Urtheil aber ju vollftreden, nachdem er fich ale Mitglied bes Barlamente von Deutschland unter deffen Schut gestellt, es ju vollstreden, nachdem das Reichsministerium die Mahnung gegen die Berhaftung erlaffen, ift ein Spott gegen das Barlament, eine Tude gegen die deutsche Ginbeit, eine Berbobnung der deutfchen Rationalehre. Das Urtheil murde vielleicht um fo rafcher vollstredt, um fein Bebenten folder Art auftommen ju laffen. Frobel, jum Strange verurtheilt, ift raich auf

Befehl aus Dumus entlaffen; fur ihn, beißt es, fprach fein Buch über die Rothmendiafeit der Centralisation Defterreichs. Blum theilte diefe Ueberzeugung nicht; er mard alfo für feine politische Ueberzeugung erschoffen. Er legte ehrlich fein Glaubensbekenntnik ab. Ueberall mare man über folche Ehrlichkeit flukig geworden, hatte gezogert, fich befonnen. Mit Blum's hinrichtung hat man fich principiell beeilt; aus Defterreich felbit mird une zugestanden, bier habe nicht die Leidenschaft des Augenblide, bier habe die Berechnung ber Bolitit gewaltet. Es ift berfelbe Binbifchgrag, ber nach ber Beffegung der Tichechen in Brag die deutschen Adreffen mit der Beschränktheit bes Goldaten abweift: er tenne teine deutsche Sache! derfelbe Bindifchgrag, der den Sendboten Des Reichevermefere erflart, er fei blos ein Diener feines Raifere, er miffe von einem Deutschland nichte! Metternich leugnete Deutschland nie offen, er lahmte es im Beheimen, schmiedete die heimliche Rlammer, die une band und niederdrudte; Die beimliche Diplomatie Altöfterreiche ift jest gunt offenen Martialgefet geworden.

Der Schrei der Entruftung über Blum's Tod geht durch ganz Deutschland. Diese Entrustung hat einen doppelten Ausdruck. Bo Blum für den Barteihäuptling in der Sache des Bolkes galt, ift das Gefühl der Empörung bis zur Buth gesteigert. Bir rechtfertigen es nicht, die Sache des Bolkes blind an die Person ihres Führers geknüpft zu sehen, wir rechtsertigen weder die Beschluffe in der Thomaskirche, noch das Attentat gegen das haus und die Insignien des öster-

reichischen Consuls zu Leipzig. Boltswuth ift immer blind; und sie traf in der Irre nach einem Ziel zum gerechten Ausbruch diesmal zugleich das haus eines ehrenwerthen Patrioten der Stadt, der für Boltswohl und Linderung des Elends sich vielfach Berdienst erworben. Wo das Gefühl der Rache aufgereizt wird, werden immer unschuldige Opfer fallen. Richt selten sallen auch Die als Opfer der Buth des Boltes, die eine Zeitlang für dessen Lieblinge galten.

Die Entrüftung über Blum's hinrichtung hat für den Patrioten diesen zweiten Ausdruck: Genugthuung von Desterreich zu sordern, das bisher in der Paulstirche am Bau Deutschlands scheinbar mitarbeiten half und in der hinrichtung eines deutschen Parlamentsmitglieds eine offenbare Berböhnung alles Bölkerrechtes und der nationalen Einheit Deutschlands an den Tag legte. Bill Desterreich sich für sich centralisiren, so hört für seine Bertreter in Frankfurt alle sernere Berechtigung aus. Behalten sie Sit und Stimme, will dennoch Ocsterreich zu Deutschland gehören, so ziehe die Nationalversammlung Denjenigen, der mit der hinrichtung ihres Mitgliedes ihr und der deutschen Ration offen hohn sprach, öffentlich zu Gericht!

Es ift noch immer ungewiß ob Blut das beste Mittel ift, den Boden der Freiheit zu dungen. Daß aber Blut der Tyrannei nicht zum Segen gereichen darf, das fleht fest.

In der gestrigen Sigung des Deutschen Bereins zu Leip-Big (b. 17. Rov.) gab Seinrich Butte ein ausführliches, klares und anschauliches Bild von ber Biener Rataftrophe. Seine Anschauungen und Anfichten ftugten fich auf dreiwöchentlichen Aufenthalt dafelbit. Frei von ber Leidenschaft ber Barteien, nur mit bem beißen Buniche bes Batrioten befeelt, es mochte der deutschen Sache Bewinn aus dem Unbeil ermachfen, machte Butte ben Beobachter. Leider fand er, daß nur in ihrer erften Aufwallung die Erhebung eine beutsche, im rechten Ginne eine antiflavische ju nennen mar. Bolnifche und italienische Emiffare, ungarifche Berber und ungarifches Geld gaben der Bewegung bald eine Farbe, die fie trubte und verwirrte. Die Berrichaft ber Aula war doch nur in einem Buftande völliger Confufion, beim Banferott aller Manner der Bewegung, die ju regieren verftanden, möglich und bentbar. Der Impule ber Bewegung gehörte allerdinge ber Jugend, allein in feiner Rabrlaffigkeit nahm bas gereiftere, bewußtere Alter die Sache nicht in die band. Die alte Saumfeligfeit, bas alte trage Bumarten befiel die Biener felbft mitten in der Revolution, mo es fur Die beiligften Guter zu fampfen galt; Raufch und alte fcblaffe Sutmuthigfeit mechfelten und führten gur unbegrengten Rathlofigfeit. Bei foviel Rampfluft gegen die Rroaten mar Die Ropflofigfeit in den Magregeln jur Bertheidigung der Stadt um fo beflagenemerther. Die maghalfigften Entwurfe mechselten mit der Carnevaleluft, in der fich das Freiheitsgefühl erging. - Brofeffor Butte ergahlte unter anderem, daß um die Stadt herum jede Anhohe, quch die bei Döbling, bem Reinde gur Befegung überlaffen blieb. Dit Recht trifft

fein hauptfächlicher Tabel den Reichstag. Daß vierzig tichedifche Abgeordnete ibn verließen, mit der Angabe, in Bien fei Anarchie, mar eine feige Riedertrachtigfeit. Desorganis fation mar in Bien, meil Reiner ben Muth und die Befabigung zeigte, Die Bugel zu ergreifen. Aus einer fturmifchen fraftigen Angroie mare vielleicht ein Dictator bervorgegangen. Baris erzeugt in jedem Umfturg naturgemäß ein Talent, bas bictatorifc jum Steuer greift. Daß Bien, bag Berlin rathlos ohne Centrum bleiben, daß die Revolution in beiben Städten jedesmal wie ein Brei auseinandergeht, beweift daß fie gar nicht den Beruf baben, durch gewaltsame Umfouttelung ihrer Elemente, b. b. durch Revolution, fich einen neuen Organismus ju geben. Dies meine eigne Anficht. -Mit großem Recht fallt Buttfe's Tadel auf den Reichstag. Diefer mar die Behorde, die im Aufftande entschieden beraustreten mußte. Entweder mußte der Reichstag den Mord Latour's auf bas entschiedenfte abnden, um ju zeigen, baß er die Anarchie und Gefeglofigfeit ju bannen miffe; ober an Die Spige der Bewegung treten und ben Aufftand organifiren und gefeglich machen; aus einem Aufftande Wiens mußte ein Aufftand gang Defterreiche werden. Der Reichstag that teines von beiden und fo ging Alles an feiner Saumfeligfeit und Charafterlofigfeit ju Grunde.

Man schreibt mir aus Bien: "Frobel, wie Blum jum Strange verurtheilt, ift burch bie fraftige Ginsprache bes schweizerischen Gesandten gerettet worden. Frobel, ein Deut-

fcher, aus Rudolftadt geburtig, mar gludlicher Beife Burger von Burich. Der Brofog der ihm bas Todesurtheil und die Beangdigung verfündete, die Soldaten, die unter Trommelwirbel Diefer Berfundigung beimohnten, umarmten Frobel mit lauten, fturmifden Freudenthranen. Bon Blum hatten die Officiere ten ftandhaften Muth zu rühmen. Leider mar Blum - tein Burger eines Schweizer Ranton. Er war Burger von Leipzig, und Gr. v. Konnerik, ber Bruder des gestürzten Ministers, verwendete fich am 9. Rov. - jufällig! — erft zwei Stunden nach der hinrichtung für den fachfifchen Mitburger. Er erfuhr bann, baß fein Bemuben au fpat!" - Die Stimme des Bolfe und der Gerechtigfeit fordert, orn. v. Ronnerig fofort nach Dreeden ju berufen, um fich ju rechtfertigen. Wir fugen bingu wie boch noth es ift, unfer Befandtichaftemefen ber Centralgemalt ju übergeben, damit mir Burger und Geschäfteleute auf jenen Boften erhalten, mo es gilt, fachlich unterrichtet zu fein und die Ehre ber Ration, nicht blos ben bof zu vertreten.

In Bien ift fein Ende der Birren abzusehen. Der jesige Durchbruch der alten Reaction ift nur der Anfang vom Ende. Db Ungarn unterworsen wird, ob Italien fich von neuem erhebt, ob Defterreich in seiner neuen martialen Centralisation den Schein deutschen Besens fich erhält oder entschieden sich jest als slavischer Staat construiren wird: für die heteingebrochenen Rämpse dort ift fein Riel, kaum eine Richtung

abzusehen. Der Reichsminister Schmerling sagte in der Paulekirche, in Bien sei es nach öfterreichischem Usus unter Bindischgräß "nicht ungesetlich" hergegangen, es bestehe noch
das alte Geset, das dazu berechtige. Auch möcht' ich hinzusezen: Blum hatte da nichts zu suchen, er war nicht Abgesandter krast Parlamentebeschluß, er ging hin im Auftrag
seiner Partei, er sublte den Boden in Franksurt sur sich nicht
mehr fruchtbar und wirksam. Schmerling gestand indeß ein,
daß nach den Märztagen in Bien ein Geset nicht habe in
Anwendung kommen sollen, wonach "die Armee zu einer
Strasanstalt herabsinke"!

Man fpricht bereite bavon, baß Schmerling abtreten werde; feine Sendung nach Berlin wird als feine lette Aufgabe bezeichnet. Und biefe Botichaft bat nichts Geringeres zum Inhalt ale die Anfundigung, daß der Reicheverwefer fein Amt niederlegen werde. Gine Dagnahme mit Breugen über diesen Schritt ift die tranfitorische Einleitung dieses Actes, mit welchem das centrale Deutschland feinen provis forischen Buftand abschließt. Bestätigt fich dies, so lebt im Erzherzog Johann die Ueberzeugung von der Rothwendigfeit einer besondern Centralisation Defterreiche. Rit ibm icheiden dann jugleich die öfterreichischen Abgeordneten aus der Baulsfirche. Rach bem Burudtritt Defterreiche mare bann Breugen der natürliche und berechtigte Borort Deutschlands. Damit tame Ginfachheit in die Sache. Auf Grund und Boden Des jollvereinigten Deutschlands mußte fich bann bas centrale Deutschland politisch organifiren. - Allein ich glaube nicht,

daß Defterreich fich loft von Deutschland; somit muffen wir mit ihm zur Reugeftalt Germaniens tommen.

Ueber Blum fcreibt mir M. Ch. noch Rolgendes: Rur den Bang der Dinge bier mar Blum völlig unbedeutend gemefen. Seine Beredfamfeit mirtte wenig; fie mar ju rubig, ju farblos; man mar bier an ftartere Tinten und Leibenichaften gewöhnt. Ruhlte er bas, und trieb ihn bas über feine Ratur hinaus? Birten wollte er in jedem Ralle. Der war es ein bofer Damon in Bestalt jenes Chaffe (Chaife) der fein Dor mit Schmeicheleien belagerte, ihm guraunte, er fei ber Mann gur Brafidentschaft? Diefer galigische Jude bat ibn die Buftante bier in einem falfchen Lichte erbliden laffen. Blum fprach bier ploglich von ber Republit, an bie niemand bachte. Blum mar leichtgläubig wie ein Rind. Seine Stellung ale Ruhrer einer Elitenichaar mar untergeordnet, Die Bertheidigung einer Brude mar ihm anvertraut. Man rubmt die entschiedene Raltblutigfeit, mit ber er fand und focht. Auch feine Standbaftigfeit im Tode mar rubmenswerth; er glaubte bis auf den letten Augenblick an feine Unverletbarfeit, an die Unmöglichfeit, daß man Sand an ihn legte. Bor Bericht bat er fich offen gur Republit befannt (?), obicon man ihm Antworten nabe legte, die ihn gerettet hatten."

ben 27. november.

Leipzig hat am gestrigen Sonntag Robert Blum die lette Ehre erwiefen. 3ch war als Mann ber Burgerwehr dazu commandirt; Blum ftand in derfelben Compagnie mit mir. 3ch hatte die Ehrenwache in der Ricolaifirche, wo Pfarrer Rauch auf der Ranzel die geiftliche, Brof. Flathe im Schiff die weltliche Rede hielt. Die Bittwe Blum's wohnte in fester, würdiger Haltung der Feier bei; die beiden Sohne waren mir im feierlichen Zuge.

Es mar ein Boltefeft, Diefe Todtenfeier, wie fie unfere Stadt, unfer Land noch nie den Manen eines Gestorbenen in gleichem Umfang ku Theil werden ließ. Reinem Belden, der auf dem Relde der Chre fiel, feinem Dichter, feinem Benius irgendwelcher Art, der fur Deutschlands Ruhm verblutet, teinem Ronige und Kürsten bat noch je deutsches Bolt fo im Tode gehuldigt. Ertenne man daraus die Racht Des Bolfemillens, der jest im Stande mare, feinem erforenen Lieblinge Diefe bochfte aller Chrenbezeigungen, wollte man fie ibm ftreitig machen, mit Bewalt zu ertrogen. Am 7. Rovember des vorigen Jahres gab Leipzig einem Lieb. ling der Mufen, Relir Mendelefohn, das lette Geleit. Er mar dabingegangen, nachdem er den jugendlichen Beift in Tonen ausgeftromt, die Belt der Bildung mit feinen Bebeten und mit dem Bauber feiner findlich reinen und tiefen Runft erfüllt. Um geftrigen Tage bestatteten wir in Gedanten ein Opfer der Bolitit, einen eben fo rafch Dabingeschiedenen, auf deffen Thaten das Bolt mit der gangen Raferei einer fanatifchen Liebe den Stempel ber Beibe gedrudt. Belch ein Umichwung der Dinge im Laufe eines Jahres! Die Ramonen find verftummt; der wilbe Bwift ber politifden Reinungen ift über Deutschland bereingebrochen. Bas tie Rurften der Belt folange vorenthalten, die Freiheit der Gelbftregierung, ift jest dem hader der Barteien im Bolfe preiegegeben; im blutigen Burgerfrieg will fich jest bas Banier der Areiheit festpflangen, und mas im raiden Aufschwung ber Beifter errungen mar, brobt jest im permanenten Aufruhr der Erbitterung wieder ju Grunde ju geben. In Robert Blum glaubte Die Menge einen Sort gefunden zu baben für alle Rothmendigfeiten einer neuen Ordnung der Dinge. Der Glaube ift es der felig macht, und in der Buverficht auf Blum's Bort und Meinung lag Die gange Gewalt einer blinden Liebe, Die eben weil fie blind, um fo machtiger ift. Birtlich freie Bolter find ftol; auf Errungenschaften, auf Inftitute, die ihnen diefe fichern. Gin Bolt das frei merben will, wirft mit einer eigenfinnigen Gifersucht feine agnze Leidenschaft der Liebe auf die Ruhrer der Sache, Die fur bas noch ungelofte Rathfel bas Bort gefunden ju baben icheinen. Blum hatte für die Menge das Bort gefunden, das aufgurufen und zu befchwichtigen mußte. Sein Born gegen alles mas er als Eprannei bezeichnete mar eben fo ftart und aufrichtig, wie ibn bas angeborene Bblegma feines Raturelle immer wieder antrieb das Dag der Besonnenheit festzuhalten. Er mar Bolteredner im feltenen Grade. Der unterften Claffe ber Befellichaft entibrungen, tannte er beren Bedurfniffe und Triebe, und befaß Bemuftfein genug, Diefe Bedurfniffe zu weden, wo fie ichlummerten, diefe Triebe, wo fie mach maren, ju regieren. Er hatte ale Redner bie fal-

bungevolle Breite, Die langfam, aber ficher bie baut burchdringt; er hatte juft soviel Biederkeit ale bas Bolt fie fur eine aute Sache porausfest, er batte juft foviel Rlugbeit als beim gemeinen Mann ber Argwobn giebt, ein Argwohn, ber jest nach fo langer Anechtschaft ein ganges Bolt ergriff. Blum's Ginnicht ging eben nur foweit ale ber Bedantentreis bes großen Saufens reicht. Bo fie meiter reichte, befchrantte er fich abfichtlich, und hatte Gelbftübermindung genug, talt. blutig über die bigigen Ballungen ber Denge ju gebieten. In diefer Berechnung mar er Meifter, mabrend ihn nur bet Inftinct ju treiben ichien. Er batte die Racht, die er ubte, noch nicht überschät, noch nicht migbraucht. Ob etwas Bofitives in ibm fur die Butunft bammerte, ift ungewiß; für jest hatte er nur vor Augen gehabt, die Empörung gegen Rnechtschaft und Eprannei allgemein zu machen. Bielleicht ichwamm er nur fo auf bem Strom ber Aufregung hin ohne bewußtes Biel. Das Gute, bas er batte, wie ber Mangel an Erkenntniß, der ibm beimobnte, maren Tugenden und Tehler des großen Saufens, er theilte alles mit dem Bolle und mar nicht beffer und nicht ichlechter ale biefes. Auf die großen Gegenstände tam es ihm weniger an als auf Die Art, wie fie auf die Menge wirtten. Schiller war ibm gut genug, um an ibm foviel gefunde Bernunft ale fie ber Burger braucht, nachzuweisen. Er gog alles in fein Bereich und machte es der Menge mundrecht. In feiner lesten Schillegrede hatte er ftundenlang auseinandergesest, wie ber große Dichter hungern und barben mußte. In der Religion

geißelte er die alten morfchen Gebrechen und fette voraus, ber Menich murbe die Babrbeit ertennen, wenn er frei von Arrthumern mare. Dit dem Deutschfatholicismus wollte er feinen neuen Glaubenscoder, fondern nur eine Oppofition gegen Satungen aller Art. Er wollte in ter Bolitit feine Republit, weil er bafür noch feine Republikaner fand. Regation des Schlechten ift noch tein pofitiv Butes, aber in einer Belt ber Digbrauche, ber Erichlaffung, der eingewohnten Anechtschaft und ber funftlichen hemmungen, für die Freiheit, mußte ber Born gegen das Bestebenbe, felbft wenn er unfahig blieb Reues ju fchaffen, eine Dacht werben, die fich ale eine unwiderstehliche befundete. Blum hatte und mußte nichts, ale mas der gemeine Mann hat und weiß, ben fittlichen Inftinct, ber fich gegen bas Unrecht emport. Rur Sachsen batte er ben richtigen Moment zu erfaffen verftanten, mo dies Befühl ber Emporung reif mar jum Ausbruch. Als Blum vom Rathhausföller ju Leipzig fprach, ba fand er auf bem Gipfel ten er erreichen tonnte. Und er wirkte auch da noch beschwichtigend; die bloke Kurcht por dem Riefenzuge nach Dreeben genügte, um die alte Ordnung der Dinge ju fturgen. 3m Born gegen altes Unrecht mar er ftart, wie bas Bolt im unbestimmten Gefühl gegen Unbill ftart ift. Um Reues aufzubauen reichte feine Ginfict fo wenig aus, wie bas Bolt fich barin Rath weiß. Blum hatte in Rrantfurt Die Endschaft feiner Miffion gefühlt. Dort galt es ju bauen, und er mar nur fart in der Wegraumung bes Alten. Trieb ihn bies Befühl ichon über feine Sphare binaus? Ober stachelte ihn der Eifer ter Partei, das Unmögliche zu wollen? In Frankfurt war der Boden für ihn unsicher geworden, in Wien schwand er ihm unter den Füßen; er kannte dort nicht mehr die Bedingungen zum Wirken, versehlte Richtung und Ziel. Zest hat nun der Tod die Beihe auf ihn gedrückt, und im Schrei der Empörung sind alle Parteien dahin einig, daß sein Tod, für seine Partei vielleicht ein unwiederbringlicher Berlust, jedensalls den Feinden der Freiheit nicht zum Segen werden dürse.

Die Todtenfeier in Leipzig erfolgte ziemlich fpat. Antere Städte maren icon porausgegangen. Der Grund ber Berfpatigung mar barin ju fuchen, bag man bier eine erfte Reier ichon über Sale und Ropf begangen batte. In der Thomasfirche batte unter farten Bugugen aus ber Nachbarfchaft bereite eine Bolteversammlung getagt und unter Bebet und Choralen Entschluffe gefaßt, die, wie ein hiefiges Blatt fagte, mehr bem Gefühl ber Entruftung ale ber Befonnenheit entsprangen. Sachfen, forberte man, folle bem öfterreichischen Befandten in Dreeden die Baffe guftellen, d. h. an Defterreich den Rrieg ertlaren. Man glaubte durch Berbungen von Kreischaaren gegen bas Ministerium Brandenburg im Sinne des Todten zu bandeln. 3m rathlosen Somer; wollte man die in Bien gemorbete Freiheit wenigftens in Berlin retten. Sachsen follte alfo ben Landfricden brechen und auch an Breugen ben Rrieg erflaren. Sachfen follte, fo ichien es, fich fogar von Deutschland losfagen, wenigftene bom Barlament, und feine Abgeordneten aus der Baulstirche zurudrufen. Dem öfterreichischen Consul das Saus zu demoliren, ward als unwürdig in der Thomastirche verworfen; aber die aufgestörte Renge vollzog gleichwohl diefen Act der Rache.

Um so murdiger mar die Feier des gestrigen Tages. Beide hauptkirchen waren dazu bergerichtet. Unter dem Geläute der Gloden hielt der unabsehbare Bug aller Gewerke, Bereine, Körperschaften und Behörden seinen Um - und Einzug, um dem in Bien wider deutsches Gefühl, wider deutsches Recht Gemordeten die lette Ehre zu erweisen. In der Thomaskirche hielten Bastor Bille und Dr. Joseph die Reden.

Dem Bolte, tann man fagen, ift fein Recht geschehen; es hat seinem Lieblinge die höchste Ehre zugewendet. Möchte nun die Sache des Boltes in Deutschland reisen auf der blutgedungten Erde, möchte es einen Bau der Eintracht vollenden lernen, an welchem die Tyrannei ihre Stirn und die Leidenschaft ihren Aberwiß zerbricht! Bis jest haben die Ränner des Boltes nur immer erst recht die Männer der Tyrannei gewaffnet. Bien ist gefallen, sagte Pfarrer Rauch, weil es uneinig war; die Kroaten siegten, weil sie unter dem Geses der Zucht einträchtig handelten. Sollen wir von wilden horz den sernen, worin die Stärke zu suchen ist?

Im Stadtgraben ju Bien hat die Militarpolizei ohne alles Betenken und ohne allen parlamentarischen Einspruch bes in Kremfier eröffneten Reichstags von neuem die Schus-linie aufgestellt. Man kann nicht Alle niederschießen, die zum

Schut der Stadt die Waffen gegen Kroatenhorden ergriffen. Auch hat man nur exempli gratia berausgegriffen nach Luft und Laune. Jest geht man von Denen, welche die Flinte trugen, zu Denen über, welche blos die Feder führten. Auch hier greift man heraus und decimirt. Becher und Jellinet, herausgeber und Mitarbeiter des "Radicalen", traf zunächst Augel und Blei. Jenen schützte selbst nicht, daß seine Geburt ihn zum englischen Bürger machte; er war in Manchester geboren, in Bonn erzogen, schrieb eine Zeit lang musikalische Kritiken, bis ihn die Ereignisse der Zeit erfaßten. hermann Jellinet war und in Leipzig aus der Zeit des Redeübungsvereins als ein consuser, aber harmloser Kopf bekannt.

Und mahrend all der Birren und Grauel in Bien sehen wir Gagern nach Berlin ziehen, mit der Bollmacht ausgerüftet, für Deutschland eine Bendung, für die es jest reif sei, einzuleiten. Bird der große Moment nicht kleine Menschen finden?

Bis Anfang September waren solgende deutsche Rriegsschiffe ausgerüstet: An Segelschiffen die Fregatte "Deutschland" mit 34 Kanonen, die Corvetten "Amazone" und "Franklin", jede mit 12 Kanonen, der Schoner "Elbe" mit 8 Kanonen; an bewaffneten Dampsbooten: "Hamburg", "Lübeck" und "Bremen", jedes mit 160 Pferdetraft, "Königin Elisabeth", "Kiel" und "Eider", jedes mit 50—60 Pferdetraft. Bir zählen somit 4 Segelschiffe mit 70 Geschüßen, 6 Dampsboote mit 31 Geschüßen, die Kanonenboote, Jollen und Schaluppen nicht mitgerechnet, beren Anzahl von 10 mit je zwei Geschüßen fich balb verdoppelt hat, da der Bau in holstein und Preußen unausgesest. betrieben wird.

## Gupkom's politische Phantasien.

Es will mir vortommen, ale murben bie Menfchen von beute immer fluger, die Bucher jedoch von Tag ju Tag immer bummer. Bene werben vielleicht noch gang überflug. indem fie mit atbemlofer Saft die Ereigniffe überholen; Die Bucher aber, die fich auf die Thatfache bes Tages frugen, bleiben weit hinten gurud; fie verlieren faft die Berechtigung gur Erifteng, benn mas ber beutige Abend bictirt, ftogt ber nachfte Morgen wieder um. Darin aber find Menfchen und Bucher von beute einander fehr gleich, daß fie alles beffer miffen wollen, jede aus dem Schoofe ber Reit mit Dube und Roth berausgerungene Thatfache binterber immer flüger conftruiren. Steht nun vielleicht ber Journalartitel mitten inne zwischen lebendigen Menschen und todten Buchern, zwifchen bem gesprochenen und bem gebrudten Borte, fo darf er fich auch nicht beider überheben wollen, er fann bochftene bas, mas geschiebt, mit bent, mas gemeint wird. die Thatfachen bes Tages mit der Doctrin der Denfenden vermitteln. Bugtow's Buch mit bem ftolgen Titel: De ut fcland am Borabend feines Ralles ober feiner Große ift vielleicht, wie bas nicht andere fein tann, por

acht Bochen fertig gefdrieben, feine Anfange reichen noch weiter, noch über das Krantfurter Mordattentat binaus: natürlich fint feine Borausfehungen in der Stellung von Frantfurt, Bien, Berlin zu einander unrichtig geworben. Bas nun Jedermann darin icon beffer weiß, ift als Ergebniß der letten Tage nichts weniger ale beneibenewerth. Defterreich machte feitdem Diene, fich den Czechen in tie Arme ju merfen. Das widerftritte nicht ben etwaigen Ueberzeugungen, Die Gugtom begt, noch den politischen Betrachtungen, die er anstellt. Sein norddeutscher Berftand foließt Defterreich entichieden aus vom Bufammenhange mit ber innern Entwidelung Deutschlands. 3ch balte bas für ein fundhaftes Unrecht, für ein Bertennen bes eignen Blutes, für einen am eignen Rleifch, am eignen Bruber, und mar's auch ein verirrter halbbruter, begangenen Berrath. 3ch halte es fur einen gebler, ben größten vielleicht, den wir begeben tounen; ich halte es endlich fur eine Unmöglichkeit; Deutschland wird Defterreich nie los. Und gesett auch, Desterreich wolle fich heimlich ober offen, mit Gewalt oder mit Ueberlegung aus bem Ausammenhang mit Deutschland berausftellen; - darüber murben noch mehr Bergen brechen, ale im Stadtgraben und in der Brigittenau Opfer fielen, taufend Arme murben fich taglich verzweifelnd jum himmel heben; - mas bann weiter? 3ft uns bamit gedient? Korbert fic bamit die deutsche Sache? Die beutsche Centralgemalt bat Defterreich gegenüber ibre Dhnmacht eingestanden, bort beutsches Leben ju organifiren. Dies Gingeftandniß bat nur Ginn, wenn eben Defterreich ale von Deutschland geschieden anerkannt wirt. Das Minifterium ju Olmus erflarte Defterreich bis auf Die Beitrage gur Bundescaffe für losgebunden von Deutschland, aber es beruft noch immer nicht die Abgeordneten feines Landes aus ber Baulefirche jurud. Sierin liegt bas Unglud bes Augenblide, bas Unglud ber gaben Entichliegungelofigfeit ber deutschen Ratur. Und mas mare damit gewonnen, murbe Diefer Schritt ale logifche Rothwendigkeit befchloffen? -Dit einem Berlufte gewinnt man nicht, und ein Berluft, ein fcmerglicher, bleibt es ja boch immer, mußten wir auch den fleinften Bruchtheil unferer felbst opfern. Liegt aber Rothwendigfeit darin, fo muß der Berluft, wird er entichieben anerkannt und überblicht, ju neuem Gewinn führen; die halb eingestandene, nur halb jugegebene und durchgeführte Einbuße ichleppt nur neue Taufdungen ohne neuen Gewinn mit fic. Berben wir mit bem centralen Defterreich einen Schwerpunkt mit feinem gangen Bleigewicht los, fo bedarf Deutschland eines neuen Schwerpunttes. Und diefen bat es, benft 3br. bann in Breußen. Ronnte eine Reugeburt des gangen Germaniens nicht zu Stande tommen, fo thue jest die Reststellung eines modernen Deutschlands um fo mehr noth. Bir bauen damit nicht in's Bodenlose, noch in die Luft hinaus! fagt 3hr, und es icheint prattifc nichts naher zu liegen, als daß das zollvereinte Deutschland fich mit Breugen ale freies, politisches Deutschland ausbaue und fertig merbe. Schon wiederholte fich bas Gerucht vom

Entichluß bes Reichsvermefere, abandanten; es mare damit ber Abichluß bes provisorischen Buftandes unserer beutschen Einheit gegeben; da geht Gagern nach Berlin und tehrt alebald ohne Ergebniß jurud! Bagern findet Breugen gang mit feinen fpeciellen Birren in fich verftridt. In bem Domente alfo, wo Deutschland Breugens bedarf, um mit ibm abzuschließen, in bem Momente, wo Breugen in einer volligen hingebung an die beutsche Sache jugleich die Bofung feiner eigenen Berlegenbeiten fande, fehlt abermals die Schwungfraft bes ichopferifchen Bedantens, ber une aus Roth, Birrfal und Berriffenheit erlöft. Preugen, mit fic beschäftigt, vertennt abermale feine beutsche Aufgabe. Sie bleibt ihm vorbehalten - fagt 3hr, - der Drang der Roth wird doch einmal bagu führen - meint 36r. - aber fegenbringend vollführt fich die Rothwendigfeit nur durch ben Anfichwung ber freien Entichliegung. Dag wir abermals an der Somelle einer neuen Ordnung der Dinge fteben, und wiederum der gute Benius ausbleibt, ber zu Deutschlands politischem Abschluß ben Moment ergreift: bas ift bas Riederdrudende im jegigen Stand ber Sache.

Doch wir wollten Gustom's Buch beleuchten. Es mußte nur angedeutet werden, was in der Stellung der Elemente schon über daffelbe hinweggeführt. Es bleibt übrig, das Glaubensbetenntniß seines Berfaffers zu erledigen. Ein Theil des Buches schildert Gustom's Miterlebniffe an der Berliner Marzrevolution. Erlebniffe find immer das Bill-tommenfte, was jemand zu bieten hat, sie bezeugen aufrich-

tige Mitbetheiligung, fteben außer dem Sader ber ftreitenden Meinungen, haben ibre Berechtigung in ber Berfonlichfeit. Bugtom hat an der Biege der Berliner Burgermehr geftanben. Bolfebemaffnung! mar bas Bauberwort, bas er einem unichluffigen baufen fagte, der im Trubel der Aufregung weder Biel und 3med, noch Mittel fand. 3ch glaube, ber fturmifche Saufe bob ibn auf die Schulter und beputirte ibn jum Schloß hinauf. Gugtom hatte bas ausführlicher ichilbern follen; er batte es bei mehr Unbefangenheit gethan. 3m festumrahmten Bilbe, bas Giner von feinem Erlebniß giebt, schließt fich ein Stud Beitgefchichte richtig ab und bindert das bin- und herfladern des rubelofen Rafonnemente, das boch immer nur, foweit die Thatfachen reichen, Gultigfeit bat und in jenem Abichluß feine Ginfriedigung findet. Erledigt murbe freilich bamit nichts am großen, wogenden Stoff der Beitfragen. Bugtom ergablt, wie Liche noweln den geschäftig eiteln 3mifchentrager zwischen ber Krone und dem Bolte batte machen wollen, vom Schloft beruntertam und bald ein Ministerium Schwerin, balt ein anderes ber versammelten Renge bei feinem "fürftlichen" Bort verfündete. Bollebemaffnung! mar in jenem Domente der Bauberichlüffel. Gugtow fprach es vor dem Die nifter aus. Bas benten Sie fich unter Boltsbemaffnung? entgegnete Arnim, gegen wen, für wen foll fic bas Bolt bewaffnen? - Diese Frage mar damals febr nüchtern. Die Stepfis des Stagtsmanns beleidigte, aber die Arage mar richtig gestellt, fie ift noch jest nicht geloft; die Burgermehr

wartet in Breußen von neuem auf ihre richtige Organisation; sie hat in Berlin nicht gewußt, ob fie fich zu Bolizeidiensten verwenden laffen oder fich um einen Convent der Rationalversammlung schaaren follte.

Buktom's politisches Glaubenebefenntnik brudt fich in dem Sate aus: "Man tann die Monarchie haffen und doch nicht für die Republit fcmarmen." Gugtow's Glaube ift also blos ein doppelter 3meifel. Der Rritifer fieht die Schwächen des Dinge und mafelt bei der Bahl, foll er fich entschließen. Rur ber mabre Glaubige weiß, mas er will, es fei mit Bewußtfein oder blind. Gugtow halt die Republit bei jedem Bolte für unmöglich, bas die republitanische Form nicht für eine ausschließliche Lebensaufgabe benutt. Rap thago, fagt er, mar eine Republit, weil Karthago nur handeln wollte, Rom, weil es nur Rrieg führen wollte, Genua, Benedig, Solland, Rorbamerica, alle diefe Republiten mußten, daß der Sandel ibr einziger 3med. Die Schweiz weiß, daß fie außer Aderbau und Biebzucht feine andere Diffion bat. Die Lombardei mußte eine Republit des Santels und der Industrie werden. Frankreich tonnte wie Rom ale Republit bestehen, wenn es eroberte ober das Socialproblem lofte. Jenes mar in ber Bergangenheit, bies wird nur in einer febr fernen Bufunft moglich fein, und eine rein theoretische Republit halt fich schwerlich. Die Republit mit ihren mandelbaren oberften bauptern, fagt Bugtow, ift ein Tummelplat des Chraeizes; die Monarchie hat vor ihr den Borzug, daß man wenigstens vom hochften Stuhl der Racht fagen tann : Der ift befett.

Das ift fo mabr, daß wir taum eines Sinblide auf Arantreich bedurfen, um ce neu bestätigt ju finden. Gang Frankreich loft fich beim Stillftand aller andern Lebenefunctionen in ein Befpenneft ehrgeiziger Rante auf, bei benen, gleichviel ob es fich um Berfonen ober Richtungen oder bynaftifche Reminiscenzen handelt, folieglich doch nur ber plumpe Inftinct der Daffe entscheidet. Frankreich wird an diefem großen Sagardspiele nicht untergeben. Frankreich hat feine furchtbaren Erfahrungen hinter fich. Aber ber Buftand ift weder munichens. noch nachahmungswerth. Die Republit in Frankreich ift ein Broduct ber Berlegenheit. Man ift noch tein pofitiver Republitaner, wenn man bas Ronigthum negirt und jum Lande hinauswirft. Bird Cavaignac Brafibent, fo ift es feine Aufgabe, Die rothe Republit ber Communiften niederzuhalten, die einfache, nuchterne Bernunft des gefunden Burgerthums ju stärfen. Aber fold Burgerthum fleht in England weit fefter trok. oder vielmehr mit der Rrone, bat dort die festesten Bollwerke feiner Buverficht, Die ftartften Saulen feines Stolzes! Bird Louis Rapoleon Brafident, fo giebt die Maffe den Ausschlag, die blind nach dem Glanz eines Ramens tappt, nicht nach der besten Tugend eines Burgers mablt. Benn ein Ronigegeschlecht banterott ift, fteht noch nicht die Befähigung gur Republit feft. Bei dem Banterott aller feiner Dynastien flegt in Frankreich am Ende boch ein dynastisches Gelüst, in welchem sich die Eitzleit ber Menge geschmeichelt fühlt. Dies Gelüst ift in Frankreich noch mächtiger als die Intriguen der Barteien, und dieser Instinct bekundet nichts weniger als einen Beruf zur Republit, wo der Berth des Bürgers, nicht die Tradition eines Geschlechts herrschen soll.

Sugtom haßt die Monarchie und tann fich nicht für die Republit entichließen. Er ficht die Truglichteit der Bablerei bes erften Burgere im Staate ein; und doch behauptet er, Die erbliche Befegung bes oberften Stubles tonne "vor einer idealen Bolitit" nicht besteben. "Es ift fo folimm, faat er, daß die Boller jest einen Rurften haben, den fie lieben, und morgen einen betommen, ben fie baffen." Das ift aber nur fo lange folimm, ale bae Ronigthum noch immer eine Stelle behauptet, mo ce bem haffe erreichbar bleibt. In Eng. land fteht die Rrone und die Berfon ihres Tragers außerhalb ber Schuflinie der Leibenschaften ber Barteien. In England regiert fich bas Burgerthum durch fein Barlament; England ift unter une bie einzig gute, Die einzig mögliche Republif. Deutschland bat fich in Frankfurt zum Barlament ein Unterbaus gegrundet, und Gugtow ichilt die Bufammenfegung der Frankfurter Rationalversammlung eine "mittelmäßige, eine gefinnungelofe". Bie er ale Rritifer über Bucher und Autoren mit feinem Scharffinn an der Berfonlichkeit bangen blieb, fo tommt er ale Bolititer über bie Berbrechlichfeit bes Bufalls nicht binaus zur Reftftellung ber Sache. Mittelmäßig nennt er Die Busammensehung bes Barlamente. Das betrafe, mas Ta-

lent an den Betheiligten ift, Und gefinnungelos. Dies Bort ift im Munde bes gebantenlofen Radicalismus gemein geworben. Gugtow will nicht bamit ichimpfen, er will nur fagen, daß er am Barlamente biejenige Befinnung ober Richtung vermiffe, die fein eignes Glaubenebetenntniß fordert. Dies fein Befenntnif befteht nun aber darin, die Monarchie zu haffen, obne für die Republit ichmarmen zu tonnen. Er leugnet mit Recht die faatliche Berechtigung gemiffer fleiner Souverane. Er entwirft burch Berfchmelgung der Landermaffen eine Septarchie, wie fie icon General Bangold fefter nach militarifden Rothigungen entwickelte, und wie fie in den Stammesunterschieden der deutschen Ration ihre tiefere Burgel findet. Aber er leugnet mit ber Erblichfeit der Krone die gange Möglichfeit ber Monarchie; eine conftitutionelle Bahlmonardie ichmebt ibm ale einziges Beil por, ohne daß er bies angebliche Beil aus ter unaludlichen Schwebe bringt, in welcher er doch Krantreich wie jede Republit mit den Bahlbarteiungen bes Ehrgeizes einer Auflöfung aller Rationalfrafte preisgegeben fieht. Sugtom icheut und haßt den Rampf der Daffen. Raffe ift ibm Sattung, und in ber Gattung vegetirt Die Berson ale Thier. So glaubt er; ale Einzelner, fagt er, bin ich weise, in ber Maffe bin ich Thier. Er will bas Saupt bee Staates gewählt feben, und ficht boch jugleich die Babl der Bertreter in der Rebrheit an, nennt einen Act des Rationalmillens, der mit der Mehrheit der Bertreter einen Rurften jum Reichsvermefer erhob, einen Act mittelmabiger und gefinnungelofer Entichliebung! "Unverantmortliche, unfelige Berblendung, fagt er, auf unfern Ueberfluß an Rurftenwefen noch eine neue Rurftlichfeit zu pfropfen!" Ubland ftimmte auch nicht für Ergbergog Johann, aber unterwarf fich ber Thatfache diefer Bahl und ruttelte bann nie an ihr. Gugtow murde vielleicht in der Bauletirche zwischen Bogt und Big feinen Sig einnehmen. Mit Blum nach Bien zu geben, um für feine Illufion zu tampfen, zu fiegen oder ju fterben, bagu batte er mobl ju viel Rritit und ju wenig blinde Singebung. Aber mit Bogt nergeln, mit Bit jergeln! Guktom batte fur ben Burger 3kftein, fcheint es, in ber Baulefirche gestimmt. Und por bem Burger 38ftein, meint Bugtom, murben bie deutschen Souverane eber ihr haupt gebeugt, von einem burgerlichen Brafitenten der "Bereinigten Staaten Deutschtande" eber und lieber ben gemeinsamen Boltewillen entgegengenommen haben. hatte gedacht, den icharffinnigen Gugtow auf tem Bege ber politischen Bhantafien zu ertappen? Und man thut jener feiner Behauptung in der That noch große Ehre an, ichlägt man fie ine Bereich ber Phantaffen. Ber aber aus ber Revolution und ihrem unberechenbaren Chaos die Reform gewinnen will, tann auch nicht mit ben glangenoften Bhantaffen fürlieb nehmen. 3m Grunde will auch Guttom nicht die Bermaneng des Umfturges, er will die Reform, ob er fie foon fociale Revolution nennt. Die Möglichfeit einer neuen Korm unferer Bergescufchaftung foll an und für fich nicht abgeschnitten sein, aber diese innere Umgestaltung unseres

burgerlichen Lebens ift lediglich mit bem Ausbau der Donarchie ju begrunden. "3ch glaube, fagt Gugtow, bag es möglich ift, die communistische Tendenz unserer Beit burch eine Bflege bes Rationalftolges ju jugeln." - Gehr mahr! Rur fragt fich, morauf diefer Rationalftol; fich wenden folle, ob auf den eigenfinnigen und eigenfüchtigen Streit über die politischen Formen, ober auf ben Inhalt unferes focialen Lebens. Belder Bflege fich ber Rationalftolg von Gugtow ju erfreuen habe, beweisen feine Behauptungen im Conflict der deutschen Sache in Bofen. Er gehört nicht zu ben blinden Bolenfreunden, er liebt die Bolen nicht, er ift auch hier fein Schmarmer. Er vergift, daß juft die Schmarmerei bes Bergens unferen Dichtern Die einzige Berechtigung in ihrem Befühl für Bolen giebt. Er will hier nichts als talte Gerechtigfeit. Bolen, fagt er, ift über feine fünftige politische Form blos unschluffig, und wir hatten fein Recht über die Rathlofigfeit ihrer Birren den Stab zu brechen. Auch nicht, wenn fie die friegerische Entfaltung versuchen, mit bem Saß gegen Deutschland, fatt gegen Rufland ihr neues Bert beginnen? Auch diefer Anwalt deutscher Rationalehre rath une alfo, aus tosmopolitischem Mitgefühl uns rubig ins Beficht folagen ju laffen. 3m Grunde wird, wie er es will, die Demarcationelinie bereite gezogen; allein die preußische Restung Bofen, meint er, folle nur fo lange preußisch bleiben, bie diefe Operation gefetlich vollzogen fei. Rach jedem Gefete himmels und der Erden ift aber Bofen ale Stadt deutsch, ale Reftung preußisch. Daß die Borftadte polnifch find, tann 36 Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Reit.

Die Stadt nicht zu einer undeutschen, Die Reftung nicht gu einer volnischen ober ruffischen machen. Bemiffe Schichten des Bolles, fagt Bugtom, muffen immer gezwungen werden, nicht burch bie Buillotine, nicht burch's Schwert, fondern durch Aufflarung und edle Thaten. Breugen aber gab in Bofen diefe Auftlarung, leiftete diefe edlen Thaten. bas nennt Bugtom die "funftliche Bermanifirung Bofens." Da Bolen jest rubig icheine, meint er, babe Breugene Rcgierung, wenn fie ebel und bemofratifch fein wolle, nichte anderes zu thun als in Bofen die polnische Nationalität nicht nur im Ernfte auszubilben, fondern auch eine allmabliche Degermanifirung porgubereiten. Bugtom empfiehlt bas allen Ernftes. Er leugnet damit nicht blos die ehrlichen Thatfachen in der Bolitit Breugens, fondern auch die Berechtigungen bes beutschen Beiftes in feiner feit Jahrhunberten bereits vollzogenen fittlichen und friedlichen Eroberung. Und es geschieht bas nicht aus brennender Schmarmerei für Bolen, fondern aus nüchternem deutichen Gigen-Diefer Gigenfinn mar in der Entwidelung Deutschlande von je unfer folimmfter Reind. Und wie tann man uns ehrlose Borichlage machen und zugleich von der Bflege Des Rationalftolzes fprechen?

## III.

## 1849.

Das Jahr der Verwirrung.

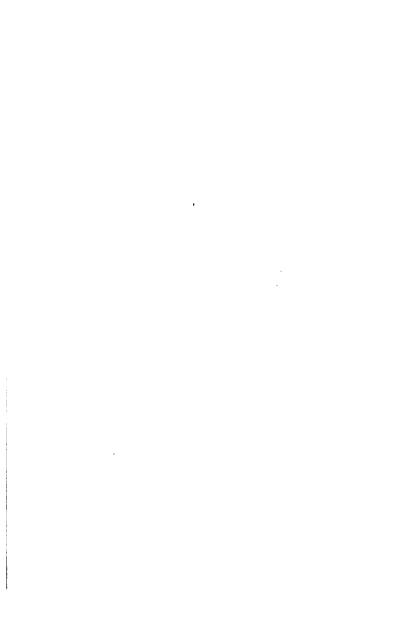

## Gevatter Süddeutsch und die Republik.

Es mar im vorigen Jahre gegen Ende September, ale am deutschen himmel ichwere Bolten hingen, von mehreren Seiten ber ein Bewitter fich zusammenthurmte. 3ch meine den politischen deutschen himmel. Da hingen die Bolten fcmer und tief; in Frankfurt tagte die Nationalversammlung über die Grundrechte bes deutschen Boltes, mahrend das fouverane Bolt ber Gaffe auf ben Barricaden feine Meinung blutig durchzusegen dachte. Gegen phyfifche Bewitter hat man Bligableiter; drudt das Gewölf allgu ichmer ohne fich entladen ju tonnen, fo feuert man Befchut ab. Run, auch ber politische beutsche himmel fcbien fich nicht andere ale mit Ranonendonner lichten zu wollen. Das parlamentarisch zwiespältige Deutschland wurde in Frankfurt militarifc eintrachtig. Der Boltemuth maren Opfer gefallen, aber Rartatichenfeuer hatte die Barricaden zerfchleubert, ber Aufftand mar beseitigt. Sein vereinzelter Ausbruch mar ein gehler gemefen, ben ber Bufall oder die Blanlofigkeit der Leidenschaft verschuldete. Richt blos in Frankfurt, auch in Coln war die rothe Rabne ausgestedt. balb verbedt brannte bas Reuer bes Aufruhre in ben fachfischen Bergogthumern, im Badifchen fielen in bellen Saufen bemaffnete Schaaren in's Land. Das alles blieb, weil bas Centrum fehlte, aufammenbanglos; aber ber Centralbunft war leicht immer wieder in Frankfurt gefunden, und der Centraltopf mare Seder gemefen. Benn es nach ber Linten in der Bauletirche aing, fo faß beder mit Sig und Stimme im Barlament; bann war ber Aufruhr organifirt, für bas Centrum Buntt und Ropf beisammen. Seder mar der Rarl Moor, der da faate: Gebt mir taufend Rerle wie ich bin, und ich will aus Deutschland eine Republit machen, gegen die Athen und Sparta Ronnenflöfter maren! Er hatte die taufend Rerle nicht beisammen gehabt, hatte nichts vorbereitet gefunden und gab Deutschland auf, befab fich in Kranfreich die Republit. - eine Republit aus Berlegenheit - schüttelte vielleicht den Ropf in Baris, und ging nach America, ins Land ber Republit aus Rothwendiakeit, und hat nun Duge, die Republit der Illufion, die er mit fich nahm, mit dem Raturproduct Bruder Jonathan's ju vergleichen. Er hatte auf die Deutschen in seinem Abschiede bitter gespottet, daß fie nichte ale ein Lied für ihn gehabt. Aber dies Bederlied lief noch wie das Gefrab des rothen Sabnes von Sand ju Sand, und wenn Struve's Razzia und Butich in Baden gelang: wer ftand dafür, daß beder nicht anderes Sinnes mard, umfehrte und plöglich als -Ronig ber rothen Republit in Frantfurt einzog! Denn einen

Ronia wollten Diefe Republifaner, einen Ronig aus bem Bolf. Die Bauern im Denmald ichrien : Die Republit, Die wolle mer habe, aber ben Grofcherzog, bos ifch ein queter Mann, den wolle mer auch habe! - Bie Dichel in Sobenlobe die Breffreiheit forderte und die Minister ibn beruhigen wollten und fagten : But, die Cenfur foll abgeschafft merden, ba fdrie es aus taufend milben Reblen : Roi, mer laffe une nir nehme, die Schenschur wolle mer auch babe, mer wolle ist alles babe, mer laffe une nir mehr raube! - In Baben hatten die Bauern in der That den Redacteur des deutschen Buichauere jum Raifer ber rothen Republit ausrufen mol-Bor der Sand batten mir nun an Struve einen Brafibenten ber babifchen Republif. Das Brogramm mit feiner Unterschrift ale folder ftand in seinem Regierungeblatt vom 24. September. Es decretirte zwei Saupt. und Magen. artifel: 1. Alle Steuern find aufgehoben. 2. Die Bolle find auf die Balfte berabgefest. - Sein ober Richtfein! - phantafirte weiland ber thatenlofe Denfer Samlet, ichlafen vielleicht auch traumen? - und ob dereinft noch Traume tommen mogen, es mar' ein Biel, auf's außerfte zu munichen! - Benes Biel, bas fich ber unpraftifche Schwarmer fo fern ftedte, die Frage über Sein und Richtsein, Saben oder Richthaben, liegt und Rindern von heute naher, und Dies Riel mit dem Motto: Alles für Alle! ift mahrlich des Schweißes ber Edeln werth! -

Ich wollte wissen, wie weit im Odenwald, im Schwarzwald bas Brogramm ber Strupe'schen Republif im Bolte Burgel gefaßt. Ich wollte von Frankfurt hinauf bis in die rauhe Alp, wo ein Rern deutscher Ratur seinen Ursis hat. Daß Baden und das sanguinische Rheinthal sich rasch aufwirbeln ließen vom Bind aus Besten, schien mir nicht weiter seltsam und erheblich; aber auch Schwaben, hieß es. Schwaben mit seinem soliden Phlegma war von unten auf in Gährung. Es reizte mich zu wissen, bis in welche patriarchalische Stille der schwäbischen Binkelthäler, bis in welche verschlossene Tiese der schwäbischen Seelen der Spuksein Besten trieb.

Bir mußten die Abfahrt von Grantfurt um einen Tag verschieben; die Bahnguge maren von Beidelberg ausgeblieben, bei Beinbeim, fam Die Runde, maren Die Schienen gerftort. - Die ich mich im Bureau banach erfundige, tomm' ich mit einem Manne ine Befprach, den ich für einen Beamten der Babn gebalten. Er nahm das Digverftandniß mit jenem Ladeln auf, das den norddeutschen Ariftofraten bezeichnet. Bie er über feinen Civilrod ben Rantel marf, ertannte ich auch den preußischen Militartragen. Auch fein Beficht fcbien mir jest befannt; ich glaubte ibn in der Baulefirche auf den Banten der Rechten neben Radowis gefeben zu haben. Rach tem Sandbuch für Bubler geborte er freilich jum linken Centrum; benn er trug Rnebel- und Bmidelbart, aber die Baden rafirt. Benn Rleiber die Leute machen, fo machen jest die Barte die politische Deinung. 3ch habe aber doch ichon manchen gefunden, ter mit maldumfranztem Angeficht feine Stelle auf der Rechten nahm,

weil ihm die Ehre Deutschlands am herzen lag und weit ihm bas herz auf ber rechten Stelle faß, obicon es ihm von Ratur links klopft. — Später ersuhr ich, daß der Mann als Ingenieurmajor nach Ulm zum dortigen Festungsbau commanbirt mar.

Es war ein Zug, als wenn sich eine Bölferwanderung in Gang sette. Ein ganzes Regiment hessendarmstädter Truppen war nach dem Odenwalde, dem alten Schauplat der Bauernfriege, beordert, ein ziemlich loses Corps, halb aus Refruten, halb aus Invaliden bestehend, Jugend und Alter aber gleich ausgeregt vom Franksurter Neppelwein und sanatisch begeistert — ich glaube für die deutsche Einheit unter Heder. Die Lieder, die sie sangen, klangen wenigstens nicht nach alter Zucht und Ordnung, so altmodisch auch die Unisorm und die breiten Tschako's waren, die sie trugen. Das süddeutsche Stellvertreterschstem liesert Söldlinge, die für eine Summe Geldes dienen.

Der Aufschub des einen Tages bis zur herstellung des Schienenweges hatte auch ein Gewühl Frankfurter Gewerbsleute zusammengetrieben, die nach Darmstadt zogen. Der "Borjer" grüßte den "Borjer", die nafelnde Mundart mit den abgestutten Endsplben schlug von allen Seiten an mein Ohr. Sie schwatten vom Belagerungszustand und klagten über Einquartierung.

"babbe Se fcon Breife friegt?"

"Roi, noch nit!" war die Antwort.

"Ah, d' honette Leit friege auch nimmer Breife! 3ch

lob' mer die wirteberger Anodelverfpeifer! — Das habbe mer nuh von der deutsche Centralgewalt und Einheit!"

"Last nur gut fei'! troftete ein Alter. Benn 3hr feine Franzofe habbe wollt, mußt 3hr noch allerlei beutsches Rriegevolf z' genieße bekomme. Schlagt 's nur ruhig 'noi in Eure Rag' und haltet's Raul, fonft wird's Euch ftopft!"

"Na, da mußt mer viel Brei habbe, wammer alle Leit das Maul ftopfe wollt!" fagte ein lachender Bursche.

"Schwaße könnt Ihr, sagte der Solide, aber nur nit for de Republik!"

"Barum denn nit for de Republit? Mer habbe ja felber 'ne Republit, mer Frankforter Borjer, und mas for oine! Mer könne alle Fürschte dazu zu Gaste lade!"

"Barum folle mer nit for de Republit foi? forieen viele Stimmen, mer froie Borjer, Frankfort am Main is ja felber 'ne Republit!"

"Scho' recht! warnte der Alte, nur toine wie fie der Beder will und der Struve und der Beter!"

"Noi, auch toine wie fe ber Struwelpeter will! nit mahr?"

Der Alte gab sich unter dem Gelächter noch nicht gefangen. "Ich moin', sagte er ehrlich und brav, ich bin scho' for die Republik, nur nit for die rothe!"

"Auf die Couleur fommt's une nit abn!" ficherten die flotten Burschen, und malgten fich vor Bergnügen. — 3ch dachte an den Patienten, dem der Arzt verfündet, er werde

das gelbe Fieber bekommen, und der ebenfalls erwiedert, auf die Couleur tomme es ihm nicht an.

Die Berge des Denmaldes rudten une naber. Darmftabt mit feinen "Bappelbeem-Baumidulen" liegt noch flach. aber es ift bas Bortal ju zwei ber fconften Landichaften Deutschlande, die Pforte jum Rheingau und gur Bergftrage, - ber Via montana ber Romer, Die guerft die Gumpfe bee Denwaldes durchdrangen und das Land nach ihrem flaatlichen Spftem regelten. Bedarf es vielleicht jest der gehaßten ober gefürchteten Macedonier aus bem beutschen Rorben, um nach Spftem und Methode Ordnung ju schaffen im Bewirr eines aufgeloften Lebens? - Land und Menichen find bier febr gludlich, aber ihr Blud ift ohne alle Bemahrichaft. Die alten Odinanbeter in den Baldern maren auch fehr gludlich, und Rom brachte ihnen doch erft Gefet, Regel, Dag, Saltung und Raffungefraft. Bas 3br jest Republit nennt. ift nichts ale Auflofung; Guer Fürftenhaß verburgt noch teine Befähigung, dem Bolte eine andere Geftalt des Lebens ju geben, und ber Fanatismus tann nicht erfegen, mas einem freien Bürgerthume an ordnender Rraft und am Berftande Es mare fchlimm, wenn Gure Belufte Guch beraebricht. geftalt besorganifirten, daß Breugen Guch ichulen mußte, folimm, wenn Deutschland in Breugen aufginge, mabrend wir das Beil darin suchten und fahen, daß Breu-Ben in Deutschland aufgeht! - Das maren fo im Anblid der alten Romertrummer meine Bedanten, Gedanten, die Deutsch find, obicon fie die Leute für preußische verschrieen.

Das Land ift icon; Gott bat es gemacht in feiner beften Laune, - und ichon ift's ja mohl überall, wo ber Menich nicht bintommt mit feiner Bedantenqual? Reld- und Bartenbau lauft bier in einander, bas gange Land ift ein Bartenbeet in großem Styl. Ueppige Dorfer fteden zwifchen ben faftigen Bergen, weinbefrangte butten wechseln mit epheubemachfenen Burgen, die Raftanie und die Ballnuß muchert frei zwischen der Saat des Landmanns, ohne ibr Abbruch zu thun, denn die Sonne warmt hier bis in den Schoof der Erbe binunter, und die quellenreichen Berghange negen und fuhlen ihren Brand. Das Rern-und Steinobst erreicht hier die bobe ber Gichen, und der Bergftrager Bein ift ftart und gefund. Er macht auch ftarte, gefunde Menfchen, nur die Ruffe, die fie Inaden, machen ihnen die Rabne ftumpf und die Reble raub. Bringt bae Sabr eine gefegnete Ballnugernte, fo frachat um Beibnachten berum die gange Bergftraße aus rauhem Salfe. Ift ber Bein fart, gut und reichlich, fo tnaden fie die Ruffe nicht, fondern fchlagen fie jeder auf dem Ropf des Andern entzwei. Die rothe Republit ftedt im ftarten "Aeppelmoin". 3ft die Beinernte fcblecht, geben die aufrührerischen Röpfe außer Land, mandern haufenweis fort, und die Burudbleibenden fuchen ihr Beil im Schatten fühler Denkungeart und alter burgerlicher Ordnung. Beder traf mit einem gesegneten Beinjahr gusammen; er mar ber rothe Romet am himmel, und Rometenjahre, für den Beinbauer ein Glud, find immer ein Unglud für die Bolitit.

In Beppenheim find wir bereits in den Borbergen bes

Denmaldes. Rarl ber Große ichenfte diefen Ort an die Abtei Lord. Druben auf bem Landberge murden ebedem öffentliche Landgerichte gehalten. Die Trummer der alten Startenburg mabnen an die Schreden des breifigjabrigen Rrieaes. und mitten unter romifchen, germanifchen, frantifchbeutschen und neubeutschen Ruinen fteben wir plotlich auch unter ben Bermuftungen, welche die Gegenwart anrichtet. jum Beichen daß der Menich, felbft wenn im Laufe ber Jahrhunderte feine Bedanten vormarte fcreiten, mit feiner Leidenschaft immer wieder von Beit ju Beit ine Chaos gurudareift. Richt weit vom fogenannten Relfenmeere bauft auf der Burg Schnellert der milde Jager. Beim Berannaben eines Rrieges, als Borbote außerordentlicher Beltbegebenheiten, fahrt diefer Robold, fagen die Leute, durch die Berge bin; anno Runfgebn bat er fich jum letten Dale gezeigt. Ift ber bofe Beift jest wieder über die Ropfe der Menfchen gefabren? Sat er mit Beder die Botichaft gebracht von der alleinseligmachenden Republit? - Fragt man bei ben Raturfundigen diesem Localgeifte nach, fo erklart er fich ale ein Bindzug in den Bergen bes Odenwaldes, Stedt vielleicht nichte ale Bind babinter? Der Babn tann aber, menn er jum Sturmmind ermachft, Bolfer und Staaten niedermerfen.

Beinheim lag vor une mit feinen Beinbergen, feinen Mandel- und Pfirsichbaumen; Burg Binded bicht darüber, ebenfalls eine Ruine der Barbarei aus der Glaubenszeit des dreißigjährigen Krieges. hier war an der Eisenbahn die Schandthat verübt, die nur zur halfte gelang. Der Damm

war Rachts unterwühlt, die Balkenlage sammt den Schienen ausgeriffen; ein Bug von zwei Locomotiven sammt den Bersonenwagen in die Riederung hinabgestürzt. Aber man hatte sich verrechnet. Einem starken Transport preußischer Soldaten war der Untergang zugedacht gewesen. Der Zug war beeilt worden, die Abgangsstunde zufällig vorgerückt, und so tras das Berderben die leer zurücklehrenden Bagen. Die beiden Führer der Locomotive waren kopsüber in den weichen Saatboden geschleudert und mit dem Leben davon gekommen. Fünf Beinheimer Kerle und andere aus dem Odenwalde hatte man bereits eingezogen als muthmaßliche Thäter des Berbrechens.

Bir stiegen aus, wollten erft mit dem nachften Buge weiter. Es schien der Mühe werth, das Dertchen kennen zu lernen, wo der Aeppelwoin in den Köpfen zu solcher Gahrung, die rothe Republik zu solchem glorreichen Durchbruch gefommen war.

Im Bezirk Beinheim hatte die Bartei Deder schon lange stark gewiegelt und gewühlt. Der Ort lebte früher vom Berkehr der alten Landstraße. Durch die Eisenbahn hat er seine Rahrungsquelle eingebüßt; Grund genug für die armen Beinbauern, gegen die Eisenbahn zu wüthen, als gegen eine Ersindung der großen Städte, eine Uebervortheilung durch die reichen Fabrikanten, eine raffinirte Intrigue der Geldmenschen! Die Republik, wenn sie nun einmal niederträchtig sein will, wird immer gut thun auf die Bosheit der Dummen, auf den Ingrimm über zufällige Unbill und auf die

Localmifore zu rechnen. Daß bundert Arme darben und verzweifeln, wird bann dem Einen, der noch bat und reich beißt, in die Soube gefcoben. Dag Diefer eine Reiche ebenfalle nur im Someife feines Angefichts und gwar nicht blos fein Brot, sondern auch das Brot fur die bundert Armen gu verbienen trachtet, wird nicht in Anschlag gebracht; daß Reichthum unter bundert Rallen neunundneunzig Ral nichts anberes ale die Möglichkeit ift. Sunderten burch Ginen ju Arbeit und Berdienft zu verhelfen : das fieht die ftodblinde Dummbeit freilich nicht ein, tann die fodtaube Leidenschaft nicht beareifen. Und wenn der Staat, ber bae Gigenthum fur beilig ertlart. Diefen Ginen ber fur reich gilt, im Grunde aber nur reich gu fein fcheint, in feinem Rechte fchutt, fo gilt bas fur eine polteverratherische, für eine jefuitische geheime Berbruderung amifchen Regierenden und Befigenden, ben beati possidentes. Es ift außerorbentlich wenig Logit in ten Ropfen gewiffer deutscher Boltsmanner! Die Communiften in, Frantreich bauen ebenfalls ihr icharffinniges Bebaude auf Unfinn auf. Rach frangofischen Begriffen maren aber die Berbrecher an ber Boblfahrt ber Gefellichaft, Die Berieger bes öffentlichen Gigenthums in Beinheim, fofort friegeftandrechtlich ericoffen. --

Die zertrummerten Locomotiven und Baggons wurden aus dem feuchten Biefengrunde langsam in die Sohe gewunden. Gegenüber am Bachause sahen die zufällig geretteten helmträger und sahen, ihre Bfeife rauchend, gemuthlich zu, wie sie hatten umkommen konnen und sollen. —

Ich trat naher. Es waren Leute vom fiebenundzwanzigsten Regiment, starke breite glupp'sche Bursche aus der Altmark und der Magdeburger Böhrde, wadere Kerle, die wo sie gereizt find, auf Teuselhole mit Gott für König und Baterland drausgehn, dieselben Siebenundzwanziger die in Coln den Carnevalspaß nicht verstanden und auf das Bürgerthum des "Klüngels" übermäßig hestig dreinhieben. Man hatte sie rasch aus Coln entsernt; gegen die Republik der Beinsheimer Bauern waren sie just gut genug.

Bie ich mich umwandte, stand der fortificatorische Breuße, ber nach Ulm commandirte Ingenieur, neben mir. Bir sahen uns Beibe beim hinblid auf die Blaurode mit einer gewissen Genugthuung an, die im Grunde nur ein gerechtes nationales Selbstgefühl war. Es war das eingestandne Gefühl, daß die preußische Bravour, die dereinst Deutschland von Frankreich befreit, vielleicht doch noch gut genug sein könnte, Süddeutschland vor der liederlichen Birthschaft einer Republik zu retten. Wir verstanden uns in unsern Bliden und blieben neben einander steben.

"Es find Siebenundzwanziger", fagte er.

"Die gefürchteten Macedonier aus dem deutschen Rorden, sagte ich; halten hoffentlich gute Mannszucht, auch wo der Beinbauer sie reizt und zur Rache heraussordert! Ber ein Recht hat, sich zu fühlen, braucht doch nicht pharisäisch an die Bruft zu schlagen und zu rusen: Ich danke Dir, Gott, daß ich nicht bin wie anderes Gesindel!"

"Gute Mannezucht? beffere jedenfalls als weiland bie

schwedischen Glaubensretter! erwiederte der Officier, auf Burg Binded uns zu häupten weisend. Dort die wilte Buth des dreißigjährigen Krieges, sagte er, und hier — auf die zertrummerten Locomotiven deutend — die Barbareien von heute."

"Und dort drüben, fuhr ich fort, römische Trummer! — Es waren Romer von der zweiundzwanzigsten Legion, die hier zu Lande ihr Standlager hatten."

"Run hat Via montana Siebenundzwanziger nöthig! feste er achselzudend hinzu; man könnte an einen Kreislauf in den menschlichen Dingen glauben!"

Der Ingenieurofficier hatte in ter Zwischenzeit den Ort Beinheim in Anschauung genommen. Beim Anrücken der preußischen Soldaten erbauten die Beinheimer auf ihrem Marktplatz rings um die Kirche Barricaden; sie hatten dem Beitgeist diesen Tribut der Mode schuldig zu sein geglaubt. "Kindische Spielerei! sagte mein Preuße; der ganze Ort besteht aus Beingärten; jede hecke bietet freien Zugang, und sie schleppen ihr Bagen- und Möbelgeräth zusammen um sich auf dem Platze gegen die preußische Soldatesca zu versschanzen!"

"Und die "verthierten Goldlinge" -?" fragt' ich.

"Ließen die Barricaden ruhig fteben, faßten Bofto, gundeten ihre Pfeife an und warteten bis die Beinbauern ihre Bretter und Röbeln wieder holten! Die Berftandigen unter den Beinheimern tamen auch bald zur Befinnung, tamen und brachten den Goldaten vom besten Bergsträßer, und im Rebenfaft erfauft dann leicht aller haber und Zwift deutsicher Bruder aus dem Rorden und Suden."

"Ich bin begierig, fagt' ich, wie es. mit ber Republit in Burtemberg fteht!"

"Der Schwabe, mar die Antwort, ift vielleicht ju ftolz um Sulfetruppen nothig ju haben."

"Stolz, sagte ich, ift allerdings die beste Gewährschaft gegen Stlaverei. So lange ein Bolt stolz ift, bleibt es frei nach außen und innen, bleibt es bewahrt vor der Despotie, sie komme von oben oder von unten. Im jezigen Gelüst zur Republik liegt vielleicht blos das erbitterte Schamgefühl, so lange Anechtsgestalt getragen zu haben. Der Ausbruch dieser Entrüstung sollte sich gegen und selbst wenden, statt gegen die Fürsten, denn zur Despotie, die diese angeblich übten, gehörten doch immer Zwei, Einer der da knechtete, und Einer der sich knechten ließ. Daß sich gegen die Fürsten der Aufruhr dieses Schamgefühls richtet, verbürgt mir noch keine Republikaner, d. h. vor Gott und Renschen freie selbständige Ränner."

Der Mann aus Preußen gab das im Allgemeinen zu, meinte aber doch, hier helfe teine Logit mehr, die Gewalt muffe entscheiden. Ueber Burtemberg, das er seit Jahren tennen gelernt, gab er mir Binte, die den Stand der Parteiung als gesahrdrohend genug erscheinen ließen.

"Bie ift es möglich? rief ich. Bur Republit greift in Deutschland nur der verführte Leichtfinn oder die Bersweiflung, die alles, auch das heiligfte opfert. Alles aber was wir vom Burtemberger wiffen, fein Phlegma, feine

Soliditat, fein Tief- und Schwerfinn, alles was wir ichmabifch nennen und was wesentlich deutsch ift, scheint mir allem entgegen zu fein was beim fanguinischen Mann des badischen Landes zum Umfturz in französischem Geschmad verleitet."

"Benn es beim Schwaben gahrt, sagte mein Reisegefährte, so gahrt es nicht oberstächlich, sondern aus dem innersten Grunde; der Ausbruch ist langsam, aber die Beweggründe sitzen heimlich sehr tief. Ein hervorstechender Zug des Schwaben ist sein Argwohn. Bas wir heimtücke nennen, ein acht deutscher Begriff, ist wesentlich schwäbisch. Der Schwabe trägt nach. Er trägt seinen Fürsten alten Unbill gründlich nach. Ist doch seit dem Jud Süß nirgend wie in Schwaben der Judenhaß in Blüthe."

"Ich verkenne nicht, fagt' ich, die Schattenseiten des schwäbischen Charakters, auch nicht an seinem Stolze, den ich pries, die allzu herbe Schaale. Die filzige Kargheit gegen alles was dem Bürtemberger fremd ift, wirkt beleidigend, und im verschloffenen Dünkel des steilen Selbstgefühls geben diese Schwaben im Binkel ihrer Provinz kaum dem stolzen Briten etwas nach. Aber dieser Eigensinn wird doch durch mildere Seiten ihres Besens, dünkt mich, wieder gebrochen. Ihr biederber Scherz begütigt, ihre Jovialität, ihre Bergnüglichkeit in der Dämmerstunde, ihre Freundlichkeit" —

"Freundlich ift der Schwabe nie, unterbrach mich mein Gegner. Ift der Argwohn gegen den Fremden geschwunden, was freilich schwer halt, dann wird er traulich; er ift dann mehr als freundlich, er ift freundselig, und ein Rind er-

schließt sich uns dann mit dem ganzen Reichthum seiner idhllischen Ratur. Das bleibt aber nur für Benige ein Gewinn. Der Schwabe hat es zu keiner großen Stadt gebracht; es sehlen ihm die Borzüge, freilich auch die Rachteile solcher Concentration der Kräste; es sehlt ihm der Austausch der Gegenseitigkeit, die Reibung der verschlossenen Kräste, die diese erst entwickelt und wachsen läßt. Aber zur Revolution ist der Schwabe deshalb nicht unsähig; sie gestaltet sich bei ihm als Bauernkrieg. Im schwäbischen Troß und Murrsinn liegt der Möglichkeit nach viel Clement zum Umsturz. Auch daß der Schwabe Protestant ist, sichert ihn nicht vor gewaltsamem Durchbruch seines Sährungsstosses. Protestantischer Pietismus kann weit wühlerischer, weit kartsnädiger, gegen Belt und Staat widerspenstiger sein als aller Katholicismus."

Das fiel mir auf's herz. Der Geist politischer Gahrung könnte sich beim Schwaben eine religiöse Stimmung geben, und dann würde bei ihm jener Puritanismus möglich, der allerdings um "seines Gottes" willen vielleicht auch den Ihron zertrümmert. Ich mußte das im Stillen bei mir bebenken. Zugleich maß ich jedoch meinen Gefährten von neuem mit sorgsamem Blick. Es war nicht zufällig, es war eine natürliche Gedankenverbindung, daß ich mich jest wieder erinnerte ihn an der Seite des General Radowiß gesehen zu haben. Er gehörte zu dessen Genoffenschaft, und so ward mir denn auch der Seitenblick auf den protestantischen Bietissmus erklärlich, der dem denkenden Katholiken einen unüber-

windlichen Biderwillen erregt. Dabei beruhigte ich mich, benn ich fand es begreiflich, wenn dem Schwabenland von jenem Standpunkt aus zu nabe gefchehen.

Der nachfte Gifenbabnzug batte une aufgenommen, und ba wir auf ber Station die Gingigen maren, Die einftiegen, blieben wir ungetrennt und fagen une nabe genug, um die weitere Berührung, falle fie gefucht murde, zu erleichtern. Major &. - ich bin nicht befugt seinen Ramen zu nennen, und der Officiere die nach Ulm commandirt find, tann es mehrere gegeben baben, - Major &. gehörte zu Denen die nie von felbst ein Befprach anknupfen. Gie find reich genug, oter icheinen hinlanglich gesammelt zu baben um noch Beduriniffe zu fuhlen. Angeregt, theilen fie aber gern bom Borrath mit. Allerdinge fann man die Menichen auf ber Reife in Solche theilen, die immer nur fragen, ale lebendige Fragezeichen durch die Belt ziehen, und in Golche die immer nur antworten, wenn man fie durch eine Frage ichuttelt. 3d gebore ju Denen die gern fcutteln; ich rubre gern an und um. Da ich von Beidelberg ine Schwabenland binein nur bis Stuttgart wollte, fo blieb mir Ulm entzogen. Aber ich fonnte mir UIm in abstracto erobern, wenigstene in ben Anfichten und Meinungen, die der preußische Mann bes corps de genie davon batte. 3ch fprach meine patriotische Benugthuung aus, daß Ulm endlich in wehrhaften Stand verfest fein werde. Ulin, marf ich bin, ift doch mobl der Schluffel zur Donau?

"In den Banden der Reinde, fagte der Officier, in ten

Sanden der Franzosen ist Ulm allerdings ein Schlüffel zur Donau. In unsern Sanden schützt es weder Bürtemberg noch Baiern, geschweige Baden. Jene beiden Staaten schlugen deshalb Mannheim zur Bundessestung vor. Ebenso wäre Homburg bei Zweibrücken wichtig als sester Plat. Preußen baute Coblenz mit Ehrenbreitenstein aus, machte Coln auseignem Antried zur Feste. Rehmen Sie Wesel, Jülich und Saarlouis dazu, so hat Preußen den ganzen Riederrhein spstematisch besestigt. Mainz und Landau aber reichen nicht aus, den Mittelrhein zu decken; ganz Baden liegt mit seiner Flanke blos, hat alle Thore offen!"

"Bir brauchen ein Königreich Schwaben, fagt' ich, um ben Oberrhein; ein Königreich heffen, um ben Mittelrhein ju beden."

"Der einen Schirmherrn für ganz Deutschland, sagte mein Biderpart, einen oberherrlichen Schupvogt, der ganz Deutschland wehrhaft macht, Ein Commando, Eine Ordenung, Eine Regel, Ein Spstem zu Deutschlands Schut und Trut." —

Rachichrift. hier brach meine Unterredung mit dem Manne Breugensab; aber auch die gange Reugeftalt Deutschlands blieb Bruchftud. Am 22. Januar 1849 erhob Uhland, der Gewissensmahner in der Paulsfirche, vergeblich seine Stimme gegen ein Erbkaiserthum. Er rief: Die Revolution und ein Erbkaiser! Das ift ein Jüngling mit grauen haaren. Berwerfen wir die Erblichkeit! Schaffen wir keinen herrschenden Einzelftaat, retten wir das Bahlrecht, dies koft-

bare Bolferecht, dies lette fortwirfende Babrzeichen bes polfemäßigen Urfprunge der neuen Gewalt! Glauben Sie, meine berren, es wirt fein Saupt über Deutschland leuchten, bas nicht mit einem vollen Tropfen bemofratischen Dels gefalbt ift! - Auf fo etwas mochte Beinrich v. Gagern in feiner Bohlweisheit lacheln. Ublands Rahnruf erflang, jum zweiten Ral, wie die Stimme bes Ginfiedlere in der Bufte. Um 29. Marg, ale ce wirflich gur Bahl eines erblichen Raifere tam, enthielt er fich der Stimme. Linte und Richte aber machten den Compromif und Gagern und die Befandtichaft gingen feierlich nach Berlin, um - mehleibig wieber beimzutehren. Der Romantiter auf bem Throne mar in feinen Empfindungen und in feiner Bhantafte der teutschefte Dann in Breugen, aber er hatte boch nicht den Muth, aus ben Sanden des Bolfe eine Krone in Empfang ju nehmen. "36 bin tein Friedrich der Große!" hat Kriedrich Wilhelm IV. gefagt. Bir aber fagen: Ber ju einer Sache nicht ten Ruth bat, bat auch nicht ten Beruf bazu! Der Beruf ber Rationalversammlung aber icheiterte an ihrer Erbfaifermabl. Denn baß zum zweiten Dal ein zweiter preußischer Friedrich fich geftalten werde: folch Bagnig gelingt nicht wieber. Der vierte Friedrich Bilhelm aber beugte fich ein Jahr fpater in Olmus por Desterreich. Das bat ihm ber verblendete bochmuth eines pharifaifden Kanatismus für die größte Schmach angerechnet, mabrend es feine etelfte That mar, eine That der Selbftverleugnung und ter Selbfterfenntniß, eine That,

die uns vor den Graueln des Bruderfrieges und der Selbstvernichtung rettete.

Leipzig, im Januar.

Robert Blums Erfasmann für Leipzig, Brof. heinrich Buttte, erstattete seinen Bablern schriftlich Bericht über seine Stellung in der Rationalversammlung zu Frankfurt. Man erfieht daraus die hantirung der Parteien, aus deren abzefeilschtem Compromiß die Bahl eines hohenzollernschen Erbkaisers hervorging. Buttke's Bericht gab Aufschluß über die Stellung der Klubbs in Frankfurt. Er unterscheidet:

- 1. Aeußerste Linke: "Donnersberg" und "Deutscher Hof." (Im lettgenannten war Blum. Als Buttle nach Frankfurt tam, hatte diese Linke noch einen dritten Klubb, den "Rürnberger." Beide Klubbs, sagt er, find in großem Berrus.)
  - 2. Linte: "Beftendhall" ober "Braunfele."
- 3. Lintes Centrum: "Bürtemberger Sof", ebemals febr ftart, jest ichwach.
- 4. Rechte: "Landeberg", "Augeburger hof" und "Cafino." Unter andern Berhaltniffen wurden die Mitglieder
  dieser Alubbe eine gemäßigte Linke bilden; in Frankfurt find
  fie die Rechte, obgleich die beiden erftgenannten fich zuweilen
  als linkes Centrum, das Cafino sich als rechtes Centrum zu
  bezeichnen liebt. Durch einen gemeinschaftlichen Ausschußhaben
  diese drei Alubbe fich unter einander zu gemeinsamen Schritten
  in wichtigen Angelegenheiten verbunden. Aus dem Cafino

haben sich neuerdings abgesondert und Mitglieder anderer Rlubbs angezogen, ohne bisher eine bestimmte Stellung im Allgemeinen angenommen zu haben: der "Bariser hof" und das "hotel Schröder", letteres vorzugsweise von Desterzeichern besucht.

5. Meußerfte Rechte (Binde-Radowik): "Milani."-Am Abende werden in dem Gafthofe, mo der Rlubb feinen Sit hat, die Gefchafte ber nachften Barlamenteversammlung burchgesprochen, die Babl perabredet, die Stimmgebung ausgemacht. Es bandelt fich im Barlament felbft nicht mehr darum mas Radomit, Bogt, Jordan, Rieffer in ber Sade tenfen, sondern wie Sotel Milani, der Donnerebera, Bestendhall ober ber Landeberg 2c. ftimmen wird. Rachdem fich in ten Sigungen soviel confuse Cicero's breit gemacht, Gitelfeit, Duntel und Unfabigfeit foviel leeres Stroh gebroiden, ift die Rationalversammlung rebemube geworden; ein Demoftbenes und ein Mirabeau, fagt Buttte, murben jest ale hochften Triumph ihrer Beredfamkeit nur ben Ruf nach Bertagung ber Abstimmung ju Bege bringen. Ginige große Falle abgerechnet, bei tenen bie Barteien fich Sauptichlachten liefern, leert fich der Saal, sobald ein Redner die fragliche Sache von feinem perfonlichen Standpunkt beleuch. tet. Man fitt fcon ju lange beifammen, und ift bei ber Beitvergeudung, welche burch boswillige Interpellationen verschuldet worden, ftillschweigend übereingefommen, nach voraus in den Rlubbs festgestellter Uebereintunft der Barteien abzustimmen. Die gange Rechte, fcbreibt Beneden in feiner Reichstagsschau, stimmt seit vielen Bochen stets wie nach ber Trommel. Die Linke aber machte es so schon seit lange. Die wenigen Richtflubbiften, spottweise "Stegreifritter oder Strandläuser" genannt, entscheiden nichts. Die Abstimmungen des Parlamentes könnten, sagt Buttke, füglich zu Stande kommen, wenn die Führer der Alubbs zusammenträten und die Zahl ihrer Parteistimmen gegen einander in Abrechnung brächten.

#### Die Grundrechte bes deutschen Boltes.

Ein Buchlein (Leipzig bei Georg Bigand) ftellt uns die Grundrechte bee beutschen Boltes "mit Belehrungen und Erläuterungen" zusammen. Schon ber Breis (3 Silbergroschen) macht bas Buchlein ben weiteften Rreifen zuganglich, und feine Belehrungen und Erlauterungen führen dem Bolte ben pofitiven Berth beffen ju herzen und ju Berftande, mas bis jekt ale errungen und gewonnen feftftebt. Diefe Rritif ber Grundrechte fließt aus feiner Barteianficht; es mußten benn Diejenigen, die die Einheit Deutschlands wollen, und in der Einbeit die ficherfte Bafie ber Kreibeit Aller feben, noch immer für eine Bartei gelten. Das Buchlein fest flar und verftandlich Burgern und Bauern auseinander, mas fie an den Grundrechten haben, erlautert ihnen, mas fie ihrerfeits ju thun, um diefe Rechte ju Babrheiten ju verwirflichen. Grundrechte, faat es, find diejenigen Rechte, melde nothwendig find gur Begrundung einer freien Erifteng, eines froblichen Aufblubene all der großen und fleinen Gemein-

fcaften innerhalb ber beutschen Grengen. "Diefe Grundrechte werden Euch Allen, jedem Burger und Bauer, wie jeder Gemeinde in Stadt und Land, jugefichert in der Beife, daß Guer Landesherr und Gure besondern Landftande, wenn fie pflichtvergeffen folche Rechte ju franten versuchen follten . bavon abgemahnt merden durch die bochfte Gewalt der deutichen Ration, daran verhindert, wenn es noth thut, durch Die Befammtburgicaft von 40 Millionen freier Deutschen. Denn diefes find die Grundrechte nicht der Sachfen ober Beffen, nicht der Schwaben oder der Breugen, sondern des Deutschen Boltes, welches jest jum erften Dal vereinigt wird in eine rechtliche und faatliche Bemeinschaft, und ju bem regen Rleife des Bemerbes, ju der Betriebfamteit feiner Schiffer und Raufleute, ju bem Abel der Biffenschaft und bem Schmude ber Runft jest die bochfte Ehre und bas inniafte Band der beutiden Freiheit und Staatsgemeinschaft fich bingunimmt. Darum achtet es boch mas Euch gegeben ift; lacht Die aus, welche Euch fagen, es feien der Rechte nicht genug; benn nicht auf ein Studchen Berechtigung mehr ober weniger tommt ce jest an, fondern auf die endliche Einigung unfere berrlichen Bolfes, bas, wenn es geeinigt ift, mabrlich fich leicht hinzunehmen wird mas etwa an Rechten ihm noch fehlen follte. Sollte Guch aber Giner fagen, daß nicht in grantfurt bas Recht für Euch gefunden werde, sondern für jeden auf feinem speciellen Landtag, und daß es alfo nichts auf fich habe mit diefen Grundrechten bes beutschen Bolles, bis die Berren in Dresden oder Munchen

auch noch ihre Beisbeit dazu gegeben und hie und ba ein Studden Euch abgezwadt baben: - Den werft nur gleich jur Thure binaus, denn Der will nichts miffen von Deutschlande Einheit und alfo auch nichts von der wirklichen Freibeit" u. f. w. "Achtet diefe Grundrechte hoch; aber vergeft nicht, daß es nur Rechte, nur eitel Bort und Bapier, wenn man fie nicht geltend macht. Das ift Gure Bflicht; es muß Beder von Euch dafür mirtfam fein, daß diefe Rechte gur That und Birflichfeit werden. Bon all ten gaften, welche Die Thorheit und die Roth früherer Gefchlechter auf Guch vererbt haben, von der polizeilichen Bevormundung durch ben Staat, von den Reffeln, welche die Rendalfnechtichaft bem Landmann, ber Bewerbezwang bem Stadter angelegt hat, von der Gewohnheit des blinden Behorfams gegen den herrn Amtmann und des albernen Respectes gegen den herrn Grafen fonnen Euch Eure Bertreter in Kranffurt nicht befreien; das mußt 3hr felber thun. Gure Bertreter tonnen Euch nur die Bege weisen; Euch fagen, mas 3hr gu forbern berechtigt, mas nicht zu leiden 3hr Guch und Guern Rindern schuldig feib. Das haben fie gethan, und nun lefet und ermagt bie einzelnen Befchluffe, damit Reiner fich ferner, mas einem derfelben zuwiderläuft, je gefallen laffe, fondern nach Burgerpflicht, auch wenn Gefahr dabei mare, fich folden Uebergriffen widerfete, im fichern Bertrauen auf den Beiftand ber beutschen Reichsgewalt und aller guten beutschen Burger."

Das ift alles fehr gut, diefe burgerlichen Rechte maren fehr gut jufammengeftellt, fcmars auf weiß, allein Grund-

rechte murden es nicht, benn es fehlt ihnen der reale Grund und Boden. Die Centralmacht, die fie schügen sollte, mar eine Centralschwäche, schon seit dem Malmoer Friedeneschluß.

## Berthold Auerbach's Tagebuch aus Wien.

Bir ichreiben Februar und erhalten jest vom Boeten der Schwarzmalder Dorfgeschichten die Schilderung ber Detobertage Wien's \*). Ift der Schwabe vielleicht noch faumiger als die öfterreichische Landwehr? Das Buch tommt als Tagebuch mit den Gindruden des Augenblick ju fpat; ale objectives Benrebild zu fruh. Um einflugreich in den Bang der Dinge einzugreifen, batte Auerbach in ber iconen, marmen Aufregung des guten Bergens diefe Tagesberichte taglich geben muffen. Run er fich aus dem beißen Drang der Wiener Octobertage mit feinen Betrachtungen binausgeflüchtet und hinausgerettet, batte er um ale Benremaler Teniere'iche Bilder aus dem Bolteleben des revolutionaren Bien's liefern zu konnen, erft gang die feste Rube des Runftlere gewinnen muffen. Doch Bien und Desterreich find ja nicht fertig, die Bewegung bort noch immer im Kluß, und so ist es jedenfalle dankenemerth und mit Freude ju begrußen, wenn "das gute Berg" von Schwaben noch in ber gitternden Unruhe feines tiefen Mitgefühls uns feine Beichte über "un-

<sup>\*) &</sup>quot;Bon Latour bis Bindifchgrat, September bis Rovember 1848."

fere seltsamen Bettern in Desterreich" überliefert. Trot dem grausen Wirrwar dieser Tage fühlt sich dies herz mitten in seiner Trauer doch freudig gehoben, diese Zeit miterlebt zu haben. "Unsere dämmernden Jugendträume", sagt Auerbach, "sind zu sonnigen Tagesgestalten geworden." — "Das Dicheten und Trachten nach deutscher Freiheit, das wir früher in Kerkern und auf Festungen büßen mußten, darf jest offen und frei sein Banner entfalten, und wenn die alte Zwietracht sich abermals erhöbe, würden wir kämpsen und siegen in offener Feldschlacht mit der ganzen Ration." — "Erheben sich auch schon wieder die Sondergelüste: wir müssen die volle und wahre Einheit, die zugleich auch die Freiheit, durchssühren! Zest oder nie!" Die preußischen Sondergelüste zählt der schwarzwälder Dorfgeschichtenmaler nicht zu den Sondergelüsten.

Auf die Frage, in welcher Art Desterreich zu Deutschland halten könne, sinden wir in Auerbach's Tagebuch keine Antwort. "Ich horchte da und dort hin, heißt es, ob denn Diejenigen die in Wien die deutschen Farben trugen, einen unbedingten und sesten Anschluß Deutschösterreichs an Deutschland anstrebten und umgekehrt; aber ich fand nirgends den Ruth und die Kraft der Klarheit, daß man es wagte dem einmal Erkannten durch seine nothwendigen Consequenzen nachzugehen. Auf beiden Seiten gab es Benn und Aber." — "Jesclachich, der Kroatenhäuptling, hat mit fremden Truppen deutsches Reichsgebiet betreten! Aber freilich, hier ist der kranke Bunkt. Bas ist in Desterreich deutsches Reichsgebiet?

Ber beruft fich bier barauf? Burbe nicht ein allgemeines Beter entfteben, wenn beutide Reichstruppen jur Bertreibung der Rroaten einrudten? Es berricht eine jammerliche Unentichiedenheit und Gedoppeltheit in Bezug auf bas Berbaltniß ju Deutschland. Selbft beffere Ropfe fcheuen fich por dem muthigen Enticheide. Gin ftartes einiges Defterreich! beißt es, und doch wie die Bbrafe bier lautet, ein inniger Anschluß an Deutschland, mabrend in Breugen die Bbrafe ju Bferde beißt: ein Aufgeben in Deutschland. Das öfterreichische Sonderftreben und Sonderbewußtsein ift gang verfcieden von dem preußischen. Es ift bier nicht jener foldatifche Sochmuth, jenes Bochen auf biftorifche Befonderheit mit Berufung auf Friedrich II., auf Blucher zc.; es ift bier einfach die Thatfache, daß man einen Boltercompler gufam= menhalten, fich eine besondere Wirthschaft bemahren möchte, da man all die fremden Gafte nicht im vaterlichen Saufe unterbringen fann. Dazu tommt, bag Alles mas hier getfliges Leben und geiftige Beziehung erhalt, eine fehnfuchtevolle hinneigung, eine gemiffe fpmpathifche Abbangigfeit und Anhanglichkeit zu Deutschland bat, denn von dort ber wurde die Klamme genährt, dorthin flüchtete fich mas in ber beimischen Stidluft zu vertommen fürchten mußte. Siermit im Busammenhange ftebt auch bie im allgemeinen Boltedarafter begrundete harmlofe Befcheidenheit und fociale Anspruchlofigfeit solcher Ranner, benen eine bedeutende Rolle in der neuen Beit zugefallen ift" zc. "Das preußische Sonderbewußtsein, fagt Auerbach, betont es ftart, daß es

eigentlich nur aus Onade fich um die beutiche Ginheit fummere, ba man fich ftart in fich felbft fuhle und ohnebies bie Begemonie der Intelligeng habe." "In Defterreich, fagt Muerbach, fpricht man es unverholen aus, daß ein inniger Berein mit Deutschland zu ben liebften Bunfchen gehort; aber freilich wie bas zu bewertstelligen, bas will fich schwer finden laffen!" - Die demofratischen Idealiften tappen ine Blaue und die Diplomaten find entweder feig ober beschrantt ober unehrlich. Bon einem Diplomaten aus dem Stadion'ichen Rreife will Auerbach fogar gehört haben, daß man fich in Bien mit bem abenteuerlichen Blan trug, ben Raifer von Defterreich jum beutiden Dberhaupt ju machen, bas Frantfurter Barlament nach Bien ju verlegen und fo Deutschland und Defterreich in Gine zu verschmelzen. "Ale ob fich, faat Auerbach, Breugen von Bien aus regieren ließe; ale ob bem vielfach corrupten Befen ber gangen öfterreichischen Staatsmafdine bas exacte, wenn auch oft militarifche ftarre Berfahren in Breußen nicht weit porzuzieben mare!" ---Auerbach beklagt, daß man im Anfang des Sommere gu Frankfurt ein Brovisorium einsette, mabrend damals die Macht der öffentlichen Stimmung noch frifch genug marum nach großem Makftab eine neue Ordnung zu grunden. Best drange bei icon erlahmter Rraft ber öffentlichen Deinung und ben wiedereintretenden Rudfichten die Frage der Einheit, die im Frühling feine Frage fein tonnte, gur Enticheidung, und es fei febr au fürchten, bag biefe Ginheit por der Sand eine halbe bleibe. - Bir verdanten das nicht fo-

wohl der Ratur und Gingelartung der deutschen Stamme ale vielmehr ber Entichließungelofigfeit tee teutichen Phlegmas unter ben Gutgefinnten, ben Ranten ber Linten, welche bald die Ginheit, bald ben Barticularismus auf ihr Banier fdrieb, und bem abstracten Eigensinn einer moblweisen Dittelpartei, um auf Roften der Ehre, Racht und Boblfahrt des Baterlandes eine dunkelhafte Doctrin durchzusehen. -Dies Beständniß leiftet une Auerbach nicht, aber es ift Die Schluffolgerung aus seinen Erlebniffen und Ueberzeugungen. "Wie herrliches und Beiliges, ruft er in Bien aus, mar hier im gangen Bolte rege und wie ichmablich ift es von ben Ruhrern geopjert worden!" - "Ber das Leben, fagt er anteremo, feine Bedeutung und feine Bichtigfeit, mer bas Absterben der Daseinefreude kennen gelernt, dem konnte ein rafcher Soldatentod nur ermunicht fein; aber mo ift hier eine Kahne, nach der man fterbend aufschauen fann?" -Auerbach hat in Bien nicht mitgefampit; aber er hatte, Dant feinem guten Bergen, auch nicht die Unerschütterlichkeit des talten Raturforfchere, wie weiland Meifter Goethe, ber beim Donner der Ranonen in der Champagne im Gimer Baffer dem gebrochenen Lichtstrahl nachhing. Auerbach mar ein "aufgeregter Bufchauer"; baber freilich die Salbbeit feiner Stellung und feines Buches; baber aber auch ber warine Strom feiner menfchlichen Erregung und die unermudliche Sorgfamteit, im Einzelnen bulfreich einzugreifen, mo ibm Die Confufion im Großen und Sangen unbeilbar ichien. Er ftebt auf Seiten Derer, die icon vor dem Frühlinge des

verstrichenen Jahres für Freiheit und Deutschthum gestritten, mithin nicht zu den Ultra's gehören. "Männer wie Gagern, Römer, Heinrich Simon und viele Andere, sagt er, stehen nur deshalb auf der maßhaltenden Seite, weil sie die Eragstraft des gegenwärtigen Bolksgeistes kennen und ihm gerecht zu werden trachten." Die ungestümen rücksichtslosen Dränger und Treiber will Auerbach keineswegs für die Sache entbehren; allein seine Ratur und seine Ueberzeugung hält ihn uneingestanden und ungesucht in der Partei eines linken Centrums sest. "Die Freigesinnten aus unserer nächsten Bergangenheit, sagt er, verhalten sich zu den Ultra's wie die Mutter im Urtheile Salomonis; sie haben das Kind der neuen Zeit unter dem Herzen getragen und wollen, daß es leben bleibe, nicht daß es zersteischt werde." Gagern aber und die Rleindeutschen wollten und wollen zersteischen!

Den sechsten October erlebte Auerbach nicht in Bien. Bon einem Streifzug nach Steiermark zurückgekehrt, findet er in Bien die Confusion in bester Bluthe. Den Zusammenhang der Ereignisse saßt er in solgender Beise zusammen: "Man hatte im März den Ungarn eine Selbständigkeit verssprochen, wie sie, soll Ungarn mit Desterreich zu einer Einheit verbunden sein, kaum haltbar ist. Die Ungarn begingen in ihrem Uebermuthe Ungerechtigkeiten gegen die Aroaten. Das wird von der Camarilla benußt, um die Ungarn zu bändigen. Zellachich, noch vor kurzem sast in den Bann gesthan, wird insgeheim unterstützt. Die Ungarn, die sich von der neuen Diplomatie verrathen sehen, wenden sich an den

Reichstag in Bien. Das Minifterium weiß es mit bulfe ber Tichechen zu bintertreiben, daß die ungarischen Abgesandten por ben Reichstag treten. Der Rriegsminister Latour, ber por dem Reichstage laut und öffentlich jede Berbindung mit Bellachich geleugnet hatte, wird durch einen aufgefangenen Briefwechsel überwiesen, daß er ihm Geld 2c. gefchict; er fucht dies nun zu beschönigen. Lamberg wird abgesendet und ermordet. Der Raifer fest bas ungarifche Minifterium ab und das neue, ju allem willige, feine eigene Ernennung contrafignirende Minifterium Recfet ein. Ran magt es jest frei berauszugeben; bas Manifest an die Ungarn erscheint. Es follen deutsche Truppen, Die in Wien garnisoniren, gur Befampfung der Ungarn abziehen. Sie weigern fich, und Die Bevolferung ertennt offen bas alte Spftem : eine Rationalität durch die andere ju bandigen. Gewiß haben auch Aufreizungen von Seiten Ungarne bae Ihrige gethan. Gin Theil ber Bürgerwehr und der atademischen Legion tommt unversehens den fich weigernden Soldaten zu bulfe, Die von Dragonern zur Abfahrt gezwungen werben follen. Dan verlangt von Latour die Burudnahme des Marichbefehle. Er weigert folche. Es tommt am Tabor zum Rampfe, Die übergegangenen Soldaten und die Bürgerwehr flegen. An ber Stephansfirche fampft Burgermehr gegen Burgermehr und das wuthende Bolt hangt Latour für feine Sartnadigfeit und Berfibie. Der Reichstag, mohl einsehend daß hier teine Revolution vorgegangen, die ben Staat umgestalten will, sondern ein graßlicher Ausbruch des Affects, verlangt

vom Raifer Bildung eines neuen vollsthumlichen Minifteriums und Amneftie für alles Gefchehene. Der Raifer bewilligt folches und flieht, es widerrufend, am andern Morgen aus Schönbrunn."

Auerbache Schilderung bestätigt ce, bag in Bien aus ber Confufion feine eigentliche Revolution murte. Er nennt Die wiederholte Rlucht des Raifere findifch; allein die finbifche Unbeholfenheit bes öfterreichischen Regimente begann fcon fruber, verrieth fich fcon in der Ertheilung einer Amneftie, mo die Bolfejuftig eine offenbare Mordthat begangen. Den Ungarn, welche neben gleich berechtigten Bolfern Die Berren fpielen, Die volle Freiheit ju geben, mar eben fo topflos ale der Berfuch, ihnen diefe Souveranitat wieder ju nehmen. Es war kindisch von ben Bienern fich fcon für beutich zu halten, wenn man die dentichen garben aufftedte; es war mindeftens findifch, auf die Ungarn zu hoffen und von ihnen dem Raifer gegenüber die Rettung und Reftstellung bes Deutschthums ju erwarten. Bas man in ben Berfuchen ber Diplomatie ale perfid bezeichnet, mar boch weit mehr nur die rathlofe Unbeholfenbeit, findische Bugeftandniffe nach dem Magftabe gebotener Rothwendigfeiten ju vermirf. lichen. Die alte Diplomatie Defterreiche ift allerdings an ber jungen Freiheit ju Schanden geworden; allein die junge Freiheit hat fich eben fo unfahig erwiesen, auf dem Grund und Boden Biene Jug zu faffen. Gin deutsches Burgerthum, das den jungen Braufetopfen der Aula bas Regiment ber Stadt überläßt, fand auf ichmachen Rugen, und wenn

man bom Reichstage Die Rettung ber beutschen Sache in Bien erwartete, fo vergaß man, bag biefer öfterreichische Reichstag ohne die Bugiebung ber polnifchen Abgeordneten gar nicht vollzählig und ftimmfähig mar. Ueber die Biener Breffe fpricht Auerbach entschieden Die Bermerfung aus; mo aber Breffe und Burgerthum gleich unfabig find ein Centrum zu organifiren, da wird überall die Demofratie ihren Bankerott erleben. Defterreich hatte fich nach allen Sciten bin bergeftalt verfahren, baß ichließlich nichts weiter übrig blieb ale bem alten grimmen Mare die Bugel in die Sand ju geben. Bomit wir nur die Rothwendigfeit feines Auftretens, nicht die Brutalität feines Berfahrens rechtfertigen wollen. Schmerlinge Bort in ber Baulefirche mar richtig, fo gern man den Sentimentalen, die fein Bulver riechen tonnen, alles Gute munichen mochte, und fo fehr Auerbach felbst den humoristisch humanen Bunfch bat. Revolutionen mußten fich "im Frad" am beften erledigen laffen.

Auerbach's Buch liefert weder Schilderung von Bolksfeenen, noch porträtirt es vorzugsweise Persönlichkeiten. Doch halt er über die bedeutendsten Sprecher des Reichstags, Billersdorf an ihrer Spiße, Musterung. Ueber die Sendlinge der Franksurter Nationalversammlung war er ziemlich klar, obschon er es ungern eingesteht. Bortrefflich ist die Scene auf dem Stephansthurm, wo Messenhauser als ein dem Tode geweihtes Opfer, in seiner verhängnisvollen Besangenheit und tragisch ersaßt und erschüttert.

# Proble: "Aus dem Kaiferstaat."

"Aus dem Raiferftaat" nennt fich eine Reibe von Schilderungen, die Seinxich Broble aus feinem Banderbuche zusammenftellte. Es ift feit Auerbach's Tagebuch bas Intereffantefte mas uns über Ratur und Beiftesart ber Denfchen und Buftande in Defterreich geboten wird, jest um fo intereffanter, weil es im Rampfe leidenschaftlich geführter Birren doppelt noth thut, die Stimme eines unbetheiligten, jugleich unbestochenen und bescheidenen Bahrheitefreundes ju boren. Gin folder ift Broble. 3m Bormort fagt er freilich, man folle eine Lofung der in Bezug auf Defterreich jest Schwebenden Fragen in diesem Sliggenbuche nicht fuchen; wer über einzelne Borfalle ein icharferes Urtheit erwartet habe, folle bedenten, daß daffelbe in einer Buchhandlung am Stephansplate (bei Berold) ericbien. Sarmlos nennt der Berfaffer feine Schilderungen; glaubt ihnen jedoch den Stempel des Mitgefühle, das ihm der Bechfel der Ereigniffe eingeflößt, deutlich genug aufgeprägt zu haben. Beinrich Proble ift auch Bublicift für politische Blatter, obichon er ein Bolititer zu fein fich abspricht. Er ift ohne Tendeng in feinen Schilderungen, wenigstens ohne Leidenschaftlichkeit; ungeschminkte Bahrheit ju geben erscheint ihm ale bas bochfte, mas die litterarische Reder zu liefern habe. Es ift, wonicht das Sochste; denn auch die Bahrheit verlangt im Rampf der entfeffelten Lebensmächte ihre leidenschaftlichen Briefter; jo boch etwas hochft Willtommenes. Auerbach nannte fich

den tragischen Entwidelungen in Bien gegenüber einen "bewegten Buschauer". Broble bemeiftert auch die Bemegung in feiner Seele, entweder meil die Befcheidenheit, ju ber er fich bekennt, eine Reffel ift, ber er fich nicht entwinden will, ober weil er für göttlichen Born und beilige Liebe nicht ben treffenden Ausbrud findet. Sein Ernft bat Bahrheit, aber feine Dacht; fein humor ift ein scharmuzierendes Augenblingeln. Er vergichtet von vorn berein auf große gufammenfaffende Blide, er begnügt fich, im Rleinen nachzuhelfen. Richt aus geschichtlichen Bergangenheiten, noch weniger aus abfoluten Rothwendigfeiten einer Ueberzeugung beraus fucht er die Ericheinungen ber Gegenwart nachzuweifen; aber fein Bertehr mit dem Bolte, nicht mit jenen Mannern bes Boltes. die vorzugemeise so beißen wollen und auf oratorischen Rangelund Theatertribunen die Gefühle des Bolles verpuffen, fein ungefuchter Bertehr mit bem Bolte in ber Schente, auf bem Bauerhofe und in der Sandwertstätte verhilft ibm ju Erlauterungen über nationale, politische wie gesellschaftliche Ericheinungen. - Beinrich Broble, ber Schriftfteller aus dem Unterharze, ift ein Tourift von eigenthumlicher Art. Er ift ein Reisender mit dem Relleifen auf dem Ruden. Er tragt am liebsten eine Duge, fcwingt am liebsten in ber Sand, ob ihm icon todtichlägerische Abfichten fern liegen. einen knotigen Ziegenhainer. Er bat eine derbe Rauft, ob er ichon niemandem damit webe gethan. Starte Sehnen und Musteln find ihm eigen wie allen Barger Menfchen: er lauft Euch feche Meilen Beges und grußt Guch noch Abende

nach Sallischem Studentenbrauch mit autem Morgen, fitt wie angegoffen am Schenktisch, trinkt maßig, aber immer. Rur mo es mobifeil ift, ift ihm mobl zu Muthe; ein Rachtlager für einen 3mangiger macht ibn beiter; je niedriger bie Breife, besto höher seine gute Deinung. Ge gebort bas ju feinen Begriffen von Bolfetbumlichfeit. Salone icheut er, benn es ennunirt ibn allgu oft bas Borbemb zu wechseln. Dabei ift er in diefer feiner Demofratie nicht hochmuthig, aus ben löchern feines Mantele guft tein Stolg; er lachelt vielmehr mit gutmuthiger Bitterfeit über alle martifchreieris fchen Bolfshelden, die ein weißes bemd fur einen Berrath am voltsthumlichen Schmuge halten. 3ch tann mir benten, daß fold ein Banderemann in den Borftadten Biene mie auf bem Land in Defterreich bei Bfarrern und Bachtern ein gar lieber Gaft mar. Und wenn er fur die Augeburger Allgemeine aus Defterreich fchrieb, die doch in Allem gern mit feingefaltelten Manichetten auftritt, fo mag bas nur ein Beweis mehr fein, daß diefe Reitung, die im Geruche ber Ariftofratie fteht, doch noch lieber aus frifchem Robre Bfeifen ichneiden ale auf abgespielten Tendenstrompeten blafen läßt. Unter den litterarischen commis voyageurs ift Bröhle der mandernde Müllergefell. Er hat, auch wo er fcheinbar gleichgultig blieb, überall hingeguft, weiß mo das Bolf der Schuh brudt, fagt ben Regierenden und ten Regierten manch derbe Bahrheit, aber er brullt nicht gleich, mo er Schlech. tiafeiten und Schwächen gefunden; die Bahrbeit, die er gu fagen hat, ift nie beleitigent, fteht ihm fogar febr meh-

mutbig ju Befichte. Dabei blinkt aus feinen fcragen gefoligten Augen ein Schalt, ter vielleicht nur zu unbeholfen ift, um einen humoriften ju fpielen. Aus feinem berglichen Lachen erkennt 3hr feine autartige Seele, und wenn er mit feinem Rangel von der Landftrage abbiegt, und am liebften Rebenwege fucht, die noch nicht ausgetreten fint, bringt er gemiß einige rubrende ober luftige Buge aus bem verftedten Bolfeleben Abende mit nach Saufe. Er ift ein verftedter Boet und ein verstedter Philosoph. Ale folder beweift er Guch am liebsten an einem Strobbalm bas Dasein Gottes. Bo er eigenfinnig ift, fann er nichte bafur, benn er ift ein Barger und die Menfchen aus den Richten - und Amergeichen. maldern find allerwegen febr baleftarrig. Sangt ibm über feinen runden Ruden einige Maufefallen, und 3hr habt einen Slovaten vor Euch, der litterarisch nachweift, daß auch "Teppebinn', Reffelflid'" für freie Seelen ein menfchlich gutes Gewerbe. In der That, Broble verrath in seinem Buche für die Glovaten ein besonderes Intereffe.

Scherz bei Seite! Heinrich Proble giebt uns einige interessante Ausschlüsse über bas verworrene Bölkerleben in Desterreichs Landen. Er war in Wien zuerst im herbste 1847, später als Zuschauer während der Octobertage des vorigen Jahres. Bon Sachsen aus betrat er Böhmen, ohne uns hier viel Reues über Land und Bolk zu sagen. Seine Streiszüge von Wien aus gingen östlich leider nicht weit über Presburg; westlich wanderte er durch Tyrol bis nach Augsburg. — In Ungarn ist nach seiner Schilderung die Sprachverwirrung

darafteriftisch. Etwa um biefelbe Reit, wo in Bien ein Menich erichoffen murbe, ber an einem Bachtpoften vorbei rauchte, wurde auch in Bregburg das Rauchen in der Rabe ber Schildmachen verboten. Run ruft bier ein Boften ben vorübergehenden Raucher, der ihm die Rauchwolfe gerade ine Beficht blaft, deutsch an; ber judt die Achseln, verfteht nicht deutsch und geht vorüber. Der nachfte Boften ruft einen Raucher ungarifc an; er fcuttelt ben Ropf, verfteht fein Ungarisch und gebt vorüber. Dort gebietet nun gar ein Slovat einem Borübergebenden die Bfeife aus dem Munde ju nehmen; er fieht ihn mitleidig an, verfteht nicht flovafisch und fest rubig feinen Beg fort. "So mar in wenigen Tagen, fagt Broble, die polizeiliche Reuerung, welche mabrfcheinlich von der ungarifden Softanglei in Bien veranlagt mar, durch die Opposition ber Raucher meggeblasen mie Spreu von dem Binbe."

In Presburg machte Proble Stur's Bekanntschaft. Der Slave Stur hatte in neuerer Zeit an der Begründung der für Desterreich überaus wichtigen Slovanska lipa (flavische Linde) bedeutenden Antheil. Der Rame derselben ist von ihm. Stur ist eine hohe jugendliche Gestalt, welche in ihrem ganzen Besen ein schönes ideales Pathos ausspricht. Stur steht an der Spise der nationalen Bewegungen der Slovasen, ja er hat, in noch jugendlichem Alter aus Deutschland zurückehrend, diese Bestrebungen selbst erst geschaffen, indem er die Sprache der Slaven in Ungarn, welche bis dahin böhmisch schrieben, plöslich zur Schriftsprache erhob. Gern schloß sich

Die Jugend ihm an, wie febr auch - ben Banflaviften Collar an der Spige - das Alter protestirte. - Collar in Befth, welcher Stur jur Etlangung feiner Conceffion bebulflich gemefen mar, fdrieb gange Bande gegen das frevelhafte Unternehmen, das Czechische, in dem er felbft alle feine Schriften verfaßt hatte, durch diefe rauhe Bebirgesprache zu verdrangen. Collar bat befanntlich ben Banflavismus erfunden, in den er fogar das Ruffenthum ju verweben mußte. Schon buß, fagte er, babe eine czechische Bibelübersetung begonnen, und er beflagte fich bitter, daß das Bolt ibm jest feine Rangel (er ift Brediger) mit flovatifden Schimpfwortern befchmiere. Die Sprache de: Slaven in Ungarn, welche felbst wieder in verschiedene Dialette gerfällt, von denen Stur naturlich nur Ginen jur Schriftsprache erheben tonnte, verhalt fich feiner Meinung nach überhaupt nur gu dem Bobmifchen wie etwa das Blattdeutiche jum Sochdeutschen. Abgefeben nun aber davon, daß unfer Blattdeutsch zuweilen eine Rraft und einen Bohlklang enthält, von dem das Sochdeutsch teine Ahnung hat, hinft dieser Bergleich ohne 3meifel desmegen, weil das Böhmische und das Slovafische nicht in Einem Lande neben einander gesprochen werden. Denn die Bebildeten unter ben Slaven Ungarne fprechen, von den Sturianern abgeseben, mehr deutsch und lateinisch als ezechisch. Ja man behauptet, daß diefes in Ungarn nirgends eigentlich rein gesprochen wird : die fatholische Beiftlichkeit predigt geradezu flovatisch, und die reformirten Prediger bedienen fich meift eines Bemifches von Böhmifchem und Clovafifchem. Dazu tommt, daß von den in ezechischer Sprache erschienenen Schriften felbst ungarischer Schriftsteller durchschnittlich nur zehn bis fünfzig Exemplare in Ungarn abgeset werden, von den flovalischen aber, welche freilich meistens auch durch den billigen Preis für das Bolt berechnet find, 900 bis 3000.

Die Slovaken haben unter fich keine Ariftokratie, und fie mögen Ursache haben, sagt Proble, die ungarische zu scheuen, welche trot ihres Liberalismus doch noch gar zu viel natürliche Wildheit hat. Eine wie hohe Weinung der Maghare auch von seiner Freiheit hat, so weiß er fie doch noch nicht immer von Gesehlosigkeit zu unterscheiden.

Und wie man auch bas alte Spftem Defterreiche veruttheilen mag : einer Ration, Die über gleichberechtigte Rebenvolter ariftofratisch die herrschende zu spielen gewohnt ift, tann man teine Bufunft gufprechen. Die Magbaren icheinen trot foviel edlen und bochbergigen Anlagen gleich ben Bolen verdammt zu fein, nur einer Auflosung entgegenzureifen. Die Bolen find eben auch nur belben in ben Momenten ihres Untergange; in ihren Sterbeftunden - und fie fterben ichon lange, begannen fcon in fich ju flerben, ehe bie Bolitit ber Selbsthülfe die Art an ihren innerlich morfchen Stamm legte - in ihren Sterbestunden faffen fich die guten Atome ibres Lebens noch einmal energisch zusammen, um ein verwirftes Dafein durch den Tod zu fühnen. Daß Desterreich feine Aufgaben im Often schlecht erfüllt bat, tann und muß man gugeben, ohne deshalb Bolen und Magbaren den Beruf gum Berrichen über Bolter anderer Bunge guquertennen.

Rrieg gegen die Ungarn ift unter ben Deutschen in Bien nichts weniger ale popular. Bu ber beutschen Gutmuthigfeit, die fich gegen diefen Rrieg ftraubt, gefellt fich ein Theil Blafirtheit und ein Theil Charafterlofigfeit: man fühlt feine eigne Rationaleriftens ruinirt, und municht ben Ungarn im Bunde mit ben Bolen ben Sieg! Diefe Bolfer haben aber nie und nimmer der Belt ein anderes Lebenselement ju bieten ale ihre ariftofratische Billfur, die in Sachen des Staates nur Anarchie erzeugen tann. Dics Glement ift freilich von Desterreich nur gebandigt, nicht fittlich durch andere icopferische Lebensmächte verbrangt und erfett; es ift, wie baufig auf die Sieger die Lafter und Tugenden ber Befiegten übergeben, auf Defterreich langfam übergegangen, und Defterreich brobte unter diefen Ginfluffen und Rudwirkungen feiner befiegten Bolter fich zu ent be utfchen. - Dies mein Rebengedante ju der Broble'ichen Schilderung jener Bolferichaften, Die jest gegen das Saus Sabeburg mit der ganzen Erbitterung des Racentrieges auf Tod und Leben tampfen. Defterreich bedarf eines großen farten Reinigungegetes, will es bestehen; denn ce hat jahrhundertelang in feiner Entdeutfoung eine unerhörte Entfittlichung und Erfchlaffung aller freien Lebensfrafte an fich felbst verschuldet. Db und wie Defterreich folden Berjungungeproceg bestehen werbe, ift bann die nachfte Frage. Gin Bindifchgras bat icon für diefe bloge Frage Bulver und Blei; aber Bulver und Blei find die schlechteste Antwort, wo es gilt, daß Regierende wie Regierte aus bem fittlichen Tod ber Rnechtschaft ju einem neuen

Leben erwachen. Bu munschen, daß Polen und Magyaren siegen, hieße Berrath am eigenen Leben begeben, hieße bem deutschen Elemente alle Aufgaben im europäischen Often rauben. Die Mission der Humanität darf aber, und wenn sie zehnmal gescheitert ware, niemals aufgegeben werden. An ihr zweiseln, hieße an dem heiligsten Beruf der Menschheit zweiseln. Und das thun freilich Tausende in Deutschland, die sich Kinder des entschiedenen Fortschrittes zu nennen belieben. — Pröhle zieht keine Schlußsolgerung solcher Art; er begnügt sich kleine Züge in Erlebnissen und Anschauungen zusammenzureihen, die aber, wenn man die Fäden verskufpste, eben dasselbe Ergebniß und Geständniß, dünkt mich, an den Tag legen würden.

#### In Berlin.

(Ende Februar, Mars und April 1849.)

Bährend in Frankfurt die vielleicht schon verzweiselten Röche nach Gagerns Recept für die alte Kaiseridee die neue Brühe zurechtmachen, will ich mir hier den Tisch, der sür den Braten gedeckt wird, und die Menschen besehen, denen jene Ambrosia vorgesest werden soll. Der hochmuth glaubt hier, es sei ganz in der Ordnung, daß man ihm die Sache in die hände spielt. Und doch steckt man hier im politischen Abc und hat die Klippschule noch nicht überwunden. In den Bahlversammlungen unwürdiges Gezänk zwischen Ur-

mablern und Bahlmannern, zwischen alten Freunden, mit benen man von Jugend auf ging, unflares Bewirr miberftreitender Gefühle, Renommage bei hochft findifchen Launen, fteife Barttopfigfeit bei Spielerei mit blutrothen Beluften. Dit Mundt lange geftritten, daß es feiner Ratur und ber Ratur der Sache zuwider, wenn er vom linken Centrum, wo wir hingehören, fich nach links oder rechts eine knabenhafte Schwantung erlaubt. Barnhagen ift wie ein in feinen eignen Rallfriden gefangenes milbes Thier, bas fich in ben rothen Lappen verbiffen bat und nun gegen die Bande feines Rafige tobt. Rur im Rlubb Friedrich Bartorte traf ich Manner, die miffen wie weit die Ehre geht. Aber ihr Blid reicht nicht fur Deutschland aus. Aus Rechtschaffenheit murden fie aus Deutschland nichts als preußische Brovingen machen. Selbst die Annahme ber Raifertrone, wird fie geboten und angenommen, würde fie darin bestätigen.

3ch fturgte mich aus Bergweiflung in die Bude Apollo's.

1.

### Bolitifche Empfindungen im Theater.

"Richt um des Schauspiels Freuden", — an den Symptomen im Publicum, "an meiner Göttin Glanz" wollt' ich mich weiden. Benn die Freiheit diese Göttin ift, so besteht ihr Glanz in dem politischen Berstande der Menschen. Diese Göttin wandelt aber und tappt hier gar fehr im Duntel.

Maria Stuart fah am 1. März ein volles haus. hatte Frau Thomas aus hamburg, hatte Frau Crelinger, die zum ersten Mal die Elisabeth gab, die Menge gelockt; oder ftürzt man sich jest in die Tempel der Musen, um der Bolitik zu entstiehen, — ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß man der Bolitik doch nicht entgeht. Wie verhängnisvoll erscheint uns jest der Proceß dieser beiden Königinnen! Die Eine, die viel gesündigt hat, rust — quoique und parceque — unser Mitgefühl sur sie auf; die Andere, die ihre Sünden verschleiert und sich auf die drängende Stimme des Bolkes berust, empört uns mit dem ganzen gleißnerischen Apparat einer alten rechtlich saulen, diplomatisch persiden Königswirthschaft. Gleich zu Ansang wird der Gesangenen der Schrant erbrochen, das Geschmeide geraubt, und Maria tröstet die gute Kennedy:

"Bernbige Dich, hanna. Diese Flitter machen Die Konigin nicht aus, Man tann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen."

Das fällt uns zwiesach hier aufs herz. Die Monarchie ift noch nicht gestürzt, wenn man ihr die Flitter raubt. Soll man ihr vielleicht eben deshalb die Flitter laffen? — Man entthront die Könige nicht, wenn man sie herunterzerrt. Beiß das noch nicht der sansculotte Big? — Elisabeth sagt im zweiten Act, als sie sich vermählen soll:

"hat die Königin doch nichts Boraus vor bem gemeinen Burgerweibe! Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, Auf gleiche Dienstbarkeit —"

und dabei überreicht Queen Bess dem frangofischen Gefandten ihren Arring, wie Frau Crelinger in ihrer Mundart das A dreifach zu fprechen beliebt. Das nach Demofratic ichledernde

Bublicum nimmt bergleichen Liberglismus aus alter golbner Litteraturgeit mit einem fcmungelnden Behagen auf. 216 aber Talbot-Shreweburn die Majeftat gemahnt, die Sinrich. tung ber Stuart fei ungerecht, ale Elifabeth entgegnet, bann irre ihr Staaterath und ihr Barlament, im Irrthum feien bann alle Richterhofe diefes Landes, und Talbot, ein Anwalt . des Gemuthes auf bem Boden tes Rechts, maghalfig genug ift, ju fagen :

"Richt Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Brobe!"

ta erscholl aus den Reihen der Balcons ein mehrstimmiges munderbares Bravo. Das mar offenbar Reaction, icheuf. liche absolute Dunkelmannerei, und ein garm mit Rifchen und Rufen begrub den volfeverratherischen Berfuch, im Bort bes Bolfes, im Dichter der Bahrheit, im hohen Anwalt der Freiheit, nach reactionaren Stellen ju lauern. Schiller jum Barteimann ju machen in Sachen von beute. Satte boch Maria icon diefe Richterhofe des Landes in ihrer feilen Schandlichfeit entlarpt!

> "Ich febe biefes edle Dberhaus, (hoho!) Bleich feil mit ben ertauflichen Bemeinen, (brr!) Befete pragen und verrufen, Chen Auflojen, binden, wie der Dachtige Bebietet, (bravo!) Englands Fürstentochter beute Enterben, mit bem Baftardnamen ichanden, Und morgen fie ju Roniginnen fronen. 3ch febe biefe murd'gen Beers mit fcnell Bertauschter Uebergengung unter vier Regierungen ben Glauben viermal anbern." 39

Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Beit.

ha, bravo! bravo! — Temme! flufterte mein Rachbar zur Linken, Rodbertus! zur Rechten; gewiffe Gerichtshofe wurden arg mitgenommen.

Es ift also nicht mehr möglich ins Reich der Ideale zu flüchten? — Man foll auch nicht mehr wollen!

Die gange Borftellung über beichaftigte mich ber Bedanke, wie wenig politischer Berftand in biefer Tragodie des großen Dichtere ift. Die Schuld der Maria wird vorausgefett. Dan hat bas früher afthetifch getabelt. Das gange concrete Leben in Luft, Gunden und Liebe hat Maria hinter fic; die Tragodie Schillere beginnt mit der Gebeugten, Befnicten; fie beginnt womit fie endigen follte; nach Chafipegre'ichem Stol murbe und erft Act V biefe Maria entwideln. Das hatte die Jungern bei alle dem nicht verführen follen zur Selbstüberhebung. Das Bedicht hat bramatifche Momente genug im großen Styl. Der dialektische Rampf zwischen dem Schwarmer und dem Staatsmann, Mortimer und Lefter, der Streit der Barone um das formelle und moralifche Recht der hinrichtung, die Barallele beider Roniginnen - welch eine Rraft und Sobeit, ein dichterischer Tieffinn gegen den alle Intriguenftude nach Scribe's Schablone obnmachtig find, von der ungeheuern Dacht der ihrischen Glegie die im Gangen muchtet und une bezwingt, nicht zu reden, ba die Reuern mit Recht auf Iprifchen Effect nichts geben, und auf braftische Svannung ibr Drama binarbeiten. Der Mangel an politischem Berftande, momit bier zwischen zwei Roniginnen ein Broceg geführt wird, nicht blos mit Gift

insgeheim, sondern auch offen vor den Schranten englischer Gerechtigkeit, — dieser Mangel an politischem Berftande ift in diesem Stude so toloffal wie nur überhaupt im Geift der deutschen Ration.

Frau Thomas spielte fein und nobel, allein bei dem Mangel an energischen Mitteln ohne alle entschiedene Birtfamteit. Berlin braucht ftarte Mittel und machtige Rabiakeiten. Es nimmt eber mit coquett glanzenden porlieb, als daß es fich an timiden begnügte. - Frau Crelinger mar einft groß in der entfeffelten Leidenschaft. Ale Dame mußte fie meniger zu reprafentiren. Deifterschaft und Bemobnbeit führt weiter noch nicht zu einer bedeutsamen Elisabeth. -Rur Lefter und Mortimer batte une bie Intenbantur gwifchen Bagner und hendriche einen Tausch der Rollen verheißen. Die Rurge ber Beit gestattete aber nicht ben Bechsel, ju bem wir beiden Darftellern und den Bufchquern Blud gewünscht. or. Bagner ift fein Staatsmann und gab den Lefter. Bendriche ift fein Schmarmer und gab den Mortimer. gab ihn mehr ale glangenden eleganten Renommiften, obe schon mit Rraft, doch nicht mit der Gluth der innern Mystil. or. Bagner mar ftatt fein ju fein, nur fteif. Er ift immer solange Statift bie er fpricht, feurig athmet und glubt. Diesmal mar fein Athmen, fein Ach! ale er vor Elifabeth hinfinft und der Borhang vor Beiden, allgu feurig und wirfte tomisch. Dan braucht hier aber nur Ginmal tomisch ju merben, um für immer verloren ju fein.

2.

#### Burrah! die Republit ift überwunden!

"Rieder mit den Buhlern! mit den Rantern und Stantern! Tod den Communisten! hurrah! die rothe Republit ift bin! Es hat fie überwunden der Lowe vom Stamm Juda! hurrah!"

In diesem Hurrah wittere ich Kornbranntwein. Der Athem bes souveranen Bolfes fleigt duftend gen himmel. Bollte man ihn anzunden, er wurde veilchenblau leuchten. Kornbranntwein! Edle Bortfügung! Gebrannter Bein aus Korn! — Benn's nur fein Fusel ware! Es roch auch in der revolutionaren Epoche hier start nach Kartoffelschnaps.

Die Republit ift überwunden! Und wer ift der Drachentödter, der Lindwurmbesieger, der Hydrabezwinger? — Ber anders als der Genius loci, der Bis. Der alte und ewig neue Maulwurf, der alles unterwühlt, wie sollte der die rothen Lappen, die sich die Ohnehosen um die Glieder schlugen, unbenagt gelassen haben! Die Republit in Spree-Athen, die Geburt dunstiger Röpse, war freilich selbst nur eine Geburt des Bises. Dann heißt es, weil hier doch der Bis der herrgott des Lebens ist: der Bis hat's gegeben, der Bis hat's genommen! Dieser Saturn frift seine eignen Kinder.

Aber ber Genius loci muß doch feinen perfonlichen Bertreter gehabt haben. Ber die Republik hier erfunden hatte, weiß man nicht; aber wer hat fie getödtet? — General Brangel in facto; aber wer in der Idee, mit dem Schwert des Ge-

dantens? - Rudolf Sabn beißt der beideitene Mann, der mit umgedrehtem Sale gefraht. Und feine Rrahminfelei bes Biges ging auf der Friedrichwilhelmebuhne in Scene. Die Berliner find jest fo weit wie - Die Biener; ber Beift bes Aufruhre verpufft fich in Borftabttheaterwißen. Und Rudolf Sahn ift der neue Ariftophanes von Berlin, der in Ermangelung eines Sofrates ben Bolfsmann beld jum beros ber Boffe machte. Beld wie er leibt und lebt mit bem hanfenen Bart und der freischenden Rafalftimme, Beld wie er die breiten Schultern redt ale mar' er fur bee Bolfes Laften ber auserlesene Edenfteber, Beld wie er die Diethe nicht bezahlen fann und 'nausgeschmiffen werden foll, Geld wie er fagt: Bolt, tennft Du Deinen Erlofer nicht? - fury Beld ift ber Beld bes Studes, und die Bermirflichung ber rothen Republit im Traume ift "der humor davon." Riedertrachtig. aber migig! Und die Riedertracht wird fehr harmlos betrieben. Rirgende ift die Unverschämtheit fo nacht und blant, und nirgende ift fle zugleich fo nett, naiv und fo fehr bon enfant. Den Berliner Genius loci muß man in Ginem Augenblid jugleich prügeln und liebhaben. Dan tann nicht fagen, er fei ein ungezogenes Rind ber Grazien. Er ift eber ein graziofes Rind ber Ungezogenheit. Selbft wenn er ale "jriner Junge" Dich annafelt in feinem gottvollen Gelbstgenugen, es liegt boch Schwung und Taille in feiner fchelmifchen Ruch. ternheit. Er ift nie grob und plump, der Berliner Genius loci; bas überläßt er bem Bruder Bommer und dem Bruder Beftfalen, ten beiden Bendeern der Monarchie. Er ift nie plump, aber spis und led; er ist nie grob, — blos unversichämt. Es ist unverschämt, die Republik so zu verspotten, es war unverschämt vom Bolksmann Held, seinem Abbild Bravo zuzurusen, und ich war selbst so unverschämt, mich an all dem Jubel zu ergößen.

Das Stud ift schon alt, erscheint aber täglich mit neuem Pfesser, Salz und Rieswurz aus der Rüche des Tages. Zudem war es Sonntag, und im Gewühl ging's die Linden binunter; der Eiser, die Revolution in den Rohlen zu erstiden, ist noch größer als der Eiser, ihr Feuer anzublasen. Und Jung und Alt sieht sich hier gern im Spiegel, und schlägt eine Lache auf, wie eurios das eigne Bild! Rur wer ein aufrichtiger Cato ist, geht bei Seite und erhängt sich, weil die Republit begraben wird. Ich habe aber keinen zu diesem Zwed bei Seite treten sehen.

Die lumpichten Einspänner drängten sich, die Andalufter der Droschen murden wild, wir Proletariersusvolk
quetschten sie an die Mauer, um den Bortritt zu haben.
"Eigenthum ist Diebstahl!" so heißt das Stück; und
damit Diebstahl nicht zu Eigenthum führe, hielt ich im
Gedräng des Hauses beide Rocksche fest. Um die Taschen
ist mir hier nicht bange; wohl aber um die Schöße, welche
gewandte Censoren tes Bolks dem Bormann leise herunterschneiden, und weil im Schooß die Tasche, in der Tasche wenigstens das Schnupftuch, so hielt ich logisch meine Schöße
fest. Es ist Thatsache, taß in ten Assisten am meisten gestohlen wird. Barum soll, wo Eigenthum Diebstahl ist,

Schwarz auf Beiß gedrudt, nicht der Dieb zum Gigenthusmer merben?

Solche fcnobe Rrahwinkeleien Melb' ich herrn von hinkelbenen!

So fingt — Bassermann im Stücke, und fr. v. hinkelten ift Bolizeipräsident. Es ist dies eine der werthvollsten Errungen schaft en des März, die Polizei besingen zu dürsen. Bieles andere ist Bersprochenschaft geblieben, und eine octropirte Bersassung ist bekanntlich eine Gegebenschaft. Die deutsche Sprache ist bereichert; wer zweiselt noch an unserem Fortschritt?

Beld traumt den rothen Traum der Republif. Er fann, wie gefagt, die Miethe nicht bezahlen. Grund genug, die Thattraft einzuschräufen und fich auf's Traumen zu legen. Frau Germania erscheint ihm und fagt: 3a, du furchtbarer grober Rleon jenes furchtbar radicalen Athens an der Spree, ja, du follft fie fchen, die Republit wie fie ift und fein wird nach beinen Recepten! - 3ft Blut unter ben Ingredienzen feiner politischen Quadfalberei? - D nein, ein wenig Rammelei, und alles macht fich! - Baffermann aber, ein "junger hoffnungevoller Mann", der in Berlin fo viel Anmarticaft jur rothen Republit gefunden. Baffermann wird bem Traumer jum bort und Rührer jugefellt; er foll ihn marnen, wo er über die Schnur hauen will. Alsbald thut fich die Rationalversammlung vor une auf. Sie ift versammelt, um fich zu versammeln, denn fie ift fehr zerftreut; Louis Druder, ber vergnugte Beinwirth, tann fie taum noch mit

effigfaurem Big jufammenhalten. Draußen aber fturmt bas Bolt und erflart in feiner Souveranitat orn. Beld zum oberften Anecht diefer seiner Souveranität. Ale Ministerprafident im blutrothen Mantel erscheint Beld an der Spike des Minifteriume. Er ift der Souveran der Souverane und bemonftrirt Die Couveranitat des Boles ale Rnechtschaft Aller. Blutrothe Ranoniere fteben mit brennenden Lunten bereit, feine Decrete zu unterstüßen. Die Nationalversammlung emport fich in Discussionen. Sydy (Sydow) wimmert ein Lied vom beimlich, aber im Berborgenen frei blübenten Beilchen. Rube und Teltow opponiren, eine ganze Reihe von Mitgliedern der aufgelöften Singatademies und Schauspielhaussaalbadereiversammlung tritt in leibhaften Bortrats vor une auf. Artillerie! donnert der commandirende Rriegeminifter und ber Convent dudt unter. - In zwei Acten erleben mir nun bie Realifirung ber blutrothen Republit. Das Recht gur Arbeit! beißt ein Sauptariom im neuen Gesetbuch. Der arme Adam, Beld's Birth und Philifter, fist zwischen feinen vier Bfablen und jammert über die neue Beit. Gin Drofchtenfuhrmann hat ihn beim Bidel gefriegt, ihn in die Drofchte gehoben, ihn eine Stunde lang herumkutschirt und ibm einen Thaler erpreßt. Gin Stubenraffael erscheint, reißt ibm die Tapeten von der Band und flebt neue auf. Brotlose Edenfteber tommen und fchleppen feine Dobel fort; Abam foll ausziehen, benn fie baben feine andere Arbeit. machermamfelle tommen in Schaaren und nehmen der Dadam Epa mit Gemalt bas Dag. Abam und Epa mirbeln

fich in ber Angft berum, bis das Souffleurloch die einzige Rettung por diefer ichnoden Oberwelt bietet. - Der nachfte Act zeigt die neue Bereinbarung in Sachen bes Sandele. In Geldsachen - decretirte der blutrothe Ministerprafident - hört alle Gemuthlichkeit auf; deshalb mird bas Beld abgeschafft, damit der Belt die Gemuthlichkeit bleibe! Die Republif ericheint auf offenem Martte. Alles geht roth gefleidet, felbst der Unterschied ber Beschlichter ift abgeschafft, alles ift rothgesottener eggler Rrebs. Abam will Fleifch zu einer Suppe einfaufen und tommt mit einem Reffel unterm Arm. Er hat weiter fein fleines Geld mehr ju Saufe; wie er diefen Reffel aber ale Beld giebt, friegt er einen Stuhl heraus als Scheidemunze, und wie er den Stuhl gegen den Brafidenten, der juft mude ift und fich feten will, ale fein Eigenthum reclamirt, wird ihm der Criminal = und Sale. gerichtsproceg gemacht, benn er hat das Staatsgrundgefet, wonach alles Eigenthum abgeschafft ift, boslich verlett. -3mifchen all dem Jocus hindurch laufen Bige und Couplets, gereimt und ungereimt, gehauen oder geftochen, oder auch weder das Eine noch das Andere. Rachdem der Raufch und der Traum verflogen, endet Beld dennoch in der Sausvogtei. Go menigstens nach der erften Eingebung des Dichtere Sahn. Das ift noch nicht fo bitterbofe, ale man die Dichterin Hahn-Hahn in der Sathre Iduna reden läßt. Dennoch ift der Schluß der Boffe jest verfohnlicher; Beld ermacht und geht unter die Buppenspieler. Und das ift hier überhaupt das Ende vom Liede, das Ende von der Freiheit,

das Ende von der Revolution, das Ende von der blutrothen Republif: man geht ins Puppenspiel. Cato, thu' mir den Gefallen, geh' bei Seite und hänge dich! — Aber es hängt sich "keener nich."

3.

#### Die preußischen Rammern.

Der Ronig hat die Rammern im Beißen Saal bes Schloffes eröffnet. Die Rammern tamen alfo zum Ronig, ber Ronia nicht zu den Rammern! Das mar fur die Linke der erfte Bemiffenescrupel. Indeffen batte fie fich vollftandig im Schloffe eingefunden, im Schloffe, wo noch immer Brangel regiert. Sie wird, heißt es, um Boden gu geminnen. Anfanas nach Möglichkeit facht auftreten. Und fie mirb mobl daran thun. Es handelt fich ja nicht um ihre, sondern um des Baterlandes Erifteng. Unruh und Temme fühlen das vorläufig; fie fprechen in der zweiten Rammer verfohnlich. Ale von anderer Seite, namentlich von Rarl Grun, bem Schriftsteller, einige Seitenangriffe gegen die Regierung versucht murden, legte von Manteuffel Brotest ein; nur wenn die Rammer formlich constituirt fei, tonne und werde bas Ministerium fich vertheidigen. Freiherr Binde und Raplan v. Berg legten einige humoristisch fathrische Langen gegen einander ein. Diefe Blankeleien maren fehr artig und nett. Als eine formelle Krage principiell gefaßt murbe, ergab fich für die Rechte eine Dehrheit von 21 Stimmen. Die Erfabrung lehrt jedoch, daß im Laufe der Berhandlungen in allen Kammern die Linke anwächst. — In der ersten Kammer scheint sich um den Oberlandesgerichtsvicepräsidenten v. Fortenbeck eine Opposition gestalten zu wollen. Im linken Gentrum sigen hier die Bhigs Hansemann, Milde; in ihrer Mitte Prosessor Rosenkranz, von dem man in der deutschen Sache ein gewichtiges Bort zu gewärtigen hat. Ihm gegenüber, im rechten Centrum, von den Hochtories der Monarchie umgeben, hat Prosessor Stahl seinen Sig. Die erste Kammer begann mit einer Berwahrung, die der Altersprässident aussprach; diese Kammer verwahrte sich gegen den etwaigen Argwohn, weniger Bolkskammer als die zweite sein zu wollen.

#### 4

## Politifche Briefe und Charafteriftifen.

Es wird vielleicht endlich in Deutschland eine feinere politische Litteratur beginnen. Staatsmänner werden Zeitungen gründen, Briefe veröffentlichen, Denkschriften zur Beleuchtung der Zeitfragen aufsehen; nicht zur herausgabe nach dem Tode als litterarische Merkwürdigkeiten, sondern zur Berichtigung der Thatsachen des Augenblick, zur Aushbellung der Begriffe, die die Gegenwart verwirren. 3ch hoffe so.

Die in Berlin erschienenen "Bolitisch en Briefe und Charafterifiten aus ber deutschen Gegenwart" ichreibt

man bem preußischen Geschäftetrager orn. v. Ufetom gu. Die Renntnig ber romifchen Buftanbe ergiebt jedenfalls preußische Diplomaten, die dort beimisch geworden, und auf orn. Alfred Reumont fallt die Bermuthung der Autoricaft ber Antworten und Gegenbriefe im Buche. Es find Diplomaten bes vierten Friedrich Bilbelm, die bier über die Beitgeftaltung - leider mehr phantafiren ale rafonniren. Bir verlangen von Staatemannern festere Blide ale bier geboten werden; wir entschuldigen vielleicht einseitige Folgerungen, fordern aber dafür um fo mehr Entschiedenheit. Diese vermiffen wir bier. Bei alle bem liefern die Briefe einen Beweis von etwas mehr Aufrichtigfeit, ju ber unfere Diplomatie fich jest in ihrer Sprache bekennt. Dem Reit. geift werden bier Bugeftandniffe gemacht, freilich wohl meift aus dem Drange der Rothwendigkeit, doch auch mit binneigung und Sympathie fur die Bedurfniffe ber Belt. Ein Sang jum Bermitteln bezeichnet die politischen Grundfage des Buches, das, in phantafiereicher Sprache geschrieben, den Reichthum germanischer Bildung verrath, und Diefe Bildung ale Errungenschaft bee Marg nicht verbrangt, fondern gefichert feben will. Dem Schonbeitefinn, ben die Alten im Maghalten befundeten, der Sophrofpne der Griechen, wird bier mit teutschem Gemuth das Bort gesprochen, um einen Ausgleich zu ermöglichen zwischen den Extremen ber Barteiuna.

Bon Berth find die Beitrage jur Charafteriftit einiger Beitgenoffen. Die beiden Konige von Breugen und die bei-

ben Bapfte unserer Epoche find hier mit Liebe und Innigfeit geschildert. Der Geschichtschreiber wird bereinft bie Schärse ber Kritif baran vermiffen, allein die Borlicbe wird offen eingeftanden; bie Darftellung tauscht somit niemand.

Friedrich Wilhelm den Dritten faßt Ufetom in folgenbem Taciteischen Sat zusammen. "Bon Anfang eine mannliche Natur, fara aber tuchtia, durch Erziehung nicht entwidelt, vielmehr gurudgedrangt in unfelbständige Blodigfeit; verschmäht ale untergeordnet ober profaisch von einer überichmanglichen ober unfittlichen Beit ; in Schatten gestellt felbft durch die berrliche Bemablin; bann aber entwickelt durch das Unglud, vertlart durch den Schmerz, gereift durch That und Rrieg, vollendet endlich durch friedliches Berrichen eines Bierteljahrhunderte." Dies Bierteljahrhundert friedlichen Berrichens marb aber zur pedantischen Bertnocherung, aus der formeller Sochmuth und gleich ftarte Unfahigkeit jum Gelbftregieren ermuche. Die gepriefene Berechtigkeit Diefer urfprünglichen Romernatur ging doch nicht fo weit, au halten, mas er bem Bolfe versprochen. Rapoleon, nach ber Bufammenkunft bei Memel, nannte den Breufenkonia très-gauche. Dabei aber hatte Friedrich Bilbelm doch den Inftinct, die rechten Manner zu mablen, mahrend er fich nichte zutraute. Der Jegige traut fich mehr zu und bat nicht jenes Befdid. Mertwürdig in Breugen die Rolge der Begenfate! Auf den ftarren zweiten Kriedrich der fittlich aufgelofte dide Bilbelm, und auf den braven, aber verfnocherten dritten Friedrich Wilhelm der phantaftisch und romantisch

aufgelofte Bierte. Ufedom tabelt Die "übertriebene Singabe an das öfterreichische Spftem in ber boben Bolitit, in ben preußischen wie in ben beutschen gragen", unter bem Dritten. "Er hielt fich und seine eigenen Staatsmanner in Fragen der europäischen Bolitit taum für competent; in allen Dingen mußte Bien gefragt merben : bort verftebe man bas am beften und eitle Sonderpolitit folle Breugen nicht machen, Daber Diefes ftete Bedurfnig bes Anlehnens, daber Diefe Scheu und Ungewohnheit, ju bandeln, die in Berlin vorherricht, und zumal bei fo großen materiellen Rraften fonft unerflarlich mare." Die Starte Breugens ermachft aus der Rraft einer arbeitsamen Ration und der gewiffenbaften Sparfamfeit feiner Rurften. Aber bas preußische Gelbftgefühl mird ichwanfend bleiben zwischen Sochmuth und Salbbeit. Die Bobenzollern follen und durfen auch nicht vergeffen, daß ihr "großer" Kriedrich nur auf Deutschlands Roften und Berftorung feinen Staat erbaute. Diefer Staat ging bei Jena unter. Die Reugeburt Breugens begann mit einer That bes Boltes. Das hat man aber vergeffen und vertilgen wollen. Breugen vertnöcherte in einem mechaniichen Beamtenthum. Bu biefem Dechanismus tam bann unter dem neuen Regiment ein abgestorbener, neu galvanifirter Reudalismus.

"Rie mögen, heißt es in den Briefen über Friedrich Bilhelm IV., zwei verschiedenere Individualitäten fich auf bem Ehrone gefolgt sein." Als Kronprinz in lebhafter Opposition zu dem herrschenden Spstem, hat sich freilich sein weiches herz aans in Bietat fur die Berfon des Batere aufgeloft. Bon teiner Kormel beschränft, aber auch um Realitat und Realifation nicht befummert, mard er der phantafies, aber auch launenvolle Romantiter auf dem Throne. Kur die Auflosung des farren Kormalismus im preußischen Ladeftod hat er fegendreich gewirkt. "Richts, beißt es im Buche, tonnte ibm ferner liegen ale die durre, egoistische Richtung, Die deffen Quelle ift." Bir vermiffen bier bei Grn. v. Ufedom ein Gingreifen in die religiofe Richtung des Ronigs, beren orthodore Resthaltung j. B. eine ehedem acht ropaliftische Stadt wie Magdeburg durch Unduldsamteit gegen die Bartei Ublig in politifchen Radicalismus brangte. "Bas politifchen Drganismus betrifft, fo lebt manches, mas Biele ichon für aanglich abgethan betrachten, in des Ronige Anficht ale Bflicht und Recht noch fraftiger ale im allgemeinen Bewußtfein feiner Zeitgenoffen fort." Dabin gehört aber auch ber abgestorbene, neu galvanifirte Feudalismus! "3ch glaube nicht, daß irgend ein deutscher Rurft jemale deutschere Bedanken, edlere, auch von dem verzeihlichsten Barticularis. mus entferntere Abfichten in Bezug auf bas große Baterland gehabt hat. Die ideale Richtung bes Kronpringen ließ ihn bei der Ausbildung eines einseitigen Breugenthume unmöglich fteben bleiben; die Combination mußte umfaffender, mußte por allem, um praftifch ju werden, von jedem fpeciell preußischen Chrgeis entblößt fein. Das beutsche Reich lebte noch im Rronpringen fort, ale die burichenschaftliche Einheitstendens nach öfterreichisch. Ramph'icher Reaction ju

Boden gedrückt war, und das Streben der Zeit nur nach constitutioneller Freiheit der Einzelstaaten rang. Des Ronigs Plane für die Reconstruction des deutschen Reiches waren die großherzigsten, uneigennützigsten, die man sich denken kann." Damit ware denn ja wohl der schönste Candidat für den deutschen Kaiserthron sertig? Bielleicht sieht Friedrich Wilhelm die alte Krone Karls des Großen schon längst vor Augen, d. h. "in seines Geistes Aug', Horatio", und nur im Rebel der Dämmerstunde, nicht bei hellem Tag und gesunden Sinnen!

5.

## In beiben Bergtammern ber Monarcie.

Als Journalist und als Zuschauer hat man, um zur zweiten Rammer zu gelangen, von einer Rebengasse aus ein langes, schlechtes, hinteres Gedärm zu durchtriechen. Hat man den innern Herzpunkt erreicht, so sist man in einem bubschen, luftigen chinesischen Pavillon. Das ift die eine Kammer im Serzen der Monarchie. Wie den Berlinern die Freiheit über Racht kam, so sind auch die Rammern wie über Nacht gebaut. Gestern holzten und hackten noch hundert Zimmerleute, und heute war seierliche Eröffnung. Die Bände sind mit rothem Zeug bekleidet, als sollte der frische Kalt den Leuten nicht auf die Lunge sallen. Wenn die Ge-

fcichte nur nicht ine Stoden gerath! hinten aber, in ben Bangen und Corritore heigen fic mit Ranonenofen, daß ben Banden bes Saufes die bellen Thranen von den Baden Ber wird hier dem Andern mehr einheigen? Die Regierung den Bolfevertretern, ober diefe jener? Bollen feben! - Bie ich die gluthroth feurigen Defen, gwischen benen man bier tagt, im Treppenhaufe fab, mußt' ich jugleich an die Manner im feurigen Dfen und an Brangele Ranonen denken, unter denen überhaupt diese neue Bereinbarung zwifchen Furft und Bolt in ber Sauptftadt Breu-Bens ihre Statte gefunden. Und fiebe! wie neulich Balbed Die Schleunige Aufhebung bes Belagerungezustandes beantragte, ichob fich binter ber Gardine ber einen Tribune bas wetterbraune Beficht bes pommerichen Reitergenerals, Der Die Marten ale militarifcher Dictator regiert, über die Bruftung bervor und ichaute behaglich ob der Dinge, die ba tommen follten, auf die Bolfevertreter hinunter. Es lag in diesem rungeligen, aber felfenfeften Beficht eine außerordentlich feste Thatsache, die fich als Rothwendigkeit gar nicht fortdisputiren ließ. Es ichaute bier ein Greis von oben berab auf bas Gebahren bes etwaigen Jugendfturmes ba unten; die paffive, aber gur That augenblicklich bereite, ruhig martende Besonnenheit des Alters machte bier den Bufchauer, und das ichmungelnde Lächeln diefer verzogenen Lippen deutete auf das folide Bemußtfein, binter den Couliffen mit Ranonen aufwarten zu fonnen.

"Rur die Buhler hat's verdroffen, Als jungit Magiftrat beschloffen, Daß doch die Belagerei Uns noch höchst nothwendig sei. Riemand will ja heimlichkeiten, Blos nur Amtsverschwiegenheiten!"

So fingt ber Genius loci im Buppenipiel, und die herren vom alten Schrot und Rorn ichutteln fich bie Bauche vor Lachen, auch wenn fie die Stirne rungeln, falls man bier noch eine ernfte Frage "frei hat an bas Schickfal." Reulich mar General v. Brangel bei Sofe zu Tifche. Die Ronigin flagte ihm ihr Leid, trug ihm ihre Beforgniffe vor über die Gestaltungen der nachsten Butunft. Ale die Tafel aufgehoben wurde, trat der Bommer Brangel quer durch die Sofleute gur Ronigin heran, ergriff ihre beiden Sande mit feinen martialifchen Kauften und fprach bas Somerifche Bort: Majeftat, lieber Engel! halten Gie mir man ben Ronig ftramm; vor's Andere will ich schon sorgen! — Und der Ronia, ber unweit bavon fand, borte bas Bort und lachte laut in feinem jovialen Sinn, der allem Freimuth, wenn er urfprünglich ift, Beifall jollt. Freilich bat er nicht ftramm gehalten, ale ber Sturm ber Margtage fein weiches Berg durchschütterte. Er ließ unbefiegt die Garten abziehen, um mit den Burgern aut Freund zu fein. Und fein gebeugtes Saupt entblößte fich vor den Leichen, die man vor ihm aufgestellt. Und ale ihn die Botebamer Camarilla in ben Santen bee Bolfe ju Berlin gefangen glaubte, ging er bin, berief die Officiere ju fich, schwor ihnen gu, er fei frei, lobte ihren Gifer ale Gohne bee Mare, gemahnte fie aber jugleich, fortan auch eben fo gute Burger bee Staate zu werben. Das hat ihm niemand angerechnet, weder die Meugersten gur Rechten, noch Die gur Linken, niemand bat ihm Rechnung getragen, daß mit ihm ein edler Menich die Schwankungen amifchen absolutem Soldatenherricher und Burgertonia erlebte und burchtampfte. Und weil ihm bas niemand bier ju gute gezählt, thun Bachter am Throne noth, wie ber Bommer Brangel ift. Die Berliner machten Miene, den 18. Mari "recht folenn" feiern ju wollen. Es hatten fich auch Bolen dazu eingefunden, und wie tann man es dem Mann bes Bolfes verdenten, wenn er die Opfer ehrt, die unter ber bluttriefenden Schwelle zwischen alter und neuer Beit ihre Statte gefunden! 3ch weiß nicht, machte man bem alten "Bater Drauf" in gutem Berliner Deutsch tropig und fed die Anzeige vom bezweckten Ruge nach bem Kriedrichehain: genug, der alte Marichall "Berftehn Gie mir woll", fagte ale guter Bommer: Schon recht, ich will ben feierlichen Bug mit 20,000 Dann noch feierlicher, und im Rothfall mit Ranonen noch feuerlicher machen!

Dieser alte Bater Drauf bing mit seinem Narbengeficht über die Bruftung der Tribune und sab auf Balded herab, der sehr feurig von der Thorheit des Belagerungszustandes sprach. Auch "Bater Karbe" saß unter den Buschauern, der greise Bolksmann, der früher Basteten backte und Bonbons siedete, um später in den Tagen der Freiheit dem Bolke Schemmelbeine in Zucker gekocht zu liefern. Und Balbeck

selbft, der berechtigte Anwalt bee freien Boltes, ift tein Jungling mehr. Das ehedem rothliche Saar ift filbern gebleicht; aber icon im Actenftaube der alten Schreibftubenberrschaft ift er alt und grau geworden. Ift der Krühling mit der Bolferfreiheiteluft fo fpat über fein altee Berg getommen, alfo bag es ihm felbst ben Ropf benimmt? Gein Ropf ift aber flar; ein Beifiger des hochften Gerichtshofce in der Monarchie tann fich nicht fo leicht juridisch irren. Aber fein Berg - fobalt man das Gefag ter Empfindungen, Sympathien und Idiofpnfrafien im Menfchen mit dem Borte Berg bezeichnen will, - fein Berg ift fatholisch, bat Regungen aus dem Münfterlande und nimmt mit Gulfe bes rechtstundigen Berftandes Bofto in der Linie ber Oppofition. Balded fprach mit Reuer gegen die Beleidigung, den Bolle. vertretern jugumuthen, unter den Ranonen des Belagerungs. juftandes ju tagen. Er vergaß nur, daß die Manner ber Ration noch weniger gern im Anblid gewiffer Stride, Die ihnen Bolfotlubbiften gedreht, tagen mochten. Rur Diejenigen, benen bie Willfur bee Bobele feine Schlingen zugedacht, hatten Diese figurlich angebeuteten Stride nicht gefeben; ber greife Bfuel hatte fich nur mit Sulfe Junge retten tonnen. - Balbed fprach feurig, aber ben Schwung von ehebem erreicht er nicht wieder. Dazu fehlt bas lauschende Bolt, bas jum Aufruhr der Rede mit Sauften den Tact an tie Thuren ichlagt. hinter fich eine Daffe zu miffen, fich auf das Bewubl ber ungegablten Menge berufen zu tonnen : bas allein macht den Bolferedner groß und giebt ihm Die Blorie, Die

er um sein hanpt fühlt. Seitdem die Berliner wieder Bige machen, ist der Fanatismus ihres Ernstes hin; die Schusterjungen regieren nicht mehr, amusiren nur noch die Welt. — Einstimmig ward Walded zur Begründung seines Antrags das Wort gegeben. Das war klug und mehr als klug, es war brav und rechtlich von der Rechten. Die Entgegnung des Ministers von Manteussel war schwach; dennoch ward der Antrag über Aushebung des Belagerungszustandes blos in Erwägung gestellt, d. h. an die Abtheilung verwiesen. Der 18. März wird also nicht mit Kanonen, aber unter den Kanonen vorübergehen; erst in zwei, drei Wochen bringt die Abtheilung ihre "Erwägung" zur Sprache.

Soll ich die Bersonen der zweiten Kammer schiltern? Ihre mußige Erscheinung, ihre Toilette und ihren Bartwuchs will ich den großen politischen Blättern zu beschreiben überlassen. Rur wenn sie ins Feuer gehen, treten die inneren Personen heraus, kommt die wahre, die lebendige Physiognomie der Kämpser an's Tageslicht. Bo aber Balded mit seinem Feuer nicht mehr zündet, da werden wohl die großen Schweiger, wie Jacoby und Andere, auch nicht wieder die "Höhe" der Schauspielhaussaalbaderversammlung erreichen. Tem me sprach sehr weinerlich rührend, als die Geschäftsordnung zur Parteifrage gemacht wurde. v. Berg, der galante Abbé, das Schooßtind der Linken, plänkelt in jocosen Satyren, aber held Bin de deckt ihn diesmal und hält ihm die Stange. Trojaner hat Binde die Linke gescholten, als diese mit Emphase von der octropirten Bersassung

gesagt: man solle die Danaer fürchten, aus wenn sie Geschenke brächten. v. Unruh sieht nervös angegriffen aus, als hätte ihn ehedem nur das Berhängniß in die gewaltige Stellung dem alten Bau der Monarchie gegenüber gedrängt. Er ist zerstreut, und Jacoby, der Schweiger, gedrückt. Berends mit dem hansenen Bart, aus dem man gewisse Stricke drehen könnte, sist ihm zum Troste zur Seite. Die "Grenzboten" sprechen von "consiscirten" Gesichtern auf der Linken. Die Grenzboten haben wohl für sich selbst keinen Spiegel bei der Hand? Berends aber ist ein ehrenwerther Mann. "Das sind sie freilich Alle, sagt Shakespeare's Antonius, Alle, Alle ehrenwerth!" Ich meine aber die Bravheit, die, selbst wo sie kurzssichtig ist, doch ehrenhaft bleibt. Lassen wir drum die Persönlichkeiten, und warten wir ab, die sie ihr Wesen zeigen, sobald sie ins Feuer gehen.

Aber die Parteien muß man doch kennen! Gut, ich will fie rubriciren. Links also vom Präsidenten figen alle Linken, rechts alle Rechten. Ein Centrum giebt es architektonisch nicht im Saale; dem Bureau gegenüber sigen die Minister, die allerdings gern ausschließlich das Centrum des Staates blieben. Links auf den alten rothgepolsterten Banken des Schauspielhaussaales erscheint uns all das Roth der Rationalversammlung von ehedem. Das Roth ist aber sehr abgedämpft, seitdem Brangel auf die Farbe losging wie im Stiergesecht. Es haben sich allerlei Ruancen in diesem Roth abschattirt. Blutroth sind etwa: d'Ester, Kinkel, Pflüder, Elsner. Als Roth bezeichne ich: Balded, Stein, Eberty; als

Drange: von Rirchmann, v. Berg; ale Biolette: Rodbertue, Schneider; ale Changeant: Rofch, Barrifiue. Diefe Letten nennen fich gern mit etwa 26 Andern ein linkes Centrum, mabrend 40 bie gemäßigte Linke machen, 90 gur außerften Linken balten. In Sauptfragen wollen fie aber fammtlich zusammenftimmen. Die Abzweigung in besondere Rlubbe bat vielleicht den 3med, die Strandläufer von der Rechten berüberzuloden. Dr. Rupp, der Ronigeberger balt fich ju ber gemäßigten Fraction ber Linken; es nimmt bies bei vielen Andern ebenfalls Bunder, beweißt aber eben die gedrudte Stimmung, die über die Belt getommen ift. Rur Ginigen fieht man es an, daß fie fraft innerfter, beiligfter Ueberzeuaung den verlorenen Boften auf der außerften Linken aufgegeben, um der Bahrheit, dem Recht, dem Gott- und Menichenvertrauen die Ebre und mit der Ebre den Sieg zu geben.

Rechts rucken alte helden ins Feld, Männer, die sich nicht erst die Freiheit vom Bolt, als es dreist ward, — octropiren ließen. Bor Allen in erster Reihe stehen hier die gewappneten Sohne des reisigen Bestfalens, v. Binde, mit den Bligen seines Bistolenseuers wie ein Führer, der keichte Reiterei commandirt, v. Bodelschwingh, ein General der schweren Cavallerie im Barlamentsgesecht. Bommern und Märker rücken ihnen dur Seite nach; unter Jenen der bisderbe, schwerlöthige, passiv aushaltige Graf Schwerin; unter Diesen der Hochtraber unter den Tories, englisch steil in der Haltung, aber sest und gediegen in der Wassenschung,

Graf Arnim-Boipenburg. — Sowie fie im Gesecht find, will ich fie schildern; nicht wie fie erscheinen, wie fie fechten, ift die hauptsache.

Ift die zweite Rammer um teswillen so schleppend, weil die Linke unentschlossen geworden? Und hat die Linke das Butrauen zu sich selbst verloren, weil ihr die Spipe des Uebermuthes mit Gewalt geknickt wurde? Ober tritt sie absichtlich zu Ansang so leise und zögernd aus, um Boten unter sich, und drüben bei der Rechten wie in der Ration Bertrauen zu gewinnen? Bielleicht hofft sie auch noch auf Berstärkung. Bon 18 Rachwahlen verspricht sie sich ein gut Theil Succure; Hr. Jung sagte das selbst bei seiner endlich durchgesetzen Rachwahl, indem er den in Berlin ebenfalls wiederholt durchgesallenen Bruno Bauer auf Frankfurt a. d. Oder vertröstete.

Die erfte Kammer zögert nicht; fie gewinnt durch rasche Förderung der Interessen von Tag zu Tag um so mehr Credit, je weniger man von ihr hoffte, je zweiselhafter ihre Existenz schien. Sie stand und steht in Frage, wenigstens was ihren Census und ihre Zusammensetzung betrifft. Um so mehr glaubte sie ihre Qualität zu bethätigen, ihre Besähigung zu erhärten. Se lebhafter es sich in ihr regt, desto mehr Rüancen entwickeln sich in ihrem Schoofe. Sie will nicht weniger als die zweite eine Bolkstammer sein; dies war ihr erster Ausspruch, ihr erstes Lebenszeichen. Höhere Beamten aber, wohldotirte Gutsherren und Geschäftsmänner, die eine reiche, volle Praxis im bürgerlichen Leben hinter

fich haben und überblieten, halten fich nicht mit abstracten Tendenzen auf, kleben nicht an der Grille egoistischer Ideo-logen; sie gehen ad rom, und ihr Chrysiz, ihr Egoismus besteht lediglich darin, rasch und mit Energie das Werk zu vollenden, zu welchem sie berusen.

Es ift ein beiterer, freundlicher Saal, der une im Saufe ber erften Rammer umfangt. Ebenfalle im Sofraum, ebenfalls mit gefchiedenem Eingang für Die Mitglieder der Rammer und für die Rrititer und Buschauer der Tribunen, dem Tumult ber Strafe gleich fehr entzogen, wie bas hinterhaus des Barbenbergpalaftes beim Donhofplat, das die Manner der zweiten Rammer umfaßt. Sinter ber tatholifchen Rirche, im ftillen Winkel, mo ber garm ber Linden verhallt und die Majeftat der Architeftur in ftummen Bildern von fern berüberblidt: da flopft, hinter ben Borhaufern ohnebies noch verfrochen, die andere, die erfte Bergtammer der Monarchie. Das Bergelopfen beider Rammern ift diesmal, wie gefagt, verftedter, der Bule geht nicht mehr fo vehement wie ehedem, und bas Bolt der Gaffen ftredt nicht mehr bie Band danach aus, um zu feben, wie ftart er ichlagt. Schabet Ench nicht, Ihr herren von Bolles Gnaden! Sabt Ihr's boch nicht beffer haben wollen! ber Duntel, fich auf ben Schultern des Bolfes getragen ju fühlen, die Schmeichelei, bas Bolt jum Souveran und fich jum Anccht diefes neuen Souverans zu machen, der Raufch Der Gitelfeit, den Launen des Augenblick eine Summe von Bohlthaten ganger Jahrhunberte zu opfern, die geiftlofe; mohlfeile Grogmannesucht,

Sand in Sand mit der schwieligen Fauft des mußigen Arbeiters fich jum Salbgott aufzublasen, der mit Aronen Regel spielt: der ganze Traum einer rothen Republik vom vorigen Hundstagssommer ist dahin. Hoffentlich ist mit den Fehlern und Gebrechen der Demokratie die Demokratie selbst nicht zu Grabe getragen! Hoffentlich reißt sich dies Preußen aus seiner specifischen Selbstgenügsamkeit heraus, um die Gebrechen seines alten Regimentes dadurch zu überwinden, indem es sich als ein Theil Deutschlands fühlt!

Auch in der erften Rammer ift architettonisch fein Centrum gegeben. Der oblonge Saal mit brei Geiten Logen ftellt bas Bureau des Brafidenten dem Miniftertifch gegenüber. Das meiße Milchglas ber Ruppel, welche dem fenfterlofen Saal die Beleuchtung giebt, dampft wohlthuend das grelle Licht des Tages ab. Es giebt auch hier nur ein Links und ein Rechts nach den Blagen der Berfammlung. linte feben wir bier eine gange Reihe von Mannern, wie Sansemann, Milde, welche in der Rationalversammlung die Rechte machten. Go entschieden bat fich - nicht die Ueberzeugung jener Manner, fondern die Sachlage geandert! Die Ration, fo bieg es, mar nicht vollauf vertreten in der Singatademie und im Schauspielhaussaal. Run bat bas specififche Breugenthum eine volle Rechte gur erften Rammer.geliefert, und mitten unter den militarifchen, bureautratifchen und ländlich beguterten Sochtories ber Monarchie fitt -Die liebe, fromme, gute, orthodore Rechtsphilosophie Des orn. Stabl, die noch immer nach weiland haller's Recepten Die Bolfer fur ein Gigenthum ber Ronige erflart. Das gab fich fchreiend fund bei Behandlung ber beutichen Frage. Die judifch geborene, aber driftlich germanifch getaufte Rechtephilosophie ftrengte fich furchtbar an, ibr gabes Leben, bas fie ihrer Geburt verbanft, mit ihrem muftifch bumpfen Taumel, Der aus ihrer mittelalterlichen Schule ftammt, moglichft zu vereinbaren, möglichft flar nachzuweisen, bag Breugen mit feiner Rrone von Gottes Gnaden eine Rrone, wie fie ihm Deutschland aus ber Sand bee Bolfes und alfo aus Bolles Gnaden barbiete, nicht ohne Schaben an Leib und Geele annehmen fonne. Den fpecififchen Junfern murbe bamit fart eingeheigt; fie fcmigten fichtlich aus allen Boren ber Bewiffensangft, und ihr Bravo auf Die Rede von Stahl und Gifen glich dem Gemurmel im Bagno, mo fich Soffnung und Bergweiflung aneinanderflammern. Diefem Stabl und Gifen feste aber Baumftart (ber Dann aus Rordhaufen) einige Demanten und Edelfteine aus bem Schat eines guten Bolfeglaubene entgegen; Rofenfrang marf einige fruftallhelle Berlen vom Offfeeftrande, wo Rant regierte, einige überall gultige Berlen ber gefunden Bernunft in Die Bagichale, wo die Junter ibr Stabl und Gifen gufammengetragen, und fiebe; bas Bunglein ber Babrbeit fiegte, obmobil es bebte und gitternd unentidoffen gefchienen. Baumftart, fonft febr langweilig und breitfpurig ale Rebner, und Rofenfrang, fonft ein Dann vom Centrum jener Speculation, Die gern minifteriell mare, Beibe murben getragen von ber Schwungfraft ihrer Ueberzeugungen. Deutschland bat über das specifische Preußenthum in der Kammer gesiegt. Eine Krone, die angeblich von Gottes Gnaden stammt, solle sich nicht schämen mit einer Krone von Bolkes Gnaden den heiligen Bund zu schließen, der uns ein großes freies, protestantisch helles, von der Krast eines selbständigen Bürgerthums getragenes Baterland giebt. So klang das Pathos. Aber es war doch zu nüchtern; man wird den Süden Deutschlands nicht los, indem man ihn auf Augenblicke vergißt und verleugnet.

6.

## Parlamentarische Belben, Solbaten, Rekruten und Studknechte vom Troß.

Die erste große parlamentarische Schlacht ist geschlagen; die Barteien haben in der zweiten Kammer ihre Kräfte gemessen, saft alle Kämpser die Lanzen gegen einander einzelegt; ich glaube, die besten Pfeile sind hüben und drüben bereits versschossen, die Trümpse auf beiden Seiten ausgespielt. Rach vierwöchentlicher Debatte ist nichts geleistet — als eine Adresse, eine Antwort an den König, welche, wie hr. v. Berg nicht ohne Unrecht behauptete, nichts als ein Echo der Thronrede ist. Mit ihr steht aber die Bersassung auch in der Anerstennung der Bertreter des Bolts sest, mit ihr ist die neue Ordnung der Dinge in Preußen, die Reugestalt der Monarchie, sormell erledigt.

Der Adreftampf hatte in dem Antrag auf Aufhebung

des Belagerungezustandes feinen Borläufer. Die Linke ftellte damit von ihren Rerntruppen den beften Rampfer, orn. Balbed, ine Relb. Balbed fprach mit ber Energie feince beften Billens, mit ben beften Grunden feiner Hebergeugung. Gin Bertreter Berline, glaubte ber alte greife Gobn bee Munfterlandes der Refidens eine Chrenrettung ichulbig gu fein. Er bebandelte es ale ein Bornrtbeil, bag mabrend ber Brangelichen Gabelberrichaft bem gemerblichen Aleife neue fichere Quellen eröffnet feien; er berief fich auf einen fachlichen Rachweis, auf bae Reugnig ber Arbeitervereine; er fuchte nicht blos die gefunde Bernunft, auch ten Ruglich= feitefinn, der ben Durchichnitt ber Bilbung treibt und leitet, für die Ebrenfache ber Refiden; und gegen beren fortgefette Unmundigfeiteerffarung zu gewinnen. Die bobe folge Bbrafe, er muniche und hoffe, bas Bolt werde fich in feiner politifchen Stimmung wieder auf die Bobe ber Margtage aufschwingen : diefe betäubende und verwirrende, beraufchende und gurud. ichredende Bhrafe fparte er fich moblweislich für ben fpatern Rampf der Adregbebatte auf. Balbed mar im Borpoffen= gefecht febr porficitig, um ben bon sens und die gutmutbige, aber furchtfame Mittelichicht in ber Bolfevertretung berüberjugieben. Seine Brunde mogen ftichhaltig gemefen fein; das Borurtheil gegen Berlin, auf Die Erfahrungen bee vorigen Sommere geffüßt, mar ftarfer, und fo bart ce fcheint, Die Refibeng, Diefe Sauptftabt ber Intelligeng, noch immer für unfabig gu balten fich felbft gu regieren und gu bebuten, fo blieben die Manner aus den Brovingen in ihrer Debrheit

ber Meinung, dies Stadtintereffe nicht zu dem ihrigen und zum Intereffe der Berfammlung zu machen. Die thatfachliche Unfahigfeit Berline und feiner Burgermehr, Die Rationalversammlung gegen ben Ginfluß ber Leidenschaft ber Baffe ficherzustellen, ichien noch ju fehr im Gedachtnif ber Leute ju leben, und fo glaubten fie es fich, der Berfammlung und dem Lande fchuldig zu fein, Die nachfte Annahme für Die ficherfte ju nehmen und fich unter ben Ranonen Brangels für freier gu halten ale ehebem unter ben vom Big und Uebermuth gedrehten Striden des Bobels. Freilich bezog man fich auf die Borlagen des Ministeriums, bas bereits unter Bedingungen, Breffe und Rlubbe betreffend, den Borfclag gur Aufhebung bes Martialzuftanbes eingereicht, Borlagen, die an die Abtheilungen gur Brufung gingen. Biederherstellung ber Burgermehr lagt fich aber diefe Stimmung ber Mehrheit in den Rammern auch für die Butunft nicht deuten. Breugen glaubt, foll der Durchichnitt der Ueberzeugung gelten, in der Landwehr feine Bolfebemaffnung bestens organifirt zu haben. Wo jeder Burger Soldat ift. flingt die Forderung einer volfsthumlichen Geftaltung bes Beeres wie leeres Barteigeflingel. Stedt die Rurcht dabinter. Die Subordination aufzulofen, fo ift diefe Forderung freilich mehr ale Phrase, benn fie fchließt eine vollständige Dees organisation Breugens in fich. Die große Sauptstadt ift den Beweis ichuldig geblieben, in der Burgermehrführung fich felbft regieren zu tonnen, ba bie Bande ber Ordnung feine Befegeefraft mehr zu haben ichienen. Wien und Berlin,

Diefe beiden großen Seerde unserer in der Salbbeit verbliebenen Revolution, haben ihre vollftandige Unfahigfeit jum Gelfgovernment an ben Tag gelegt. Babrend Baris in Cavaignac den Mann aufftellte, ber den rechten Moment ergriff, wo es fich barum banbelte, Burgerberrichaft und Bobelregiment ju icheiben, maren unfere beiden Grofftatte mit einer faunenswerthen Broductionelofiafeit geichlagen. In Wien griffen gutmuthige aber topflose Angben nachbem Scepter; in Berlin folgte auf den entichiedenen Aufschwung ber Gemuther im Margtampfe eine elende Rlubbwirthschaft, bei der es die Cliquokratie ichlechter Gefellen zu keiner Organisation der Bohlfahrt ber Stadt, geschweige des Staates tommen ließ. Wien und Berlin hatte Goldatesca nothig, um in einen irgendwie normalen Buftand gurudgutreten. Daß Demuthigungen folder Art, an ben beiden Großftabten Deutschlands mit Rug und nach Berdienft vollzogen, qugleich Berfummerungen beiliger Rechte find, leugnet niemand. Dag Urrechte auch nicht durch Digbrauch fur immer verwirft werden, fteht eben fo feft. In der Bolitit aber gilt es das Baterland zu retten: nicht wer das Beste will, fondern wer das Gute, ale Surrogat des Beften, rafch erfaßt, ift ber Sieger; wer das Mögliche feststellt und fichert, ift ber Beld, nicht wer ein Utopien voll Kata Morgana erftrebt. Die abfolute, volle, freie Gelbftregierung des Burgerthume ift in Deutschland abermale eine Abstraction geblieben. Die Regierungen haben octropirt mas die Ration in ihren Bertretern nicht zu Stande gebracht. Ift damit von dem Dog.

lichen der absoluten Freiheit nur das Minimum erreicht, so trägt daran die Unfähigkeit der Ration die Schuld. Das Geschrei über Reaction ift leer, denn die Reaction ift eine selbstverschuldete. An Grundlagen, die Freiheit auszubauen, sehlt es in den gegebenen Berfassungen nicht, salls nur der politische Berstand mit dem politischen Eiser Stand hält, heranwächst und Fuß faßt auf dem Boden wahrhafter Errungenschaften. Die Selbstbeschränkung hätte ein Product der eignen Billenstraft sein mussen, statt daß sie jest von neuem eine gebotene Pflicht geworden. Der kalte schneidende Hohn Johann Jacoby's: Entwederfreie Männer aus eignem Willen oder Freigelassene von Königs Snaden! fällt auf Den, der ihn einer Nation ins Angesicht schleudert, zurück.

Balded zog sich ohne klingendes Spiel von seinem Borpostengescht zurud. Es begann der erste große Act des parlamentarischen Kampses. Die Adrescommission hatte einen Entwurf eingebracht, der mehr war als der ceremonickle Act einer Entgegnung auf die königliche Thronrede. Er schloß eine thatsächliche Anerkennung der octrohirten Bersassung in sich. Mit der Annahme des Entwurss stand nicht blos die einseitige Berleihung eines Grundgesetzs für das Königreich als rechtsgültig sest, es war damit quch das Zweistammerspitem, eine erste Kammer mit Census, anerkannt. Mit einer ersten Kammer hat sich die Krone eine Handhabe gegen die zweite vorbehalten, eine Handhabe die zum Hemmsschuh benutt werden kann, salls es der zweiten Kammer irgendwie im Sturm der Bewegung gelingen könnte, die

Rabne des fouveranen Boltewillens aufzupflangen. Rach Camphausens Borichlagen mar bei der Conftruction diefer erften preußischen Rammer Alles vermieben, mas an alte ftandifche Bevorrechtung erinnern tonnte. Alles Beleidigende. gegen die demofratischen Ueberzeugungen des Reitgeiftes Berftogende blieb in der Rumpeltammer der Gerechtsame und Brivilegien, und fiebe! die unter den Forderungen eines bobern Altere und eines gerinfügigen Cenfus bervorgegangene erfte Rammer erflart als erften Willendact und zum Beugniß ihres Selbftbewußtseine, nicht weniger ale die zweite eine Rammer bee Bolts fein zu mollen. Die Linke in ber zweiten Rammer batte ben obnmachtigen Borfat gefaßt, die erfte, ihre octropirte, nothgedrungene Collegin möglichft gu ignoriren. Die Rechte vereitelte diefe Entschliegung, indem fie gleich in der Abreffe mit der Anerkennung der Berfaffung Die Erifteng ber erften Rammer eingestand.

Der Bechsel der Redner für und gegen einen Antrag erscheint uns immer wie ein Rettenduell, wo der nächste Secundant mit dem Secundanten des Gegners eintritt und — das Geschäft der Gegenseitigkeit fortset. Es geht Schlag auf Schlag so fort, mit Unterbrechung saetischer Berichtigungen, die auch nur zu vielfach verzweigten Seitenduellen werden, bis die Bersammlung mude ift und den Schluß verlangt.

Buerst fr. v. Berg, Kaplan aus Julich, Dandy im Fract bis auf die Tonsur, welche die gutige Mutter Ratur auf dem haupt des Lebemannes freiwillig erweiterte. Er Kuhne, Rem Tagebuch in bewegter Beit. spricht sehr klug und gewandt, scheinbar schläfrig und fanst, die scharfen Spigen in Glacee und Baumwolle gewidelt, mit jenem getrübten humor, der nach offenbaren Genuffen, die aber verboten sind, lustern ift. Er macht den Conservativen Eingeständnisse, erklärt ihre Eristenz für gerechtsertigt; aber er warnt sie, ministeriell zu sein, und mit dem Adregentwurf, diesem bloßen Echo dessen, was von dem Ministertische der Majestät in die hande gestedt, erscheine die Rammer als ein Diener dieser Diener des Königs (also als Rammerbiener?), als ministeriell gefinnt.

Als Graf Renard entgegnet, er verfchmabe es, bier in ber Rammer und ihrer Thatigkeit nichts als eine Brocegfache amifchen Rrone und Bolt zu feben, nimmt v. Berg noch einmal bas Bort; auch er ale Abgeordneter bes Bolles brange fich diesem Bolte nicht als Advocat auf, nicht einen proceffualischen Streit gelte es auszusechten zwischen Ronig und Bolt, mohl aber bie Rechte Beider gegenseitig feftzuftellen. - Graf Renard, ichlefischer Ratholit, ift einer jener Sochtories der Monarchie, welche mit der Gewalt des moralifden Inftincte, mit der Runft ihres vollblutigen Raturelle und mit dem greifen Saupt erfegen, mas etwa nothigen Falles ihrem Ropfe und ihrer Darlegung an Beweisestraft abgeht. Ein Sochtory Preugens ift Royalift. Er läßt die Rrone nicht außerm Spiel wie ber hochariftofrat Alteng lande. Dort fieht die Rrone gefichert; Tories und Bbige nehmen den Schlachtplan jum Rampf an den unberührten Stufen des Thrones in Befig. In Breugen ftebt das Ronig.

thum noch innerhalb der Leidenschaften der Barteien. Und so spricht benn ein Graf Renard mit dem volltonenden Donner seiner Stimme und mit der ganzen Bucht sittlicher Aufwallung vom Glanz der hohenzollern; die Ehre seigenen Geschlechts, die Ehrenhastigkeit seiner politischen Ueberzeugung haftet an der Glorie des königlichen hauses.

Auf die aufbraufende Sige diefes fturmifchen Bollblutes folate die froftige Ralte Johann Jacobi's. "Ginen Borne im fpeciellen Fall" hatte ich ben Dann aus Ronigsberg genannt, ale er die Bier Fragen fchrieb, einfach, flar, nuchtern, aber voll jener leuchtenden Belligfeit, die abftringirend mirtt wie Berg- und Morgenluft, Es mar die Morgenfrische ber gefunden Bernunft. Jacobi ftellte damale bescheidene Fragen und in feiner Bescheidenheit lag Grazie. Jest find wir nun freilich ein Stud weiter. Dan verlangt Antworten. Dan rudt einem Ronige auf die Aneipe, und wenn er nicht Stand balt. Rede fteht oder Gebor giebt, ergreift man ihn in feinem eignen Saufe am Schlaffitchen. Jacobi's Antworten find etwas plump, im Gegenfat ju feinen graziofen Fragen. In ber Beit ber Berliner Rlubbberrichaft fing er an ju commandiren. Er icheint leidenschaftelos ju fein, beshalb ift feine Beredfamteit dunn, er ftellt einige beißende tategorifche Imperative bin und ift als Redner fertig. Unfruchtbaren Gemuthes, tann er niemand oratorifch gewinnen; wer fich von feiner Rube imponiren läßt, ergiebt fich ber Sache megen bem Terrorismus feines nuchternen Berftandes, der an nichts glaubt ale an fich felbit. - In der vorliegenden Sache gebort er zu Denen, Die in ber zweiten Rammer gern Die Rortfegung der Rationalversammlung gefeben, die Octropirung ber Berfaffung gern ignorirt batten. Auf der tabula rasa ber voraussehungelofen Bernunft foll noch immer, wie auf der flachen Sand, eine Berfaffung erwachfen. Es giebt eine Raivitat, die an logische Unverschämtheit grenzt. Die beitere Sicherheit, mit der fie fich giebt, hindert mich nicht fie lacherlich zu finden. Die Berfaffung halt Jacobi fur zwiefach verwerflich. Mit ihrer Berleihung ift bas Brincip ber Gelbftregierung des Boltes verlett, mit einer erften Rammer die Bleichberechtigung befeitigt. Rach feiner Ueberzeugung exiftirt noch gar teine Berfaffung. Daß bas Bolt fie angenommen, indem es nach beren Bestimmungen für beide Rammern gemablt, ift eine driftlich germanische Thatsache und alles mas driftlich, germanisch, nicht blos mas von Gott Bater, fondern . auch was von der Mutter Ratur octropirt ift, die Rationalität in ihrer Gefittung und Gewöhnung, gefdweige in ihren Borurtheilen und ben Dammerungen ihrer Begriffe, alles Concrete, alles fefte Land leugnet diefe Oftfeefischblutfalte, die mit der Babigkeit des alten Testamentes in einigen Kant'schen Kategorien wohlig herumplätschert. — Die zweite Rammer ift nach Jacobi die einzige Berfammlung, die über Die Befegmäßigkeit der Berfaffung ju urtheilen hat. Er vergift aber auch hier die Thatfache, daß diefe zweite Rammer eben nur ale zweite, nicht ale zweite Conftituante dafteht. Db es nothwendig, eine Berfaffung ju geben? Gelbft Binde ftellt dies in Abrede. Die Regierung mußte gum zweiten

Male eine Nationalversammlung berufen! Das fordern die stricten Anhänger der gesunden Bernunft und des absoluten Rechtsbodens. Sie räumen also ein, daß die sogenannte Nationalversammlung des vorigen Sommers sammt dem Rest seiner Steuerverweigerer zu beseitigen war? — Freiherr v. Binde nannte es in der zweiten Kammer ein gefährlich Spiel, das die Regierung gespielt. Indes — sagte er — es ist gelungen, und indem das Bolt auf Grund der Bersassung wählt, anerkennt es dieselbe. Jacobi wird sich — beruhigen: kann man nicht sagen, denn es sehlt der abstracten Mathematik alle Aufregung, seiner Politik alle Blutwärme, — aber er wird sich beschwichtigen, daß Preußen thatsächlich und rechtskräftig eine Bersassung hat.

Balded versuchte den Streit, ob in der Bahl, die das Bolk vollzogen, dessen Anerkennung der Berfassung liege, ins Allgemeine zu ziehen. Er hatte nicht übel Lust, die berechtigte Existenz des Ministeriums Brandenburg zu leugnen. Es ift nicht constitutionell! sagte Balded. Bomit er nicht in Abrede stellen wollte, daß wenn es constitutionell wäre, er noch eben so wenig Lust haben würde es nach Gründen der Bernunft anzuerkennen. Das Bolk hat auf allgemeine Bahlbefähigung ein Urrecht! sagte Balded. Dies Urrecht ist als Märzerrungenschaft geschicklich sestgestellt. Auf dies Recht hin hat die Nation gewählt, nicht auf Grund der Berfassung! So waghalsig ist die Logik dieses greisen, altersahrenen Mitzliedes des höchsten Gerichtshoses der Monarchie. Als ob das Bolk nicht für die erste wie sur die zweite Kam-

mer gemablt hatte! Bo aber ftedt im Raturrecht ber allgemeinen Bablbefähigung eine Bestimmung folder Art? Allerbinge bat die Rrone mit Sinftellung einer erften Rammer ben confervativen Glementen bes Lebens eine Berechtigung geben wollen für Ralle mo ter Strom bemofratifcher Leidenichaft finnbethorend ein ganges Befchlecht für ten Augenblid erfaßt. Denn die Freiheit, weil fie nicht heimisch gepflegt ift, tommt wie ein Samum über Die Belt; eine Barifer Emeute hat une Germanen die Freiheit - octropirt. Broduct der Ueberraschung ift Alles in unserer überfturzten Ent= widelung, sowohl die Berfprochenschaften wie bie Errungen. ichaften und Begebenschaften! Bon Seiten ber Regierung fehlte nicht bas Gingeftandniß, ber jegige Buftand fei nicht in jedem Salle rechtlich begruntet; er ift eben ein Erzeugniß im Drange ber Roth und bas Rothrecht, fagte Binde, mußte auch hier erft nachgewiesen werden ale nothwendig und unabweislich. Die Regierung machte jenes Eingestandniß bor ber Rammer. Bon Seiten ber Linken erfolgte aber auch nicht bie geringfte Concession, auch ihrerseite einzuraumen, Die Rrone habe im Drange Diefer Roth nach dem Sicherften gegriffen. Es murbe ein großartiges Schauspiel gemesen fein por dem gangen Lande, por gang Guropa, hatten fich beide Barteien die Sand gereicht und eine Bolitif ber Berfohnung eröffnet. Darauf bin mar bann viel zu verlangen, unter anderem der Rudtritt bes gesammten Ministeriums und bas Steuervermeigerungerecht. Die Linke bat Diefen Chelfinn nicht gehabt. Sie hat bas Ministerium nicht zeitgemäß rufen

und abfallen laffen. Gie giebt es por, Die einzelnen Rruchte beffelben abzuschlagen; - eine Obsternte mit Steinwürfen! Bir wollen feben ob fie ber Ration bas Steuerbewilligunge. recht fichert. Dit tiefem erft ift die Berfaffung gefchloffen. -3d weiß nicht wie weit Balbed's politischer Blid reicht. Er beleidigt nicht wie Jacobi durch die Impertineng bes nuchternen Biges, nicht durch bie Raivitat, aus froftigen Ariomen bes gefunden Menfchenverftantes einen grunen Lebensbaum fproffen laffen zu wollen. Balbed tann gemuthlich fein. Er wird cordial, wenn er nicht mehr burch Reuer erobern, burch garm fcreden tann. hinter feiner Cordialitat blist im hintergrunde etwas von ter Liftigkeit jenes Thieres bervor, beffen Rell die Rarbe feiner Saare von ebedem hat. Jest mo er Greis, ift die Bfiffigleit feiner gefpigten Lippe, Die Berfcmigtheit feiner Augen mitten in ben Rungeln eines gramvollen Angefichtes ehrmurbig geworben. Bon jenem Thiere bee Balbes aber hat feine Beredfamfeit beim Abgang einen Anstrich. Jenes Thier, kann es fich nicht andere vor vierfüßigen Berfolgern in Daffe retten, entläßt ein Rag auf den eingezogenen Schweif, und indem es diefen schüttelt, nest es die Meute die hinter ihm folgt, dergestalt daß fie vor ben falzigen Tropfen die Augen gufneifen. Meine Berren! fagte Balbed, fich jurudziehend, und wenn Sie nun auch diefe Berfaffung anerkennen wollten, glauben Gie boch ja nicht, daß Sie damit ten Rechten des Bolkes, ten angebornen Borrechten der Ratur, irgendwie etwas entziehen, heimlich bavon etwas entäußern!

Dit diefem falgigbittern Rag, bas une in ben Mugen beißt, entzog fich Reinete. Gr. v. Bodelichwingh feste ibm nad, eine fdmarzweiße Dogge von hartem Gebig, ein Genebarm erfter Große aus alter Beit. - Gr. v. Bobelschwingh macht jest gegen die Demofratie mit der Constitution Front, wie er ebedem gegen die Constitutionellen mit ber absoluten Ronigeberrichaft ju Relde jog. Er hat foviel vom Beitgeift begriffen daß in der Conftitution ein "Balt!" ju finden fei gegen die Anarchie. Dehr als bas "Barud!" hat ein Benebarm nicht gelernt. Gegen Balbed nannte er bas Minifterium Brandenburg ein conflitutionelles, weil ein constitutioneller Ronig es berufen und weil es den Rammern verantwortlich fei. Beide Grunde find "abfolute", fofern fle auf Treu und Glauben beruben, aber feine conftitutionelle, d. h. gefetlich festgestellte. Daß ein absoluter Ronia faat, er fei ein constitutioneller, ift folange noch ein absolutes Bort, bis er die Berfaffung, die er verlieben, befcmoren. Und mas die Berantwortlichkeit des Minifteriums Brandenburg betrifft, fo ift fie bis jest eben auch nur verbeißen, noch nicht geleiftet. Daß Graf Arnim, der Minifter bes Auswärtigen, nachdem ihm Freiherr v. Binde unter jubelndem Buruf gefagt, feine lette Rote fei der Regierung Gr. Majeftat des Ronias unmurdia, im Amte bleibt, bagu gebort menig constitutioneller Berftand und eine febr abfolute Stirn. Graf Arnim erflarte, feine Depefche fei nichtefagend, indem fie nichts von der Bolitif des Staates verriethe, und Binde entgegnete, Diefe Gelbftverurtheilung fei Die ichlagenbfte Biderlegung, eine Diplomatie, Die nichtefagend fei, geftebe ibre eigene Unfahigfeit ein. Und Arnim bleibt, und Bodelichmingh erklart, bas Minifterium fei verantwortlich. Bas Bunder, wenn Gr. Jung ben blunder macht, ju fagen, bas Minifterium fei nur baju ba, um angegriffen und gehofmeiftert ju werden! Dich buntt, dies Ministerium ift so wenig wie die Opposition constitutionell gefcult. Bodelichwingh mochte aber gern die Linke ichulen und breffiren. Er hebt nicht blos den Beigefinger, fondern auch den Arm und mit dem Arm die Rolle Bapier, die er balt, und fuchtelt wie mit ber Bepreitsche auf die Linke ein. Dabei vergißt er feine Braceptorrolle und fagt, er miffe nicht, mer bas Land an ben Abgrund bes Berberbens gebrangt. Bir miffen es! ruft ihm die Linke ju. 3ch auch! entgegnet Bodelichwingh, der lette absolute Minister vom alten Benedarmenregiment. Das absolute Spftem, an deffen Spige er gestanden, hat die Monarchie an den Abgrund gedrangt! fagt ihm fein Gegner auf der Rednerbuhne, und niemand von der Rechten magt Diefen geschichtlichen Sat zu bezweifeln.

Schulte von Delitsch folgte auf Bodelschwingh. Ein Scharfichus mit Mutterwiß. Er suchte sich ein fernes Biel, einen Gegner, der schon in die Reihe zurudgetreten. Graf Renard hatte von dem rothen Bande gesprochen, das durch die Taue der englischen Marine laufe, dieses rothe Band sei die dynastische Treue in der Monarchie. Schulte nahm das wieder auf und sagte, das Zopsband halte das alte System zusammen.

Diefem Scharfichugen von ter Linten folgte ein Barteublan von ter Rechten, Graf Arnim-Boigenburg, Bochtory, high-dressed, in feiner blonden fteilen bobe - murten wir fagen - gang Germane, wenn feine haltung nicht zugleich Das preußische Gemisch von Junterthum und Bureaufratie perriethe. Rach ber Garbe fcmedt bie Glegang feiner Erfceinung, und feine Lanzenführung ift ein feines Manover. Er nahm in feiner Attale auf, mas Rofentrang in ber erften Rammer hingestellt. Benn bie brei Gewalten, faate er, bie jest die Berfaffung vollenden follen, irgendwie, burch ein europaifches Greigniß, behindert murben an ihrem Bert: wie bann? Bas bliebe übrig, gingen die Rammern, ohne ben Schlufbunft gefunden zu baben, wieder beim? - Die Berfaffung bliebe bem Lande als Grundgefet ber neuen Ordnung ber Dinge. Deshalb halte man an ihr feft; fie ift fur Die Demofratie ein Minimum der Errungenschaft, aber ein ficheres, bleibt fie festgestellt. Benn wir aber tamit eilen, biefe Berfaffung anzuerkennen, Bir von der Rechten, Bir Magnaten und chedem Bevorrechtete, Bir Die mir nur gewinnen konnten mit Sinausschiebung eines Bollquas Diefer Grundverfaffung: bann ermeffe man ben Grad unferes patriotifchen, eigennuglofen Gifere, nach biefer Reigung bie Lage ber Dinge festzustellen! - Das mar ein Bug ariftofratischer Ueberlegenheit im besten Sinne Des Wortes, ein Effect von parlamentarischem Gewicht für bie Sache.

Auf biefe Phalanpichmentung voll Kraft, Ordnung und feiner Führung folgte ein fleines Rofatenfcharmugel ober

Bogenichutengefecht. Ginige Blantler fprangen vor bie Rronte. D'Efter marf bae mabre Bort binaue: Ohne Margrevolution murbe felbft biefe Berfaffung mit allgemeinem Bahlrecht nicht gegeben fein! Eltemann, tatholischer Bfarrer vom Rhein, rief in ben Streit : Bas gut an ber Berfaffung, ift von ten Beichluffen ter Rationalversammlung entlehnt! - Das ift fo fest ale eine Linke, eine Dpposition nothwendig ift. Ohne bie Blanfler auf ben außerften Bunften rudt bie Bhalanx mit dem Centrum ichwer vor; jene babnen ben Rampf an. Wenn aber bie Linke, fatt ber bahn zu fein, ber ba wach ift und ten Tag heranfraht, die Sonne sein möchte, die den Tag beherricht, wenn die außerfte Linke regieren will. fo - gefdiebt ein Unglud und die außerfte Rechte fpringt wieder auf den icon verlorenen Boften. - Freund Dierfchte erledigte fur dies Dal ben Streit. Auch ein Rampfer, ber ine Beite ficht, ein Fernwerfer, freilich fein Apollo und Rerntreffer, ein Schleuderer vielmehr, nur daß er fatt bes forgfam eingebundenen Steine eine Sandvoll Sand in die Schleuder ftedt und auf's Ungewiffe bin diefe Atome gerftreut. Allgemeine, mabrhaft bergliche Beiterteit begrabt die Attale, die Dierschte gegen bas Universum eröffnet; Gott Bater ift vor ibm nicht ficher im himmel, wohl aber der Mond, den er auf allen Bieren feiner Logit anbellt.

Am zweiten Schlachttage, es war am 20. Marz, entfaltete fr. v. Rirchmann bas Ruftzeug feiner Baffen. Beber Feldherr im Großen, benn er hat teine große Strategie, noch ein Colonnenführer, benn er wagt fich willfürlich vor und verspottet die Linie, die ibm nicht folgen tann. feblt ibm nicht ber Stachel ber Ueberzeugung, aber boch ber Glaube an eine gute Sache. Sein Scharffinn ift ftechend genug, um allen Barteien Riederlagen beigubringen, feiner aber verhilft er zum Siege. Er verspottet mas der Laune ber Menge verfällt, er fingt auch der nationalen Sache mit frachzender Stimme das Grablied und flicht den Conftitutionellen wie den Absolutiften in die Rerfe, mo fie allerdinge fterblich fint. Diese unfruchtbare trodene Stepfis ift unser tieffter Kluch. - fr. v. Rirchmann wollte bie Ehre ber Berliner Rationalversammlung retten und fagte: nicht ibre Unfahigfeit, fondern ibre ju große gabigfeit habe ibre Auflosung verschuldet. Die Berfaffung nannte er ein Papier voll Berfprechungen. Allen Rampf, alle Bemubung, eine neue Ordnung der Dinge zu organifiren, nannte er eitel und fruchtlos; die Regierung werbe boch machen mas fie wolle! (Schlimm genug, wenn man ihr nichte Underes übrig ließ!) Richt die Berfaffung, die Gewalt des Gabelregimente babe bas Land berubiat. (Bunderbare Ebrlichfeit im Eingeständniß!) Begen die Minifter wiederholte er Die Borte, die der große Rirchenvater über die Beiden gefagt: ihre Tugenden seien nichts als glanzende Lafter! — Das gab Sturm in der Berfammlung, die Arena drohnte vom Suffclag der Junker ju Bierde, Colonnen gegen Colonnen rudten beran, einzelne Rechter fprangen por und wurden jur Rube verwiesen, wie auch gegen ben Redner auf Antrag des Ministerpräsidenten der Ordnungeruf ergangen mar. Der

Staub mar in Bolten aufgewirbelt, und wie er fich legte, mar die Rechte wieder bei einem heitern Ronfens der Linken beruhigt, der Ausgriff ber Linken burch einen Rauppas ber Rechten ausgeglichen. Affeffor Jung hatte gefagt, Die Minifter feien nur bagu ba, um Sottifen gu boren, und ber Junter v. Bismart, der den Anftand in der Rammer retten wollte, fprach von den "Grobbeiten" ber Linken und mußte ebenfalls jur Rube verwiesen merden. Für die Grundebrlichkeit bee orn. v. Unruh mar es nicht leicht, die Debatte wieder ine Beleife ber Sachlichfeit gurudzuführen. Diefes Mitglied aus Magdeburg entspricht feiner Landschaft durch getreue Bemiffenhaftigfeit. Auch feine "Sfiggen aus Breugens neuester Beschichte" bezeugen bas. Unruh ift Regierungs. baurath; mit der Regierung bat er nur feinem Titel nach zu thun; er baute die Gifenbahn von Magdeburg nach Botsbam im Auftrag ber Actionare. Er mar bas Saupt ber Steuerverweigerer, bas haupt eines - fopflosen Rumpfvarlamente. Rur die Lage ber Dinge, die Bergweiflung der Bartei, Die Berlegenheit um einen Schlufpunkt verschuldete feine Stellung ale Brafident ber bin- und bergefprengten Constituante. Sein langer Bortrag mar gutmuthig, erschöpfend und ermubend. Er jog eine grundliche Barallele zwifchen ben Gefegen bes 6, April und bes 4. December. Er warnte die Berfammlung vor der Schmach, hinter dem Bereinigten Landtag gurudzubleiben. Das Diftrauen gegen bie Regierung und gegen die Rrone bat Unruh nur wie eine Bflicht übernommen, nicht aus Leidenfchaft, nicht aus Mangel an Berfohnungeluft.

Der 21. Mara brachte eine von D'Efter entbullte "Boligeis icandthat" und Juna's Rede über ben Belagerungezuffand. D'Efter's Bohnung mar beimlich burchfucht; feinen Birthe leuten das Beriprechen abgenommen, es ibm ju verheimlichen. Die Emporung in der Rammer mar allgemein; Er. v. Manteuffel fand wieder da in feiner Berlegenheit "burdbohrendem Gefühle." Erft am andern Tage mard diefe Inquifition nicht ohne Beiterfeit entlarot. Gin Bolizeicommiffar wollte Lunte gerochen haben; fr. D'Efter, marb ibm von Spionen gemeldet, habe einen halben Centner Bulver in feinem Bimmer. Darauf bin "jur Berbutung ber Reuersgefahr" ward die Schnuffelei angestellt, die - nichte ergab. -Jung's Rede bewies einen farten Athem, aber eine fcmache Logit. Bei foviel Elegang in der Ericheinung, wenig gugefnopftes Befen im Denten! Breite Redfeligfeit fcmacht bie Grunde wieder ab, die ibm die Bartei dictirt, und die Offenbeit der Geftandniffe überbietet fich in Raivitat. Benn Sr. Jung - und mit Recht - fagte, die Berliner Bablen feien aus Erbitterung gegen die Militardictatur demofratifc ausgefallen, fo fehlte nur noch fein Eingeftandnig, orn. von Brangel Dant fculdig zu fein, denn auch feine Bahl geschah par depit. Binde hatte gefagt: das Bolt will, daß die Krone nicht zum Spielball der Bummler werde. Jung entgegnete: die Freiheiten des Bolles follen auch nicht jum Spielball der Cavallerieofficiere merden! Das mar das Duell,

das die herren jest parlamentarisch aussührten. Der Freiherr tröstete den Affessor, die Cavallerieofficiere würden ihm
nichts thun! Das war ein boshafter Seitenhieb, und wegen
solcher Persönlichkeit ward Binde zur Ordnung verwiesen.
Rieder mit der Tyrannei! rief hr. Moris. hoch das Regiment von Gottes Gnaden! entgegnete der schmerzhaft absolute Landrath v. Rleist-Resow, der den abgestorbenen Feudalismus gar zu gern wieder neu galvanisten möchte.

Der nachfte Tag brachte die Amnesticfrage. Die Rechte wollte bem Recht feinen Lauf laffen; Art. 47 der Berfaffung verbietet bem Ronig, bereits eingeleitete Untersuchungen anbere ale auf Grund eines besonderen Befetes niebergufolagen. Binde fagte, Die Rechtebegriffe im Bolle murben noch fcmanfender, wenn man allgemein amneftire. Aber bie Linke hatte einen fentimentalen Ton angeschlagen; fie manbte fich an "bas vaterliche Berg bes Ronigs, bas fich ftete milbe und gutig bewiesen." Benn die Linke auf ihre Ariome pauft, ruft fie die Rechte in den Sarnifch; auf ihren Trommelwirbel ichlagen die Junter ihre dumpf brohnende Baufe, ftogen die Bureaufraten in ihre fchmetternde Pofaune. Benn die Linke fich aufe Bitten legt, ift fie unwiderftehlich. Sie hangt Friedensfähnlein aus und bie Rechte muß die Baffen ftreden. Die Bitte um Begnadigung der politischen Berbrechen und Bergehen feit dem 18. Marg ift das Gingige, mas die Linke in die Abreffe gebracht.

hart war der Rampf in der 15. Sigung. Es galt die Ehre des preußischen heeres. Gottfried Rinkel's Jungfern-

rede hatte feinen andern 3med als ber preußischen Glorie Diefe Rrone zu rauben. Rintel hat Die Boefie ber Dorfgeschichten in die Bolitit verschleppt. Bie er als Boet ein Anwalt des Bolfes, fo glaubt er ale Brofeffor gegen die Soldatesca eine Lange einlegen ju muffen. Er mar fpite findig genug, dem preußischen Beere mohl ben Behorfam, aber nicht die Treue zuerkennen zu wollen. Er verlangt eine volkethumliche Bestaltung bes heerwesens, und vergift, baß mo jeder Burger Soldat ift, die Bolfsthumlichfeit der Armee feftfteht. Dag die Burger mitunter ichlechte Golbaten find, bat die Berliner Burgermehr, Die das Beughaus plundern ließ, bewiesen. Rintel munichte ben Baffus der Anertennung bes heeres in ber Abreffe gemarat ju feben. Benn nur manches aus Dargtagen Berline ausgemargt werben tonnte! Ginen entschiedenen Mangel an Logit wies Binde in der Rintel'ichen Gloqueng nach, indem er auseinanderfette wie widerfinnig es fei, dem tapferen preußischen beer entgelten zu laffen mas die hinfallige preußische Diplomatie im Malmoer Baffenftillftand verschuldet. Gottfried Rintel fab febr befturgt brein, ale Binde ibm die Lorbeeren feiner Boltsberedfamteit gerpflückte, mabrend er doch blos die Lorbeeren des preußischen Seeres gerpflücken wollte!

Die 16. Sitzung ber zweiten Rammer war an Bichtigfeit parallel mit der 14. Sitzung der ersten. Es galt der deutschen Sache in den preußischen Rammern die Ehre zu geben. Graf Dyrhn aus Schlesien zog den Minister des Auswärtigen vor's Gericht; deffen lette Rote habe mit ihrer Dienerischen Bereitwilligfeit gegen Defterreich ber preußischen Ehre Eintrag, der deutschen Sache in Rranffurt Abbruch gethan. Graf Dorbn, der Dichter von Ronradin's Tod, fprach fo warm und bewegt ale lage vor ihm ein geliebtes Saupt auf dem Blocke und ale ftande Graf Arnim ale der Benter por ihm. -- In Der zweiten Rammer fagte Befendont den fpecififchen Breugen viel Gutes, den fpecififchen Berlinern viel Reues. Es mar hier neu, die Geschichte des Deutschen Ginheitsgefühle feit ber patriotischen Ballfahrt jum Frankfurter Borparlament mit der gangen Rraft eines gefunden Billene überfichtlich entwickelt zu feben. Das Borvarlament mar der erfte Ausdruck der deutschen Revolution, der erfte Act, aus einer halben Revolution eine gange Reform ju gestalten. Das Borparlament mar die Frühlingsbluthe ber deutschen Ginheit; ber Berbft entspricht Diefem Frühling nicht. Man erntet aber mas man fann, nicht mas man nach den hoffnungen des Lenges follte. Aber Befenbont verfennt alle Berechtigung Defterreiche gur Concentration; er verfennt die Rothwendigfeit ber Naturgesete und will jede Berbftfrucht gur Rede ftellen über jede Bluthe, welche Die Frucht fculdig blieb. Gin engerer deutscher Bundesftaat ift ihm jedoch fo verwerflich wie vor Beiten ein Rheinbund!

Der 26. Marz führte in der zweiten Kammer den Streit um Frankfurt, um die Raiserfrage und um des Raisers Bart zu Ende. — Bir find schon oft hier erschroden gewesen über den bedauerlichen Mangel an deutschem Gefühl. Er fand an jenem Tage in der Rede Kirchmann's feinen Ausbruck. Das

icarffinnige Mitalied aus Ratibor verhöhnte die deutsche Einheit, suchte fie ironisch zu fritifiren, und machte fie gur Rabel, indem er fie in die "3dee" verwies und ihre Bahrbaftigfeit leugnete, ihre Bermirflichung verspottete. Das ift Die hier muchernde trodene Stepfis, das unfruchtbare Saidefraut, von bem ich fagte, es fei unfer fclimmfter Fluch. Der Menich vollendet nur mas er glaubt. Aus tem Glauben ber Bolfer entwickeln fich die Thaten der Beltgefchichte. Auf glaubeneleerer burrer Baide machft aber feine That. Johann Jacobi glaubt wenigstens noch an ben glaubenelofen Berftand, an jenen gefunden baaren blanten Menfchenverftand, der ichließlich das Ding fertig aufbauen foll, das Die Bhantafie, ber Glaube, das Gemuth ber Menfchen nicht ju Stande gebracht. Jacobi glaubt an feinen Berftand; Rirchmann glaubt aber an nichte ale an feinen Unglauben, ber mit Scharffinn auch noch bas Thun bes Berftandes gerftort. Bir beflagen, daß Deutschland fo arm ift an politifchem Berftande; und bagu fommt noch ber Lurus an Big, ber fo unpolitifch ift, diese Armuth in einen Bankerott gu vermandeln. fr. v. Rirchmann ironifirt die Frankfurter Rationalversammlung, indem er den Unterschied aufzudeden vermeint, wie das Bolf für Krantfurt und wie es für Berlin gewählt. Rach Kranffurt babe es die Gelehrten und die Schwarmer, nach Berlin abfichtlich und mit Bewußtsein Die praftifden Ropfe gefchickt. Es mar von Brn. v. Rirchmann fehr unprattifd, fich ju den nach Berlin Geschickten ju gab-Ien. Und bie ju melder Rolgewidrigfeit vermag es ber

Scharffinn zu bringen! Babrend fr. v. Rirchmann die Rastionalversammlung des allgemeinen Deutschlands verspottet, ihr jest rath, nach hause zu gehen, empfiehlt er doch dringend die Annahme von deren Grundrechten \*).

Bin de feierte feinen glangenoften Triumph in der Biderlegung Rirchmann's, in der Ehrenrettung des deutschen Barlamente. Daß es erft eines befonderen Turniers bedarf, um Deutschland vor ber nuchternen Rritif bes Biges ficherguftellen, bezeichnet den Boden, auf dem wir hier fteben. Und der Freiherr Binde muß es fein, der jum Ritter an diefem Deutschland wird, das noch immer erft im Glauben und Denten der Menschen lebt und ichwantt! Gin Mann vom ftricten Rechtsboden rettet die Idealität einer beiligen, obicon noch nicht verwirklichten Sache! Derfelbe Binde, ber mit foviel Uebermuth im Turniergefecht Begner auf Begner aus dem Sattel hebt, mit soviel behaglicher Graufamteit Stud für Stud in ben Sand ftredt, daß die Spige aller Baffengattungen unausgesett Tag für Tag auf ihn gerichtet bleibt, derfelbe Freiherr Binde, der in Frantfurt fo "arg preußisch" war, ift ber beutschefte Mann in der preußischen Rammer und fest feiner parlamentarifchen Rednerfraft Die Rrone auf, indem er mit warmem Bergen fur Deutschlands Ehre den harnisch tragt. Diefer harnisch ift der befte in der

<sup>\*)</sup> Mit zwei Stimmen Mehrheit wurde jedoch die Erwähnung der Grundrechte, die Bitte, fie einzusuhren, in der Adresse beseitigt, die Kammer aber aufgelöst in Folge des Beschlusses, den Konig zur Annahme der Kaiserkrone zu drangen.

gangen Berfammlung. Dbue Binde feblte ber Rechten ber active Beld, bem Staate Breugen ber bort, ber Linken bas Centrum ihres Bornes, der gangen Rammer der Blang. Binde imponirt der Linten durch feinen Scharffinn, der Rechten burch feinen Freifinn. Die Schlagfraft Diefes parlamentarifden belden fucht Seinesgleichen. Auf dem Rechteboden erwachsen, in preußischer Bucht geschult, bat diefer reifige Gobn Beftfalens, ein Rampfhahn erfter Große, jugleich in der Baulefirche gelernt, daß eine große Sache Berg und Beift weit und groß macht, Baterlandeliebe allein dem Scharffinn feinen bort und dem Gifer fein rechtes Reuer giebt. Freilich mar er, wie Bagern, über Deutschland blind; er mollte es abpferchen, flein machen und einengen, mabrend nur ein großes, ein ganges, mit allen feinen Aufgaben nach innen und außen bas Germanien ift, bas Europa braucht. Aber icon bag ein Breuge ein Deutschland anerkennt, wenn er es auch falich begrengte, ift anerkennenemerth.

7.

Die Kaisergesandtschaft ift heimgeschieft, weil der König doch nicht den Muth zu solchem verwegenen Spiel, und zu viel deutschen Inftinct hatte, um Deutschland zu zerfleischen und zu verftummeln.

Barnhagen ift also wirklich der Anficht, der hoffnung gewesen, ber König wurde die beutsche Raiserkrone "aus den handen des Bolkes" annehmen! Um Preußen die Ehre zu geben! Der König hatte die Phantaste dazu, aber nicht die

Befähigung. Barnhagen hat soviel durch vertraute Zutrager gehört, so oft durch's Schluffelloch gegutt, daß er das am besten weiß. Und bennoch!

Bestern mich mit ibm überworfen; es tam fast jum Raufen, jum Berfaufen. Dr. hermann Frant, ber Gatte der Tochter des Bringen Beinrich, mar jugegen; er mußte nicht, ob er ale Secundant Barnhagen ober mir beifteben follte. Barnhagen tobte über Reigheit. Mangel an Muth liegt freilich zu Tage. Barnhagen muthete aber auch über die gange "Frankfurter Birthichaft". Und doch wollte er bas Product Diefer "Wirthichaft" vom Ronig anerkannt feben! Barnhagen ichimpfte die Raifermacher Lumpe, Schufte, Schurten; felbft über den "ftumpfen" Dabimann ergoß er fich! Barnhagen bat Beitlebene mit Glacehandschuben gefchrieben; er galt une Jungern, die er gern ichulte, für einen Odpffeus der Weltgewandtheit, ja für eine Quinteffeng der Delicateffe. Stedt nun doch in ihm, wie vielleicht in jedem Deutschen, ein beutscher Saustnecht? Bas une allgu fein an ihm geschienen, hielten wir für weibische ober frantliche Beichlichkeit. Jest ift ber Mann ordentlich robuft gemorden; das ichneeweiße haar fleht ihm ordentlich ichon auf dem dunkelroth blubenden Angeficht bes fanatischen Bornes. Rur ift diefe febr fpate Bluthe boch wohl fehr kindifch. Wenn jede menichliche Schwäche Erbarmlichfeit, jede Ungulanglich. feit Riedertracht beißen foll, mas bleibt da übrig von uns felber? 3ch fagte Barnhagen, Schimpfwörter reichten wohl nicht aus, wenn Ueberzeugungen bedeutender Manner -

"An Erbarmlichkeit bedeutender Manner!" fuhr er fpot= tifch drein.

— Richts als Illusionen gewesen. — Er naunte Alles abgekarteten Berrath. — Ich konnte das nicht sigen laffen, selbst auf Mannern nicht, deren Richtung ich nicht theile.

"Aus halbheit!" forie Barnhagen. "Mit wem hatten Sie denn in der Baulefirche gestimmt?"

Mit Uhland, fagt' ich; er warnte vor der Construction eines Einheitsstaates mit erblicher Spige.

"Dann hatten Gie auch für die Abschaffung des Abels fimmen muffen!"

Burbe ich für unnöthige Graufamteit gehalten haben, für eine unnüße Erbitterung, die zu Spaltungen führt. 3ch tann es für tein Berbrechen halten, Ahnen zu haben, auf die Einer ftolz ift.

"Alfo Sie fur's Junterthum?" fchrie Barnhagen.

O nein, fagt' ich, Junkerthum ift nur die Caricatur vom Abel, besonders in Breußen. Auch den gemachten Adel kann ich nicht anerkennen, sagt'ich. — Dr. Frank machte Riene zwischen uns zu treten, denn der "Bürger" Barnhagen ist ein gemachter Edelmann. Bon Abschaffung der Orden wollt' ich nicht sprechen, denn das blaue Achtect des Pour le merite lag vor uns auf dem Tische; Barnhagen legt es nur ab, wenn er zu Bette geht oder den Schlafrock anzieht; der Orden gehöre wie eine Busennadel zu seiner Toilette, hat er gesagt, als ihn eine Blouse aufsorderte, ihn abzulegen. Oder

hat er ihn doch in Bolkeversammlungen mitunter in Die Sosentasche gestedt?

Bir sprachen sehr grob mit einander, und wir dachten vielleicht noch Gröberes. Sie find ein geborner Breuße! schrie er noch wie ich schied, ein geborner Preuße und wollen Preußen nicht die Ehre geben! — Ich habe ihm keine Ehre zu geben, sagt' ich weichend, ich will ihm aber auch keine Rolle zuertheilen, der es nicht gewachsen ist. — "Feigheit, halbheit!" schrie der Alte. — Rein, sagt' ich, ein halbes Deutschland ist mir kein ganzes. — Wie eine seuerrothe Geswitterwolke schoß er noch hinter mir her, wie ich rückwärte zur Thur hinaustrat und Dr. Frank die hande rang.

Andern Tage schrieb Ludmilla begütigend; ce sei vom Onkel nicht so bose gemeint; auch & B. tam beschwichtigend. Gegenseitig aufhängen wollen wir une nicht, glaub' ich; boch wenn der Alte der Meinung ift, so soll er sich, wenn er's versuchen will, nicht geniren. An welchem Strick würde er mich hängen? — Ich müßte am Ende zu seinem Ordens, bande greisen, und das wär' Schade.

Früh Morgens 8 Uhr hundemude, aber bis auf ein gesichundenes Schienbein heil zurudgetehrt aus der gestrigen Barricadennacht. Mit der fünften Compagnie zwei Barricaden gestürmt, die die Lumpenhunde auch bald im Stich ließen. Bollten die Gewehrladen plundern, um Baffen zu haben zum Buzug nach Dresten. 3ch fage Lumpenhunde; —

Leipzig, b. 7. Mai 1849.

ich glaube, ich muß jest felbst anfangen zu schimpfen, nachdem fich Barnhagen in Berlin gegen mich ausgeschimpft; ich fage alfo: Lumpenbunde. - 36r mußt erft Broudbon gum beutschen Erbtaifer machen und die Devife: Eigenthum ift Diebstahl! auf die Rabne fdreiben, wenn 3hr pro patria ftehlen wollt! - Die dritte, die größte Barricade, bei Reliche, imei Stock hoch, ließen wir fteben. Dr. Benner, mein Sauptmann, foll fich geweigert haben, feine Compagnie jum britten Mal dazu herzugeben. Bas ich ihm nicht verdenke. Der Commandant der Burgermehr, Dr. Safe, Rediciner, ließ und, Gewehr in Arm, im Baradeidritt auf die "flammenspeiende" Barricade losmarichiren. Und wenn fie auch nicht juft Klammen fpie, fo fagen die Buriche doch binter den Megbudenkiften febr ficher und ichoffen zwischendurch. Bie wir gemach in langen Reiben die Brimmaische Strafe hinunter anructen, gaben fie eine Salve auf une. — hierbei machte ich eine Bemerkung. Bei fast allen Refruten in der erften Schlacht foll es fich wiederholen; Alle dudten fich, als könnten fie die Rugeln über fich meggeben laffen, die boch ichon figen, wenn ber Anall unfer Dhr trifft. 3ch weiß nicht, ob ich mich auch budte: aber ich fab die gange Linie vor mir ine Anie gefunten, wie die Salve frachte. 3ch bachte, eine Reihe Leichen vor mir ju haben; aber fie frochen linte und rechte von der Fronte fort und nur Giner, mein Bormann, blieb liegen, ein Schneider; feines Lebens 3mirnefaben mar geriffen. Bir ichleppten ibn bei Geit ine Saus. Beiter murde bann gegen die Barricade nicht operirt in der

Racht; erst früh Morgens — bei Licht besehen, macht sich's auch besser, — ward sie genommen. Ich hielt mich zu Oberbibliothekar Gersdorf. Wir blieben hinter den Buden in der Grimmaischen Straße, um zu laden, lugten um die Ede und schossen auf die Barricade los. Ich lud wohl sechsmal, glaub' ich, und schoß wie verrückt in die Meßkasten. Ich denke, ich habe keinen getödtet; sollte es der Fall sein, so bitte ich, als hösslicher Communalgardist, ihn um Berzeihung. Bei Ablauf der Nacht war ich mit Dr. Gersdorf auf die Sternwarte commandirt, — als ob wir zu gut wären für's Handgemenge. Die Barricade siel auch ohne uns, vielleicht auch ohne weiteres besonderes Zuthun; die "braven Rebellen" mit den räuberischen Krempenhüten fürchteten, glaub' ich, in ihrem Costüm bei hellem lichten Tag sich lächerlich zu machen.

## Heinrich Caube und "das erfte deutsche Parlament".

Der langjährige Aurgast von Karlebat in Böhmen war im Elbogener Kreise als deutscher Mann zum Parlament gewählt. Er enthielt sich der Rednerbühne, er gab sich schweisgend dem Ernst der großen Sache in der Paulektirche hin; die Feier Gagerns im Buche beweist freilich, daß die Perssönlichkeiten ihn auch auf dem politischen Felde, wie auf dem litterarischen, blind machten über die Sache. Der epische Gang der Berhandlungen, die theoretisirende Abschwächung

ber Rrafte fonnte nicht nach feinem Ginne fein, ber im Begentheil nach rafcher Erledigung trachtet. Diefe rafche Erledigung fab er im Abichluß über einen preußischen Erbtaifer in Deutschland. Seine Schilberungen baben Die Rrifche eines geftrigen Erlebniffce; fie find jum Theil hinter den Couliffen und in ben 3mifchenacten ber Scenen in ber Baulefirche geichrieben. Sat er fich in ber Debatte nicht verbraucht, fo hat er freilich in den drei Banten auch manches, mas fich bort batte erlautern und abflaren fonnen, unausgegobren in die hiftoriographische Arbeit binübergenommen. Danch mußiger Scandal, manch spagliche Rederei in der Schilderung vom Rampf ber Berfonen und Barteien macht bas Buch amufanter, ale wir ce bem großen Gegenstante gegenüber erwarteten. Laube's humor hatte allezeit einen fleinen Beigeschmad vom Burlesten. Mit ber fahrenden Grazie feiner Reisenovellen beginnt Laube feinen Bug nach Grantfurt gum Borparlament. Rleine leichte Buge find ihm gur Charafteriftit fcnell jur Sant, fo ernft und gewichtig fich ihm auch fcon der Drang befundet, der hier aus dem Bielerlei des Baterlandes zum erften Mal revolutionar eine Ginheit zufammentrieb. Bald aber fammeln und verbichten fich feine Blide, denn er erfennt ben Ernft ber großen Miffion, die fic millfürlich, aber fouveran aus bem Schoof der Ration von felbft entwidelte. Seine Anschauungeweise von Land und Leuten, auch wo fie flüchtig ift, bat patriotifchen Rern und Baterlandeliebe. Er giebt einen guten Ueberblid beffen mas aus allen Bauen nach Frankfurt jog, in dem duntlen Inftinct,

bort für die Bedürfniffe Deutschlands und für die ftreitigen Meinungen bes aufgestürmten Beitaltere bas alte Centrum neu ju geftalten. Der Unterschied zwischen unferm Rorden und Guben erscheint ibm fo entschieden wie zwischen den fich ftete miderftreitenden Bolfenaturen, England und Frantreich. Die Riederfaffen feien ja bie leiblichen Bruder ber Englander, und dies Riedersaffenthum murde mit Leichtigfeit ein Reich bilden von Solland bie Rurland und füdlich herein bis an die erften hohern Berge und bis tief in die Marten binein. Ber Diefer angelfachfichen Gattung und Bermandtichaft den Sinn fur Freiheit absprechen wollte, ber mußte eben unter diefem graßen Bort nichts weiter gu begreifen miffen ale "flotte frangofifche Freiheit". Bom Rerne der Gelbständigkeit, vom Stolze unabhangiger Berfonlich. teit, von der Rraft eines mohlerwogenen und fodann unerschütterlichen Eigenwillens, von diefem tiefen Grunde und Boden einer caraftervollen Gelbftbestimmung mare ibm nichts zugekommen mit dem oberflächlichen Freiheitsworte Go arg aber fei es doch nicht mit unferem Unterfchiede zwischen Nord und Gut in Deutschland. Mitteldeutschland, faat er, vermittelt nicht nur einen Uebergang, fondern bei den Mannern in Suddeutschland ift das frankische Blut icon frei von malfcher bige, und nur ber willtommene raiche Schwung des Beistes und der rasche Schlag des Berzens ift geblieben. Auch ohne den derben Biderhalt, welchen die Baiern in Suddeutschland bieten, waren die Manner unferes Rordens und Sudens leicht zu vereinigen, hatte uns

nicht fo lange ein gemeinsamer Mittelpunft und mit ibm Gelegenheit und Nothwendigleit gur Ausgleichung gefehlt. "Diefen Mittelpunkt zu ichaffen, nicht etwa blos in einer Stadt, fondern in einer gesammelten Racht des deutschen Befens: Dies, faat Laube, mar der tieffte Trieb, welcher Die eigentlichen Manner jum Borparlamente führte. beutscher Macht ift Ginheit und Freiheit inbegriffen. Gins gebort jum Andern, Gine bedingt bas Andere." In ber Schilderung von Berfonlichkeiten - Laube ift darin etwas poffenhaft - wird im Buche eine Anklage gegen Die ubermuthig jugendhaften Sturmer, Renommiften und Lprifer erhoben, welche das Bange von vorn berein gefahrdeten. Es murbe gleich bamale, fagt er, eine Reftstellung verfaumt, welche ber deutschen Nation ein halbes Jahr Debatte in der Baulefirche erspart hatte, ein halbes Jahr Debatte über bie Grundrechte. Diese Debatte habe beigetragen, politische Bilbung ju meden; aber ob dies halbe Jahr, ob diefe Beit der Rrifie nicht noch vortheilhafter angewendet worden mare gur formellen Bestaltung Deutschlande, bas fei eine fcmer miegende Frage. "Satte une bamale nicht die Lprit die Ginigung erschwert, fo mare bas Bedürfniß nach Grundrechten durch das Borparlament icon befriedigt worden, und die Rationalversammlung hatte nur Kertiges zu weihen, nicht aber Reues zu erfinden und auszuführen gehabt."

Laube's Meinung über die öfterreichifche Frage geht dabin: "Ich hatte das Schidfal, mit den rein deutschen Freunden darin nicht übereinstimmen zu können, daß Defter-

reich aufgeloft merden muffe zum Bortheile bet deutschen Ginbeit. Es lag beutlich genug auf der Sand, daß ein auseinandergefprengtes Defterreich bem beutschen Barlamente leichte Arbeit gebe gur Berftellung einer vollen deutschen Ginbeit. Aber bas lag fo nahe, bag man eben nicht weit zu bliden brauchte, um es ju feben. Beiter blidend hielt ich es fur einen barbarifchen Act, ein europäisches, von deutschem Beifte getragenes Großreich ju gerftoren, damit ein Regen Davon wieder enger ju Deutschland fomme, und - damit die vielen Millionen halbdeutscher Bolferschaften ganglich aus deutfcher Sand gelaffen, fruh oder fpat dem Ruffen überliefert murben. Reich Defterreich mar und ift mir die teutsche Bufunft nach bem Often. Diefe unermegliche deutsche Bermittelung für durcheinandergemurfelte Bollegruppen abichneiben ju laffen um einer formellen Ginheit willen, ichien mir ein Bunich zu fein von furzem politischen Athem."

Ueber die Entscheidung, die Gagern in die Reichsverweserfrage brachte, indem er mit dem Act der Bahl des Oberhauptes durch die Rationalversammlung die einzig mögliche Lösung der Birren und die einzig mögliche Souveränität der Ration sestzustellen glaubte, über die Einheit der Person in Handhabung der Centralgewalt äußert Laube: "Wir fragen uns heute, wo die provisorische Centralgewalt ihrem sactischen Ende nahe ist, wir fragen uns sorgenvoll: ob es nicht besser gegangen wäre, ob es nicht richtig war, die Einzelstaaten, welche sich später so arg entzogen, durch ein Triumvirat eng hineinzussechten in die provisorische Central-

regierung? Damaliger Zeit legten wir in Sorge um den Monarchismus wohl zuviel Gewicht auf die monarchische Spiße, und sesten die Erscheinung über die Macht." Das klingt nachträglich wie eine Reue über die erbliche Kaisersfrage. Laube hat aber für diese gestimmt mit Gagern. Bie reimt sich das zusammen? Das nachträgliche Eingeständniß des Bauterotts ift ehrlich, aber trostlos.

## Eriedrich v. Raumers Briefe aus Frankfurt und Baris.

Der Geschichtschreiber ber Hohenstausen bringt seine Betheiligung am großen deutschen Werke in gelegentlichen Familienbriesen. It hier der Zusammenhang der Ereignisse nur lose verknüpft, die innere Genesis der Dinge nur außerlich nach dem Datum der Begebenheiten und Eindrücke geordnet, so soll uns dafür das um so sestere, auf Geschichtstunde gestüßte politische Glaubensbekenntniß eines "alten Brosessos" entschädigen, der hier seine längst versochtene Theorie von der "wahren Mitte" praktisch und selbst für den gesunden Hausverstand saßlich an der Entwickelung unserer Tage nachweist. Hier tritt die Geschichtsersahrung eines theoretischen Greises mitten in den Fluß des wogenden Stosses, hält sich den Parteien gegenüber still im Winkel, beweist uns aber schnurgerecht, wie sehr er von Ansang an mit seinem sesten Glauben an das Mittelmaß der Dinge Recht

gehabt. In Kolge einer atademischen Lobrede auf Friedrich ben Großen bei der jegigen Majeftat von Breugen in Unanade gefallen, mar Kriedrich v. Raumer von ter Oppofition in Berlin jum Stadtverordneten ernannt. 3m Sturm ber Maritage erhob er vergebens feine marnente Stimme gegen Die Schönthuerei mit zweifelhaften Barricadenhelden und eben fo zweifelhaften Organisationeplanen à la Louis Blanc. Die Stimme ber rechten Mitte ward für unpraftisch erklart und nach Riederlegung feiner Function schien seine Bahl nach Franffurt nur eine Art von Entschädigung für ben Rann mit dem berühmten Ramen. — Seine erften Mitthei. lungen vom Rai 1848 ichilbern une noch die Birren Berline. Bom 25. jenes Monate batirt fein Frankfurter Tagebuch. Sein erftee Auftreten bezeichnet fich durch einen Biderfpruch gegen herrn v. Binde in einer Rlubbverfammlung. Diefer wollte für feine Bartei icon damale die Rothwendigkeit eines fogleich auf Breugen zu übertragenden erblichen Raiferthume an die Spite bes Programme geftellt feben; erft wenn dies durchgefochten fei, laffe fich mit Erfolg von allen andern Dingen bandeln; Burgerfrieg, Trennung Deutschlande, Berluft des linken Rheinufere murden die Erfolge jeder andern Bestrebung fein. Raumer entgegnete: wenn Breugen fich von Subdeutschland trenne, so gerathe es in Abhangigfeit von Rugland, Suddeutschland aber in die Rnechtschaft Kranfreiche; die Krage über bas Raiferthum und über Defterreiche Stellung liege noch fo in Duntel und Bermirrung, daß erft allmäblich Einigung und Berftandigung eintreten

fonne. Raumer wollte den Thurm nicht von oben zu bauen aufangen, fondern junachft einen breiten, feften Grund gelegt miffen. Diefe Grundlegung, welche gang Deutschland von der Baulefirche ermarte, bestebe in Anerkenntnig, Beftatigung und Durchführung der großen Bolterechte und nationalen Ginrichtungen, ale ba find : Bollverein, Beeredmacht, Munge, Rechtepflege, Sieruber werde wenig Streit eintreten, und in Folge fo beilbringender popularer Befchluffe moge man weiter aufwarte fortichreiten jur Bilbung einer erften und zweiten Rammer. Bie man dann auch die Spige auffegen und ausschmuden moge: es fei bas leichter als von pornherein in die Luft zu bauen, und felbft ohne Spike behalte der Bau feine bobe Bichtigkeit und Bedeutung. -Es liegt für und etwas Beschämendes in der nothgedrungenen Anerkennung Diefes einfachen politischen Bauverftandes und in der Erfahrung, daß Raumer in dem Tumult der Barteimeinungen machtlos blieb, folch braver Edftein von ben andern Bauleuten verworfen murde. Raumer fprach in Frankfurt wiederholt fein altes Glaubenebekenntnig aus, daß fich in Deutschland der Ginheit die Mannichfaltigfeit zugesellen muffe wie in Rordamerica, unbedingte Centralifation wie in Frankreich für uns ein Utopien fei. Es fei fehr naturlich, fcbreibt er, nach fo bofem Berfallen Deutschlande in einer machtigen Centralmacht die beste, ja einzige Bulfe ju feben; der mahre Staatsmann aber muffe die Berhältniffe nicht blos nach dem letten Augenblice beurtheilen, sondern das Unmögliche vom Möglichen unterscheiden. Dabei gab er jedoch dem revolutionären Drange des Augenblicks ein vollkommenes Recht und Genüge, indem er für die Bahl eines Reichsverwesers durch die Bersammlung, aber zugleich für dessen Berantwortlichkeit stimmte. Raumer berichtete uns einsach und ehrlich, daß bei Erledigung dieser Streitfrage "die Rechte mehr unanständigen Lärm erhoben habe als die Linke."

Im Juni 1848 richtete er von Frankfurt aus zugleich auf Berlin seine sorgenvollen Blide. Er findet die Berathungen auf dem preußischen Reichstage oberflächlicher und schwächer als dort, die bürgerliche Ordnung in der freien Stadt viel ernster vertreten als in der Residenz des Königs von Preußen, wo die Klubbs schrankenlos die Empörung hervorrusen und das neue Ministerium schon in seiner Geburtsstunde chicanirenden Biderstand sindet. "Bleibt es so sarblos und schwach wie das abgetretene Ministerium, bessonders seit der Plünderung des Zeughauses, so wird es auch nicht lange leben und zu den Blutmitteln führen, welche jest in Baris surchtbarer, länger und allgemeiner wüthen als jemals während der Revolution seit 1789."

Bu Anfang Juli fieht unfer Patriot von der "wahren Mitte" in Paris mitten unter den Principien angeblich höchster Brüderlichkeit Scenen, wie fie seit Marius und Sylla kaum in der Beltgeschichte vorgekommen; im raschesten Bechsel nach lautem Anpreisen der Freiheit und Gleichheit die einzige Rettung durch militärischen Despotismus, die Rothwendigkeit langer Leiden, surchtbaren hasses, schreck-

licher Armuth und einen blutigen Ausgang ohne Zeugniß und Bürgschaft für zurückgefehrte Gesundheit. In Berlin sieht er: Regierung, Reichstag, Magistrat, Stadtverordnete, Bürger, Arbeiter täglich dem Abgrund näher kommend und muthlos mit Aufrührern capitulirend und liebäugelnd; ein Schwaßen und Schwadroniren ohne Ordnung, Zusammenhang, Fortschritt; kein ausgezeichnetes Talent, keinen großen Charafter; das neue Ministerium ohne Bertrauen bei Andern oder zu sich selbst, von hause als krank, und bald als todeswürdig bezeichnet; der König übermäßig zurücktretend, das Bolk vom Königthum immer mehr entwöhnend; Berlin entvölkert, verarmt, papierne Geldpflaster auf die Bunden legend, — und dabei noch immer eitelem hochmuthe hingegeben, mährend man es von allen Seiten verächtlich behandelt!

Der "alte Professor" im preußischen Dienste ist nicht blind über dies sein Preußen, und das Zeugniß seiner Bahrhastigkeit wiegt um so stärker bei seinem aufrichtigen Patriotismus. Er klagt über Preußens Zögern in Sachen des allgemeinen, freien und vom Bolke beschlossenen Deutschlands. In der Frage über Posen und Dänemark, der Centralgewalt gegenüber, überall erwies sich Preußen als saumselig in Festellung einer neuen Ordnung der Dinge und in Bekräftigung der neuen Rechtsbegriffe des patriotischen Zeitalters. Erst als der Unwille gegen das rückhaltige Preußen zu Franksurt in maßlosem Sturm frech gewordener Leidenschaften ausbrach, erst als Brentano durch die Gleichstellung des Prinzen

von Preußen mit dem Baterlandsverrather heder die Rationalversammlung zu sprengen drohte, rührte sich das Berliner Cabinett aus seiner Muth. und haltlosigkeit. Erft die Rifgriffe der Bewegungspartei brachten das sich auslösende Preußenthum zum Bewußtsein seiner Aufgaben, einem Bewußtsein, das sich dann bald genug der Berworrenheit des deutschen Südens gegenüber im Dünkel des Selbsigefühls übernahm.

## Alfred Meißner's revolutionare Studien aus Baris.

"Ich aber zieh" in andere Bonen, Um nicht bei einem Bolf zu wohnen, Das balb im Mund der Rationen Das Bolf der Schande heißen wird."

So sang der Dichter des "Bista", als die Revolution bei uns andrach. Meißner ift in Brag heimisch. Auf die Frage, warum er nicht getreu mit seinem Bolle stehen wolle, um ihm die Geburtswehen überstehen zu helsen, gab er zur Antwort, die Tschechen in Brag schlügen bereits die Deutschen auf der Straße todt. Er verließ Böhmen; aber er ließ auch Deutschland im Stich; das in Unglück, Leidenschaft und Berwirrung gerathene Baterland nennt er "ein in Jämmerlichteit und Schande versunkenes". Statt zu helsen, schimpste er. Schimpsen ist leicht; fortlausen noch leichter. Meißner hatte keine Röthigung zur Flucht; er ward politischer Flüchtling aus Liebhaberei.

Bielleicht aber führte ihn ein großer Drang nach allgemeiner Freiheit über die Grenzen des Patriotismus hinaus; vielleicht durstete hier eines edlen Dichters herz nach der allgemeinen europäischen Bölfererlöfung! — Mit solcher Boraussehung geben wir an die "revolutionaren Studien". Selbst wenn sie resultatlose Uebungen und Borarbeiten geblieben, könnte doch der Trieb einer dichterischen Seele, die daheim kein heil mehr sah, ein edler, schöner und großer gewesen sein.

Bie findet Alfred Meigner Frankreich, um desmillen er fein Baterland mit Gleichaultigkeit verließ? - In der Reujahrenacht 1849 faß er in Coln, um alebald auf frangofiichem Boden den deutschen Staub von ben Rugen ju ichutteln. Widerwillig wendet er fich ab von "jenen großen Anaben", die "bas Rartenhaus eines deutschen Raiserthrones wieder aufbauen wollten"; ein "Rpffbauferfaiferthum mit neuer Civillifte" ericheint ibm ale eine febr ichlechte Löfung der deutschen Aufgaben. Aber ber fanfte bohnische Elegifer fturat fich mit Ginem Sprunge von Bobmen nach Frankreich. von Desterreich in die Republit. Mit den "Rictionen bes Constitutionalismus" fei es ja ohnedies vorbei; die Monarchie habe fich "diefer Lugendraperie" entfleidet, indem fie Bien belagerte, die preußische Berfaffung octropirte und die große Betjagd auf die Bertreter des Bolfes begann. "Ce ift beffer fo", fagt Deigner. Bir munichten blos, daß Deigner's Logit beffer mare. "Es ift beffer fo, fagt er. Entweder Monarchie oder Republik. Rur nicht die raffinirte Monarchie.

ber Constitutionalismus, die herrschaft der Luge und der Beuchelei! Moge die Monarchie fterben wie der verhartete Sunder, reuelos auf feinem Todtenbette, in der vollen Bracht feiner Gunde, ohne Abfolution vom Bolfe! Rur fo ift Soffnung porhanden, daß die alte Ordnung gang und vollftan-Dig einer neuen und beffern Blat mache." - Das ift ber Standpunft eines Menfchen, der das Christenthum abichaffen will, weil er im tatholifchen Glauben einige Digbrauche entbecte: er erflart die gereinigte Lehre für eine beuchlerische Zäuschung, den Brotestantismus für eine raffinirte Luge. -"Bas foll ich Dir nun munichen, mein deutsches Bolt, jum neuen Jahre?" fragt fich Alfred Meigner in der Splvefternacht zu Coln: "ich finne bin und ber nach einem großen Befchente wie es einem großen Bolte geziemt. 3ch finde nichte Größeres, nichte Beilfameres ale ben Rrieg." - Bum Mitglied bes allgemeinen Friedenscongreffes murbe alfo ber Sanger des "Bista" auch verdorben fein. Er nennt den Rrieg ben großen Bater der Dinge, giebt une aber feine rechte Austunft über beffen Biel; er weiß une nicht ju fagen, mer der Sieger fein folle ober fein wurde. Ift er alfo von Reformen, von der friedlichen Entwidlung des fortichreitenden Menschengeistes tein Freund? "3ch liebe die Barlamente nicht", fagt er, "und halte nichts von ihnen; fie find für mich ber Ausbrud ber herrschenden Rafte, ber Bourgeoifie, einer Rafte, die noch die politische Gewalt in den Sanden hat, aber unfähig geworden ift, die Ordnung in der Belt und fich felbft langer zu erhalten. Die herrschaft der Dajoritaten babe ich nie verftanden; bas Berfertigen von Gefegen durch die Majoritaten, die Enticheidung politifcher Fragen burch die Stimmenlotterie ift für mich ein Bermeifen ter Bolfergeschicke an ben blinden und finnlosen Bufall, an die Borfehung und an den lieben Gott, bas ich nicht begreife." - Rur Deigner ift alfo Bufall und göttliche Beltordnung fo ziemlich einerlei geworden. Daß die Rurften und Regierungen weder für die Bedürfniffe ber Ration ben Roof, noch für den herangereiften Glauben der Zeit das Berg gehabt, das miffen mir febr mobl; aber die Abgeordneten bes Bolfes ju verhöhnen, weil fie aus ber Revolution eine Reform gu gestalten versucht, ift eine Berratherei an ber gefunden Bernunft, wie fie nur in Deutschland, "im Land ber Denfer", möglich murbe; die Debrheit ber Ration für unfabig erflaren, bae Bobl bes Gangen ju verfteben, ift birnlos, benn auch der entschiedenfte Republitaner unterwirft fich der Debrbeit, auch Robespierre, der im Blute der Minderzahl des Convente das einzige Mittel, Die Belt zu lenken, fab. Alfred Meigner bat "einen Etel vor ben Barlamenten und ihrer Mehrheit." Auch foll die Ration gar nicht mehr vertreten, deren Bedürfniffe follen weder berathen, noch Meinungen verschiedener Art jum Austausch gebracht und abgewogen werden! Eine Sandvoll Ribiliften foll die Dictatur ber Freiheit führen! Dies ift eines fublimen teutschen Boeten nadtes Glaubenebekenntnig. Der Terrorismus eines Robespierre mare in einer elegischen Seele fertig, fehlte Diefer Seele nicht die Rraft dazu, folder Dictatur die nothige Bluttaufe zu geben.

Gin deutscher Eprifer muß immer einen Belden baben. für ben er fcmarmt. Ift Ledru Rollin ber Dann Alfred Deigner's? Dit nichten! Es bat ibm "an Energie" gefehlt, fagt ber Sanger aus Deutschbobmen, er beging Difgriffe, die feinen Feinden Baffen gegen ihn in die Sand gaben. Alfo flug foll er fein, der Terrorift comme il faut! Statt Die Draanisation der Bablen den Sauptern der republikanischen Bartei in den Brovingen zu übertragen , fandte Rollin Commiffare aufe Land, wie er fie eben porfand, manche von anruchiger Bergangenheit; er gab ihnen noch dazu eine gang unerhörte Befoldung von vierzig Franken täglich, die in jener Beit ber Roth ein mahrer hohn ichien. Er ließ durch Jules Favre ein Circular verfertigen, bas gang ungeschidt und "mit ber Beit im Biberfpruche bie Sprache bes Convente copirte." Alfo copiren foll man nicht, man foll originell fein ale Terrorift! - Ledru Rollin's Manifest vom 5. April, das die Reder George Sand's verrieth, vermirft Alfred Meigner ebenso grundlich wie die Reten Camartine's, ben er einen "fentimentalen Berrather" fchilt. Auch Louis Blanc ift nicht Deigner's Dann; wer fich jest einen focialiftischen Anftrich giebt vom reinsten Baffer, blidt ploglich auf alles ftolg herab mas communiftische Diene macht. Darraft mar fogar für die Regentichaft; Marraft muß bornirt fein, wenn er tein Berrather ift. Beffer aber, man nimmt an, daß die gange provisorische Regierung, wie Deignet faat, die Sache des Bolte ichon verrathen hatte. Bolt heißt ihm nämlich feine Sandvoll Ribiliften, welche der Belt,

menigstens ber frangofischen Ration, die mabre und einzig mögliche Freiheit octropiren follen. Roth und Bergweiflung batte Diefen Saufen Broletarier zu einem friegerischen Schwarm anmachfen laffen, dem die Borfviegelungen Louis Blanc's bas Recht zu geben ichienen, ben Communismus zu organifiren. Aber der Communismus mar im Irrthum! fagen die Socialiften. Ift vielleicht Cavaignac der Beld unferes Sangers, Cavaignac, ber jenen 3rrthum grundlich miderlegte? Cavaignac mar ber Republifaner, ber die Befellichaft aus ben Sanden des Communismus und der Bloufe rettete. - Bon Cavaignac entwirft Alfred Meigner das Bilb eines blutdurftigen Alba und Tilly, der in den Socialiften neue Albigenfer, neue Sugenotten fieht. "Gefchaben die Fufillaben gur größern Ebre Gottes? Darüber liegt ein unburdbringlicher Schleier," fagt Meigner. Rad unferer Ueberzeugung ift Cavaignac blos der militarifche Ausbruck eines Republifanismus, ber mitten in der Auflofung aller Bande der menfchlichen Befellichaft einen Salt, junachft einen gewaltfamen, mit Rugel und Blei, in bas Chaos bringt. Daß er Frankreiche Bafbington zu werden verfprach, mar ichon eine bloße Phrafe, ein Uebernehmen des eiteln frangofifchen Dünkels in Ermangelung eines achten Talentes zur Organisation. Ale Sohn eines Conventmitgliedes mar er unter Louis Philipp nach Africa gleichsam verbannt. Er führte dort abmechselnd den Spaten gegen den Boden, die Flinte gegen die Rabylen. Er gewann dort ben Anftrich eines fchlichten Spartanere, ber Republifaner ichien fertig. Die Bartei

des Rational brachte ihn nach der Kebruarrevolution an's Ruder, und er mar Republifaner genug, feiner Bartei ju Dienen, und trot ber Dictatur, Die er bereite fachlich übte, der Untergebene der Rationalverfammlung zu bleiben. Möglich, daß fein Ehrgeis darauf hoffte, burch die Bahl der Ration zur Brafidentschaft zu gelangen; aber dem Ehrgeize ift taum ein Borwurf zu machen, wenn er im Bunde mit ber rechtlichen Ueberzeugung bom Bobl des großen Gangen ber allgemeinen Auflofung gegenüber bas Beft ju Sanden nimmt. Dag Louis Rapoleon ihn lediglich auf Roften feines Ramens ausftach, beweift nur die Unfahigfeit granfreichs gur Republit. Daß Cavaignac den Juniaufstand abfichtlich, ohne einzuschreiten, bis zu einer ungeheuren Große habe anmachsen laffen, damit die Dictatur des Goldaten um fo nothwendiger ericheine, ift eine noch unbewiesene Antlage. Daß gläubiger Ratholicismus im hintergrunde feines Bemuthes ftedt, ift möglich, benn fo losgebunden von allem Salt des alten Lebens, fo nacht und fahl wie die Bergweiflung einer leeren Theorie ben neuen Abam uns binftellen will, ift Reiner unter Allen, die ine volle Menschenleben thattraftig greifen; es miderftrebt aller phyfifchen Doglichfeit, ein lebendes Befen ale ein reines Ding an- fich binguftellen und ben gerupften Sahn für ten mahren Menfchen gu halten. Die blaffe Melancholie unferer Lyrik follte foviel Menschentenntniß befigen, um bas zu begreifen. Louis Rapoleon Bonaparte mar mit feinen feche Millionen Stimmen als Brafident einer Republit nur bas Ergebniß bes Biberstreites aller Parteien. Rach Alfred Reißner ist es aber eine Thorheit, das allgemeine Stimmrecht über die oberste Repräsentation entscheiden zu lassen. Für Alfred Reißner scheidet sich die Menschheit einsach in Schurken und in Rarren. Eine dritte Gattung giebt es nicht, diese dritte Gattung müßte denn darin bestehen, nicht lediglich Schurke und nicht lediglich Rarr, sondern gewissenhaft und gründlich beides zu sein. Bas Bunder, wenn ihm auch die jezigen Racht-haber in Frankreich in diese beiden Kategorien verfallen.

Die politische Revolution ift in Franfreich miggludt; d. h. man hat die Formen gleichgultig geandert, obne dem Inhalte eine andere Structur gegeben zu haben. Aber die Bartei, welcher fich Alfred Meigner gur Iprifchen Trompete und Flote herleiht, ift uber bas Diggluden ber politifchen Revolution Frankreiche gar nicht fo ungehalten. Die politifche Frage balt diefe Bartei für gleichgultig, im beften Falle für ein bloges Mittel; 3med ber Bewegung ift nach ihrer Ueberzeugung eine innere intenfive Umgeftaltung der Befellfcaft. Die Arbeiter dem Druck bes Capitale entziehen, fagt Alfred Meigner, und an die Stelle bes alten Lohnspftems, das ihnen Lohn und Leben nach ben unbarmberzigen Gefegen der Concurreng jumift, ein gerechteres Berhaltniß fegen: bas ift bas Biel, bas Alle im Auge haben. Falftaff fagt: 3ch weiß nicht, mas 3fr Alle nennt! Alfred Reigner verftebt unter Allen feine Bandvoll Socialiften in Broudhone Steifleinen. Die Concurreng balt er jedoch teineswege für die unbarmbergige Mutter des Bauperismus. Er tadelt

Louis Blanc, ber barauf ausgegangen bie Concurrent gu befeitigen. Concurreng, fagt Alfred Meigner, ift gleichbedeutend mit Freiheit; außerhalb ihrer giebt es nur das Donopol, und in dem Betteifer ber Rrafte, den fie berporruft. beruht ber Fortidritt ber Belt. Burte nicht, menn es möglich mare, die Concurreng ju vernichten, die Belt in ein Todesftarren verfallen? Burde nicht, wenn dem Ginzelnen das Recht genommen wäre, allein und nach eigenem Butdunten, weder vom Staate, noch von feinen Ditburgern übermacht, ju ichaffen, ju erfinden, ju arbeiten, wie und mit welchen Rraften er will: wurde nicht bann die neue Belt eine Belt neuer, aber taufendmal argerer Stlaverei fein? - D meifer und gerechter Richter! Gin mabrer Daniel, fo ein Socialift in der Lowengrube der Communiften! Louis Blanc's Spftem ift von den neuesten Socialiften langft überwunden; er hatte, fagen fie, nie Achtung vor der Freiheit des Individuums. Louis Blanc hatte vor Allem Sinn für das materielle Elend. Brot ichaffen, bas war ihm Alles, felbft Brot unter bem Monopol, bas er bem Staate überwies, indem er ibm die Organisation aller gesellschaftlichen Arbeit aufnothigte. Dit bitterem Spott flagt Meigner die Bourgeoifie der thorichten Blindheit an, bag fie Louis Blanc als den ärgsten Auswiegler und Bolfeführer verfolgte; juft er habe in den erften Tagen der Revolution bas Burgerthum in feinem Befit vor dem Proletariat gefcutt! - Belch bitterer Bormurf!

Diefen eingebildeten Gegenfaß zwischen Bourgeoifie und

Broletariat ale unüberfteiglich feftzustellen, ift die bartnadigfte Rrantheit der politischen Donquirotterie bes Beitaltere. Unfer elegischer Eprifer ift Ritter genug, um Die Lange felbft zu führen, thut aber boch ber Bartei, gutwillig wie Sando Banfa, verschiedentliche Stallfnechtebienfte. Er bat am Rhein mit Marx gebechert; er bat in Baris in ben Rlubbe Freundschaften geschloffen, und die deutsche Lprit ift autmuthig genug, fich für die banalen Phrasen der neueften Theorie mit Schwung und Salbung zu fangtifiren. Gin focialiftifches Bankett giebt ihm besondere Beranlaffung, für ben Duvrier von Baris ju fcmarmen. Ein Duvrier ju fein, faat er, ift in Baris teine Erniedrigung, es ift eine Chre und follte ein Begenftand bes Stolzes fein. Go albern und unwiffend in Baris ber Bourgeois, der fleine Capitalift, fo gescheidt und gebildet ift der Arbeiter; ein Drang nach bem Edlen, nach dem Fortichritte bes Ideale, das tem Bourgevis geradezu verhaßt ift, lebt in feiner Bruft. Diefer mar von jeher ein geborner Confervativer, ein geborner Reactionar. Der Barifer Duvrier ift ein Republifaner und ein Menich ber Bufunft. (Es mare freilich munichenswerth, bag ce Republifaner gabe, die auch Menfchen ber Segenwart maren; einen Cavaignac aber verschmaht Die Bartei ber Socialiften, die fich irrthumlich fur Republifaner halten.) Manchmal, ichreibt Meigner, ift man verfucht zu glauben, daß diese beiden Typen, der Bourgeois und der Duvrier, verschiedenen Bolfestammen angehören, und mahrlich, mahrend auf dem Beficht des Parifer Bourgeois ein Philifterium

ausgeprägt liegt, bas bem Philifterium eines Bourgeois aus irgend einem beutschen Schilda nichte nachgiebt, ift bas Beficht des Barifer Duvrier ein acht frangofisches Beficht, voll aufgeweckten Muthes. Jener ift die engberzigfte und geizigfte Creatur, die auf diefer Erde lebt, diefer hat den offensten Ropf und die freigebigfte Sand; jener ift die incarnirte Routine, Diefer bie incarnirte Ungebuld. - Der Berfaffer vergift blos, daß biefe Ungeduld nur den Reig und die Dauer der Jugend hat, mabrend die incarnirte Routine mit dem feßhaften Alter beginnt, der gange Unterschied zwiichen Duvrier und Bourgeois fich in dem Unterschiede gwis ichen frangofischer Jugend und frangofischem Alter erledigt. Der frangofifche Duvrier mird bei aller unleugbaren Liebens. wurdigfeit feiner Natur mit der Beit Bourgeois und treibt dann die Routine des Erwerbs eben fo offen und naiv, wie fein flotter Jugendfinn voll nationalem Rausch und fplenbidem Beroismus mar. - "Es ift ein edler Typus von Menichen, faat Alfred Meifiner, Dies Arbeitervolt von Baris, ein Gefdlecht voll Bildung und Thatfraft, voll Berg und Berftand. Belche Genies find nicht bereits aus diefen Leuten bervorgegangen, unter welchen George Sand ihren Compagnon du Tour de France und ihren Maffaccio im Sorace fand? Beranger, Begefippe Moreau, Bierre Lerour und Broudhon, der große Denter, deffen Rame täglich millionenmal in Baris genannt wird, maren Duvriers, maren Broletare von Baris. Und feltsam! Alle viere maren Drudergehülfen, maren Seger! Run, fie haben die Miffion der

Bolfebefreiung, Die feit Johann Guttenberg, tem alten Duvrier von Maing, in Die Druderfcmarge gefahren ift, mader erfüllt, das muß man ihnen laffen." - 3a, wir fügen bingu: Ber ift nicht Duvrier, wer gehört nicht zu ben Arbeitern? Gesellt man der Arbeit der Sand auch die Arbeit bes Beiftes ju, fo ichwindet die eingebildete Brille, unter bem Begriffe "Bolt" blos die Sansavoirs der unterften Claffen zu begreifen. Und wie es thoricht ift, Gefell und Meifter bergeftalt ju claffificiren, bag fie ale feindliche Begenfage, Die fein gemeinsames Intereffe verbindet, einen Claffentampf mit einander führen follen, fo ift es auch thoricht, amifchen bem Burger und bem Arbeiter eine Rluft gu erfünfteln, bie bas prattifche Leben nicht fennt, ber gefunde Sinn des natürlichen Menschen nicht begreift. Die Bartei freilich fieht schon in der großen franzöfischen Revolution Bourgeoifie und Broletariat fich icheiden. In der Gironde fei jene zuerft hervorgetreten mit dem Beto: Bie bieber und nicht meiter! Der Berg mit Robespierre fei auch ale Opfer gefallen; Rapoleon babe fich bann ale "eine fleine Epifode" dazwischengedrangt, allein der Spalt und die Rluft fei noch immer vorhanden. Es foll nun der nächsten Revolution vorbehalten bleiben, diefe Begenfage "in ein Drittes aufzulofen, mas wir noch nicht haben und noch nicht zu nennen wiffen." Bir fechten alfo in die Luft.

Borin liegt nun der Grund des Unheils? fragt Reifiner, die Urfache alles Bofen? Antwort: Darin, daß bas Capital für die kleine Angahl Derer, die es besigen, aus fich selbst

heraus eine ewige Quelle bes Reichthums wird. Die Bartei bildet fich nämlich ein. Reichthum bestehe in einer Aufhaufung von Belbfaden, und auf jedem Belbfad fieht fie einen harpagon mit langen Rageln und gierigen Bliden. Sie verfteht falfchlich unter Reichthum tobte Schake. Ale plumper, jugebundener Geldfack gedacht, ift ber Reichthum mirtlich etwas Todtes, eben fo gleichgültig, wie unschädlich. Der Reichthum ift aber ein burchaus lebendiges, flüchtiges und befruchtendes Element, für ben Befiger oft nur ein illusoriiches Gut, für taufend Andere aber eine fortgefeste Quelle von Thatigfeit und Genuß. Die Bartei fagt mit Reifner: Bei Tag und Racht, ob ihr Berr abmefend fei, ob er mache ober fcblafe, ob er tange ober geche, arbeitet für ihn bas Capital; wie eine Bumpe icopft es fremde Arbeit aus und vermehrt fich felbft in fteter Progreffion nach unerbittlichen Befegen. In England, mo die Mafchine unferer jegigen gesellschaftlichen Organisation die bochfte Ausbildung erreicht hat, feien 17 Baire im Befige von jahrlich 34 Millio. nen France Renten. Andererfeite habe man im Barlament nachgewiesen, daß es viele Arbeiter gebe, welche wochentlich nur 81/2 Bence, gleich 26 Rreuger Rhein. verdienen. Somit habe jeder der 17 Reichen bas Gintommen von 40,000 Arbeitern. Giner von ihnen, ber Bergog von Rorthumberland, beziehe ein Einkommen jahrlich von 3,500,000 France, alfo 9589 France täglich; er habe alfo täglich eben soviel wie 80,000 Arbeiter! - Ift diese Rechnung richtig, fo wird bort mohl ebenfo zuverfichtlich feststeben, bag bie 17 Reichen, Die fo viel wie 40,000 Arbeiter Einfommen haben, dieses ihr Einfommen nicht als todten Gelbsad in die Ede stellen und sich darauf segen, sondern dadurch, daß sie es stuffig machen in Ausgaben und Unternehmungen, gar wohl Ursache werben, daß 40,000 Arbeiter jährlich zu Arbeit und Genuß kommen. Das Ginkommen von 17 Reichen veranlaßt in England in der That die Eristenz von 40,000 Arbeitern.

Die Bartei ber "Bleichheit und Bruderlichfeit" verlangt eine neue Ordnung der Dinge, Die fie auf Roften der Freibeit, ja auf Roften bes naturlichen Rechtes feftstellen will. Sie bezwedt, nachbem ihr bie politische Revolution gleichaultig geworden ift, eine ökonomische Revolution. Bleichheit, fagt fie, wird fo lange illusorisch bleiben, als nicht die Bleichheit der Lebensbedingungen festgestellt ift. Das Proletariat, fagt fie, beging anfänglich ben verzeihlichen Brrthum, fich an ben Staat zu wenden. 3ft er nicht der größte Capitalift? bieß es, tann und muß er nicht für Alle forgen? Der Communismus lieferte alles Capital in die Bande des Staats. Communismus ift Centralisation und einheitliche Organisation der Arbeit durch den Staat. Rach der Forderung der Communiften follte Alles, Grundbefit und Kabriken, durch Bertrag und Abkauf Gigenthum bes Staates merben, und ber Staat die gesammte Arbeitergefellschaft organisiren. Diesen großen Fehler, fagen die Socialiften, beging der thorichte Communismus. Der Arbeiter wechselte damit blos den Berrn; aus einem Diener des Brivaten murbe er bamit Diener bes Staates, Alle murben Rnechte bes einen großen Berrn. Die mabre Freiheit, fagen die Socialisten, besteht aber in herrenlofigfeit; Jeder, fagen fie, ift frei, sobald es teinen herrn mehr giebt. Gie bedenfen aber nicht, daß Giner, der der Rnecht feiner felber, Anecht feiner Begierden und Triebe ift, noch nicht um beswillen ein freier Mann genannt zu werden verdient. "Freibeit beftebt in herrenlofigfeit, ja ich mochte fagen in -Anarchie!" So ruft ber Sanger bes Bieta, ber fich jum deutschen Berold dieser neuen Theorie bat machen laffen und naiv genug ift, aus ter Schule zu ichmaken.

Aber es muß auch in diesem Babnfinn eine Dethode fteden. Der Communismus, fagt Alfred Meigner, mar ein völliger Umfturg beffen, mas besteht, ohne boch eine gang neue Rraft hineinzubringen; er ift die Umtehr der Belt, nichte Anderes. Er fangt bamit an, den Armen ju geben, mas er den Reichen genommen; es ift dies, fagt der Iprifche Somarmer, eine fehr leichte Sache. Gine neue Rraft in Die ötonomifche Belt zu bringen, Reichthum aus bem Nichts zu icopfen, wie es jede neue Schöpfung will, fagt Alfred Meifiner, bas vermag ber Communismus nicht. Er mare feine Bereicherung ber Belt, er mare ibre Berarmung, und da er ein völliger Umfturg und kein Kortbilden bes Beftebenben ift, fo tonnte er nur burch Terrorismus eingeführt werden. Die Communisten, fagt Alfred Meigner, verbeblen fich dies felbst eben so wenig wie die Andern! Sie wollen den Terrorismus. - Und doch wird Cavaignac, der 44

in ber morberifchen Junifchlacht bie Befellichaft von biefer Schredensherrichaft errettete, von unferm Lprifer migbanbelt und verhöhnt! Beldes aber ift benn nun bas gelindere Raubermittel, um die Tyrannei des Geldsades, "tiefe ewige Auspumpung ber Armen durch die Reichen," zu fturgen? -Die Beftalt bee Capitale muß transformirt merben, und mitten in der Belt voll Schurfen und Rarren ift Broudbon ber einzige Chrliche, ber einzige Ginfichtevolle, ber eingige mabre Republifaner, ber einzige mabre Menich. Broudbon ift der lette Arat, der die fterbende Menschheit retten tann. Da fteht er in der Rammer, ber gefürchtetfte und gebaffiafte Menich von Baris, ber neue Abam und ber lette Beiland der Gefellichaft. Wer ibn fabe und nicht mußte mer er ift, murbe fagen : ein achter Bourgeois; aber es ift der Mensch, der geschworen hat: à bas la bourgeoisie! Broudhon ift ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren, beleibt und confervativ, blag, blond, mit ichmabler Oberlippe und gut getammtem haar. Um feinen Mund - fo fingt Alfred Meigner - geht ein fartaftifcher Bug, fein Blid bat Die klare, unerschütterliche, schrankenlose Raivität, die seine vor nichte jurudweichende Logit darafterifirt. Ber erinnert fich nicht, daß auch in der Affemblee legislative fich ein Dann befand, der den herren eben fo pedantifc vortam, ein Mann, vor deffen mittelmäßiger Rednergabe man nur wenig Achtung hatte, beffen trodne Manieren, beffen fpiegburgerliches Befen, deffen ftetes Burudtommen auf benfelben Sat ben Schöngeistern des Jahres 1789 febr tacherlich ericbien?

Auch er ichien bas zu fein, mas man Philister nennt, ein Befen ohne Begeisterung, obne Inspiration. Auch er lebte dürftig und gurudgegogen und mar unbefannten Urfprungs. ein Advocat, ber aus einer fleinen Stadt nach Baris daber getommen. Und doch mar ibm vorbehalten, der größte Revolutionar bes Reitaltere ju merben, Die Grundauge ber Demofratie aufzustellen und ichopferisch eine neue Belt zu ordnen! Es mar Maximilian Robespierre. - Alfred Meißner ift nun der Meinung, Broudbon fei ein eben fo trodener Philifter, haleftarriger Logifer für eine gleiche Schredensherrschaft; aber diefer Robespierre von heute hat ein gang einfaches, gelindes Mittel. Den Befigenben foll namlich nach Broudhon's Lehre nicht der Ropf abgeschlagen, vielmehr nur ihren Geldfaden tropfenmeife bas Blut abgezapft merben. Und auf welche Beife wird diefer friedliche Aberlag moglich? - Bir ftogen bier endlich auf bee Budele Rern, auf bas gefuchte x ber Studien Deigner's, auf die neuefte Erfindung ber Socialiften. Broudbon will das einfache Mittel gefunden haben, mit Sanftmuth zu terrorifiren, b. b. bie Ungleichheit zwischen Reich und Arm gang unmertlich und buman allmählich abzuschaffen. Bober tommt es, fraat er bag ein Bebntheil ber Menichen Reichthum, Bilbung, Glud und alle Lebensguter in Befig bat, mabrend neun Behntheile zu maßloser Arbeit, Sunger, Roth und Unwiffenheit verdammt find? Rein ungbanderliches Raturgefet, fagt er, ift bier anzuklagen, tein Gott, tein Schidfal, ober man

mußte denn annehmen, daß der Menich fich felbft Gott und Schidfal ift. Der Grund alles Uebels in der Menschenwelt liegt in bem Rluch bes Unterschiedes zwischen Reich und Arm, und diefer Kluch in der falfchen Bertbeilung, in der Bevorzugung des Capitale vor der Arbeit. Rur Geld macht Beld! fagen die Socialiften, bedenten aber nicht, daß bas Capital blos bas Del ift, um die Raber ber Dafcbine in der menschlichen Thatigfeit in Bang ju fegen. Gie bedenken nicht, daß das Capital von der Arbeit lebt, wie ibrerfeite die Arbeit nur durch bas Capital eriftirt. Rerventhatigfeit und Blutumlauf fich gegenfeitig bedingen, die Kabel des Agrippa von den Gliedern, die fich gegen den Magen emporen, in ihrer Moral langft erledigt ift. Ber ift nicht Arbeiter? fragen wir abermale. Auch der Dagen arbeitet und bat feine Befcomerbe. Auch das Geld arbeitet; wenn es nicht fluffig wird, wenn es tobt baliegt, ift es gleich Rull, feine Bermaltung und Anlegung aber verlangt mehr Arbeit und Rraftaufwand, ale ber Edenfteber bentt, ber fich allein für den absoluten Duvrier von Gottes Gnaben balt.

Abschaffung des Geltes könnte nur Abschaffung der Munge heißen. Das wurde aber nur zur Erfindung eines neuen Mediums für den Austausch führen. Proudhon will auch nicht das Geld abschaffen, vielmehr nur die Zinsen, die der Capitalbesit bringt. In der Form und unter dem Ramen von Rente, Miethe, Interessen, Profit und Agio erhält das Capital unausgesetzt seine Linsen und bereichert sich

burch fich felbft, mabrent die Arbeit nur mit Sulfe bes Capitale und nur in beffen Dienft in Anspruch genommen wird. Der Bine, fagt Broudbon, ift gleichsam noch ein feudaler Tribut, den die Arbeit bem Capital, der Arme dem Reichen, der Broletarier bem Bourgeois zu leiften hat. Denten wir une nun daß der Arbeiter nicht nothig batte, vom Brivatmanne für hohen Bine Credit zu holen, denten wir daß es eine allgemeine Caffe gabe, aus welcher ber Urme, um arbeiten zu fonnen, umfonft borgen fonnte: und die sociale Revolution ift auf gang friedfertige, unblutige und mahrhaft progressive Beife ine Leben getreten! Gine Rationalbant alfo, welche anfanglich zu 1 % und endlich zu 0% ausleiht: bas ift die Lösung ber socialen Frage und Die lette Forderung des Socialismus. Es ift dies feine Utopie, fagt Alfred Meigner, Frankreich wird uns dies in den nachsten Jahren beweisen! Die Organisation eines allgemeinen Credite führt gur Entlaftung der Arbeiter von der Tyrannei des Capitale! Bunderbar genug, daß die Socialiften une nicht fagen, wer die Controle führen foll über bie ausgegebenen, unverzinften und auch nicht wieder eingelieferten Gelber. Bunberbar genug, bag une niemand fagt, moher bas Capital ber Nationalbant fommen foll, wenn Alles borgt und die allgemeine Auspumpung fcranfenlos um fich areift. Bft! faat ber meife Alfred, es ift bies feine Utopie, Franfreich wird uns das beweisen. Reine Bererei, meine Berren, Alles nur tour de vitesse!

Franfreich bat mit feinem liebenemurdigen genialen

Leichtfinn der Belt icon viele Experimente an feinem eigenen Leibe angeftellt. Frankreich mag uns auch das versuchen \*).

# Biedermann's "Erinnerungen aus der Paulskirche".

Bu blogen Erinnerungen ift alfo das bereite gurudgetreten, mas in vollwichtiger Gultigleit die Summe unserer Beisheit und ber lebendige, thatfachliche Inhalt unferer beutschen Gegenwart batte merten follen. Rarl Biebermann giebt über die Thaten und Reinungen ber beutschen Rationalversammlung feine Memoiren; volltommen hiftorische Objectivitat, fagt er im Bormort, muffe ber abgeflarteren Stimmung einer fpateren Reit vorbehalten bleiben; er feinerfeite giebt vorzugemeife eine Rechtfertigung feiner Barteiftellung. Die Rlugbeit batte rathen tonnen, Danches, mas in Frankfurt gewollt, gefagt und gethan mard, jest bei veranderten Umftanden ju verschweigen oder ju befconigen; allein die Offenheit und Treue gegen fich felbft habe folchen Rath jurudgewiesen. - Bas die veranderten Umftande betrifft, fo liegen fie theils barin, daß die Sache des Baterlandes nach dem Banterott der deutschen Demofratie wieder in die Sande der Regierungen übergegangen ift, theile auch in ber Beranderung ber öffentlichen Stimmung, welche nicht aus ben Deinungen bee Beitalters, fonbern aus beffen

<sup>\*)</sup> Rachichrift von beute. Schulge-Deligich, nicht Frankreich, beginnt bies Problem mit ben Arbeitercaffen gu ibfen.

thatfachlichen Bedürfniffen die Biedergeburt Deutschlande geftaltet feben will. Manches von bem, mas noch vor Monaten feine Begrundung und Rechtfertigung in den Berbaltniffen gefunden, fagt Biedermann, tonne jest leicht ale phantaftisch und untlug erscheinen, namentlich mas in den letten Bochen ju Frankfurt jur Rettung der Boltefouveranitat gegen die Bolitif ber großeren Cabinette unternommen murde. Biedermann will jenes Brincip menigftene feiner 3dee nach in unverfalschter Reinheit und ale ben Talisman erhalten miffen, "ben die Ration fruber oder fbater einlosen muffe." Die Bermirflichung diefes Brincips bleibt alfo feiner Meinung nach veranderten Umftanden überlaffen, mahrend die politifche Beisheit jener Doctrinare, ju deren Bartei Biedermann gebort, fich barauf beschrantt, jum bofen Spiel gute Diene ju machen. Die Bartei ift daran gescheitert, Breußen deutsch zu machen, um ein Deutschland ohne Defterreich ju gestalten. Sofft fie nun, daß Deutschland preußisch merde? Die Doctrin beugt fich jest vor der Thatfache, daß das Bert ber nationalen Ginigung den Sanden der Ration entwunden und an die Cabinette übergegangen; fie municht ben Abfichten Diefer, foweit fie auf die Begrundung eines ftarten Bundesftaates mit freien Institutionen binftreben, allen Erfolg; fie gemabrt ihnen alle Unterftugung, weil ihr baran gelegen ift, erft die Einheit und bann aus ihr die Freiheit zu gestalten. Dabei giebt fie die Ueberzeugung nicht auf, daß jener andere Beg, ber Beg ber Selbstconstituirung ber Ration, wie ber

berechtigtere, fo auch ber grabere und fichrere gewesen mare. "Dag ber furchtbare Rif, fagt Biedermann, welcher durch ben gewaltsamen Uebergang von bem einen auf den andern Beg in bas Rechtsbewußtsein, bas Bertrauen, in alle edelften Gefühle der Ration gemacht morben, fich bald und bauernd ichließe, por Allem burch ehrliches und ftandbaftes Bebarren ber Regierungen auf Diefem nun betretenen Bege, fobann burch eine aufrichtige Bflege ber Freiheit innerhalb des Bangen wie der Theile, barauf muffen die bei-Beften Buniche, Die traftigften Anftrengungen aller Batrioten gerichtet fein. Erft bann wird bie Ration verschmerzen tonnen, mas man ihr geraubt, wenn ihr auf anderem Bege voller Erfat dafür geleiftet ift." - Gin frommer Bunfc ift alfo bas Enbe vom Liebe und der lette Rothanter ber beutschen Doctrin, ale beren ebelfter Ausbrud Beinrich von Sagern perfonlich und geschichtlich bentwürdig baftebt.

## Dahlmann in der ersten preußischen Kammer.

An Dahlmann knupfen fich einige bedeutsame Bendungen unserer schwankenden Entwicklung. In der Bahl
der Sieben wanderte er von Göttingen, eine Zuflucht sudend, in deutschen Landen umber; er hatte sich dem Acchtsbruche der hannöverschen Berfassung widersett. Die Ration
votirte ihm aus Dankgefühl ein Jahrgehalt; es war dies
das erste Mal in unseren Tagen gewesen, daß die Ration

fich ihrer Manner der fürftlichen Billfur gegenüber annahm. Dablmann batte in Breußen feine Beimath gefunben. Die Beiten anderten fich; er ftand ploglich in Rrantfurt ber brandenden Boge ber Bolfebewegung gegenüber als Bevollmachtigter ber preußischen Regierung. Manner von fo unbeugsamem Rechtebegriff follten ein Bort für Die Throne fein. Dahlmann mar biefer bort; er wollte ben Staat por Billfur gegen oben und unten gesichert miffen. In der danischen Sache drebte fich ploklich wieder das Beil der Nationalehre um ibn, der Regierung gegenüber, die bamale wieder aufhörte beutich zu handeln. Gin Dann bee Centrume mit unerschütterlicher Reftigfeit fteht er jest fo bat fich die Beitstimmung abermals gewandelt - in ber erften preußischen Rammer auf der außerften Linten. Der alte Ribelungenhuter in Sachen nationaler Ehre und miffenschaftlicher Bahrheitetreue bat feine fnurrige Schweigfamteit gebrochen und bas Wort gefunden, das als ehrlich beutsches Bort unter ben specifischen Breugen wie eine Bre-- digt in der Bufte erklingt. Dahlmann bat feine Lange für bas Recht bes Bolfes eingelegt, Steuern zu bewilligen und ju verweigern. Gine ber erften Bahrheiten, fagte Dablmann, fei die monarchische Bewalt im Staate; eine zweite, ebenso uralte und jest wieder fiegreich aufgetauchte Bahrbeit fei die der Bolfefreibeit. Moge Mein und Dein verwidelt fein, über Schuldig und Richtschuldig wiffe jeder Burger zu enticheiden. Dit Breffreiheit und Schwurgerich. ten murde nimmermehr Die Bolfefreiheit untergeben. Die

britte Babrbeit im Staate fei die Steuerbewilligung, von -ber Boltevertretung geubt. Man brauche dabei nicht auf England bingufeben, aus nachfter Rabe tonnte jene Belebrung geschöpft merden. Beder Landestheil Breugens befaß in feinen Landftanden bas Recht bes 3a und Rein bagu. "Berdammen wir nicht die Beit, mo bies aufhorte, mo ber große Rurfürft mit eiferner Sand Diefe Rechte brach. Rurfürft hatte bobere Abfichten, der Staat Breugen tonnte nicht erfteben, wenn biefe Gingelrechte bestanden. Er trug im Sinne die Bildung von Reichefinangen, und diefen Beg betraten die einfichtigen Rachfolger. Gie brudten bamit bem Staate das Siegel der Macht auf, und felbst der Theoretiter ber Freiheit mußte fich fagen daß, wo Staatsmacht und Bolferechte in Conflict gerietben, Die erfte Das erfte Recht habe. In Franfreich fand die herrschende Bartei ihre und des Staates Macht in habfucht und Landergier und ichleuderte fo die Monarchie in den Abarund. England auch bat feine blutbefledten Rampfe burchgemacht, aber 1689 ging man mit einem fconen Freiheitsgewinn aus ben Bogen ber Revolution hervor. Richt fo in Frankreich, nicht fo in bem von ibm überftrömten Continent. Sier überall arbeitet man noch an ber Aufgabe ber Freiheit, ja es giebt bier eine Bartei, welche diefe Aufgabe nicht ertennt und fie bem Chriftenthume feindlich halt. 3ch habe nie geglaubt, mas Undere glaubten, die Weltgeschichte merbe in ihrem erschutternden Bange bei Breugen vorbeigichen, vor Breugen allein den but abziehen. Die Auseinanderfegung zwischen Fürftenrecht

und Bolfefreiheit aber, dacht' ich, murde friedlich vorübergeben, und fo fab ich mit jugendlicher hoffnung auf Stein. Ale diefer aber isolirt baftand in Breugen, überwuchert von Bundeeverordnungen, da bielt fich meine hoffnung an die Reit. Sie ift getommen, gefommen mit ber Berordnung vom 6. April 1848, beren § 6 bie Steuerbewilligung verbeift. Die Ramen Camphaufen und Schwerin verburgten mir damale, mas jeter Baterlandefreund heilig munichen mußte. Diefe Berordnung ftellt flar den Unterschied zwischen Befekgebung im Allgemeinen und bem Ringnagefet bin. fie begrundet icharf die Rothwendigteit des jahrlichen Budgete. Die Steuerbewilligung moge, wie die Leitung der Schwurgerichte burch rechtelundige Richter, fo auch vom Staate geleitet werden, und ihre Entscheidung, wie dort die der Befcmornen, endgultig fein. Die Bestrebungen von beute find verschieden von jener Buficherung. Bas ftellt man beute und entgegen? 3mmer nur bas Schredbild ber Steuerverweigerung! Man citirt fortmabrend die Rationalversamm. lung, mabrend boch einiges Rachdenken nur und einige Renntniß ber Sache zeigen muß, wie fo wenig am rechten Plate Diefer Sinweis ift. Man weift auf die constitutionellen Staaten Subbeutschlands bin, wo freilich oft genug bie Bande wiederhallten von angedrobten Dlinifteranklagen und Steuervermeigerungen. Aber Diefe Drobungen fallen in Die Beit ber alleingültigen Metternich'ichen Bolitif. Best, mo diefer bosartige Anchel meggemorfen ift, mo es gemiffenhafte Manner giebt, die auf Scheidung der Fürstenmacht und

Bolferechte benten, jest ift auch bas Boruttbeil gefunten. ale fei nur bei ber Regierung alle Staatemeisheit und bei bem Bolte bie Staats-Unvernunft. Es mare Unvernunft, jene Beit auf die unfrige anwenden zu wollen. Die Steuerbewilligung ift aber ein Unding ohne bas Recht der Stenerverweigerung. Es giebt tein Ja ohne Rein! teine Boltsfreiheit ohne Steuerverweigerung! Es giebt Rechte, bie um fo wichtiger find, je weniger fie in Bragis treten. Golde Rechte find das absolute Beto und die Steuerverweigerung. Rein mahres Ronigthum ohne abfolutes Beto, feine Bolfefreiheit ohne Steuerverweigerung! Das Gine balt bem Anbern bie Bage, und fie werben in ben feltenften Rallen gebraucht werden. Das "Rein" bes Ronigs Bilbelm in ber Beamtenbill rettete 1693 ben englischen Staat. Benn nun beute ein Minifterium eintrate, wie in ber Reit bee Batere bes großen Rurfürften das Minifterium Schmarzenberg. murben Sie es magen, einen Tabel auszusprechen, wenn bas Bolt ihm alle Mittel entzoge? Ich werde für teine Faffung ftimmen, die das Recht der Steuerverweigerung zweifelhaft macht; ich will für teine Kaffung ftimmen, die bas - fo hoffe ich zu Gott! - geschloffene Thor der Revolution abermale öffnet. 3ch habe teine Furcht vor dem Digbrauch; aber ich fürchte daß, wenn bies Recht zweifelhaft gemacht wird, die brobenden Gefahren der Zeit feinen langen Rampf um bies Recht allein bulben. Meine herren, banbeln Sie nicht fo, daß ferner bie Beschichte einft von Ihnen fagen wird: Es gab eine wohlwollende, gemäßigte Bartei im Lande, die darauf ängstlich bedacht war, die Klippen der Demokratie zu umschiffen; allein sie hatte weder den Muth noch die Einsicht, des Bolkes Bohl und Recht aufzusassen und ihm eine gebührende Bersassung zu geben." — Bird die treubundlerische Partei jest auch Dahlmann in den Schlamm, in welchem sie Alles sieht, herabziehen? Oder wird sie servil genug sein, sich gegen dies unantastbare haupt einer klugen Mäßigung zu besteißigen?

## Bur Citteratur des deutschen Parlamentes.

Es wird nicht fehlen, daß auch die Extreme ihre Memoiren über die Baulstirche bringen; es fteht ein Bericht von Bogt zu erwarten. Bor der hand find die Manner des Centrums die litterarisch thätigsten. Dropsen wird die Brotocolle des Bersaffungsausschusses in Druck geben.

In derfelben Reihe mit Dropfen, Dunter und Beit finben wir einen uns bisher unbekannten jungen Ramen aus
Berlin, R. hahm; beffen specieller Leitung eine Beit lang
die Parlamentecorrespondenz des Centrums anvertraut war.
Sein in Berlin so eben erschienenes Buch: "Die deutsche
Rationalversammlung", umfaßt den Beitraum von den
Septemberereigniffen bis zur Raiserwahl, dem Gipfel-, wo
nicht dem Schlußpunkte der Bestrebungen der Sagern'schen
Partei. hahm, ein junger ausstudierter, aber noch unbeamteter Theolog, wurde in Frankfurt mitunter im Raffee Milani gesehen, ohne Geltung zu gewinnen; sein einmaliges

Auftreten auf ber Buhne ber Baulefirche, in der Berliner Sache, mar weniger burch Beift, ale burch Dreiftigfeit bervorstechend. R. Sapm gebort in ber Gagern'ichen Bartei zu benjenigen Breugen, welche fubn genug find und Schwung genug haben, Breugene Berechtigung ju einer Forteriften; nur in einem Aufgeben in Deutschland bedingt zu feben, feine fortgefette Ifolirung fur ben Reim feines Todes gu ertlaren. Obne Diefe Ueberzeugung zu theilen, icheint bas preußische Cabinett, vom Inftinct getrieben, jest auf dem Bunfte, in ber Conftruction eines modernen Deutschlands nicht mehr gurudtreten gu tonnen, will es nicht feine vielfach gefährbete Ehre ein für alle Ral preisgegeben feben. Bird diefe Rothwendigfeit ftarter und zwingender fein als Die Intelligeng der preußischen Staatemeisbeit? Berben Inftinet und Chraefühl notbdurftig vollenden muffen, mo Ginficht und Berftandnig bes Beitgeiftes nicht ausreichten?

Der Abgeordnete des theinpreußischen Bahlfreises von Julich, Brosessor 3. B. Braun, ehedem als haupt der hermestaner zu Bonn und durch seine Entsernung vom Kathesder auf Betrieb der kirchlichen Bartei in Breußen bekannt, legte unter dem Titel: "Deutschland und die deutsche Rationalversammlung" in Briefen und Berichten seinen Bahlmannern ein entschieden großdeutsches Glaubensbekenntniß vor. Er nennt die Coalition der Erbkaiserlichen mit der Linken "ein unnatürliches Bundniß", da es nicht auf Grundsätzen beruhte und jeden Augenblick sich wieder auszulösen brohte. Rur "das augenblickliche Interesse", nicht "die Gleich-

beit der fittlichen Grundfage" habe die Barteien, fagt er, verschmolzen; die Furcht ber Erbfaiferlichen, von ber Linken überflügelt zu werden, fei gleich nach ber Unterschreibung bes Reverfes ebenfo ftart gemefen ale bas Digtrauen ber Linten, daß die Erbfaiferlichen fie fallen laffen murben, fobald die Defterreicher aus der Baulefirche geschieden. Die Bermirrung und Schmache Defterreiche nennt Brof. Braun eine nur "augenblidliche". Bezeichnenewerth ift ferner, baf diefer gelehrte Schuler Johannes von Mullere bas Freihandeleschstem beutichen Bedürfniffen gegenüber für eine Luge erflart. Ueber Die Rorm und oberfte Spike Deutsch. lande ergeht fich fein Befenntniß in folgender Betrachtung. "Es giebt teinen Sprung in ber Ratur," fagt er, "ber Anabe wird nicht Mann, bevor er Sungling geworten; es mare aber offenbar ein Sprung und ein gefährlicher Sprung, an welchem Deutschland zu Grunde geben tonnte, wenn man von der Bundeeverfaffung über alle Mittelftufen binmeg auf Die bochfte Spige, Die erbliche Raifermurbe, binauffpringen wollte. Das Directorium ift darum die ficherfte Stufe der Entwidlung, in welche bas beutsche Berfaffungewert naturgemäß eintreten muß. Berfeten Sie fich in Bedanten gurud vor die Margtage des verfloffenen Jahres; nehmen Sie an, man habe den alten verhaften Bundestag bestehen laffen, aber man babe Breffreiheit, Gine Munge, Gin Dag, Gin Gewicht eingeführt, man habe in Deutschland alle Bollfcranten bis nach Defterreich bin niedergeriffen, man habe die Gleichheit Aller vor bem Gefet jur Bahrheit ge-

macht, man babe mit einem Borte alle hemmniffe, welche bem freien Berfehr, bem geiftigen wie dem materiellen, in Deutschland entgegengeftanden, binmeggeräumt, und zu bem alten Bundestage fei gur buterin Diefer Freiheiten Die Boltevertretung bingugefommen; ich frage Sie: wurde Deutschland nicht gejubelt und fich über bas Dag feiner innern Freiheit gludlich geschätt haben? Und batte Deutschland bem Auslande gegenüber etwas verloren? 3ch glaube nicht, benn die militarifche Seite bes Bundes mar, wie allgemein zugeftanden wird, die lobenewerthefte und ftart genug, dem Auslande immer bie Spige zu bieten." - Bir zweifeln nicht, daß dies für Deutschland ein munichensmerthes und erreichbares Biel gewesen mare und noch ift. Benn aber die Rollidranten "bis nach Defterreich bin" fallen follen, fo foließt ber großbeutsche Braun miber Billen auch materiell Defterreich von einem modernen Deutschland aus! In der That fieht er Deutschland von Ratur in zwei gander getheilt. "Diefelbe Linie, fagt er, welche die nordischen Klachlander von den südlichen gebirgigen Gegenden abfoneidet, hat auch die Sprache in eine fcmabifche, fudbeutiche, und in eine fachfifche, norddeutiche, gefchieden. Die fammtlichen fuddeutschen Boller. Burtemberger, Babenfer, Baiern, Defterreicher und Stepermarter find burch menig verschiedene Mundarten mit einander verbunden und werden nicht blos durch ihre Sprache, geographische Lage, sonbern auch durch ihren Charafter, ber von dem des Rorddeutschen fast eben so verschieden ift ale von dem Charafter

der Franzosen, durch Sitten und Gebräuche und durch tiefgewurzelte Sympathien des Bolles mehr auf Desterreich als auf Breußen hingewiesen." — Prosessor Braun warnt vor der Losreißung zweier Elemente, die er doch von Ratur für grundverschiedene erklärt! Er warnt vor etwas, das er doch als nothwendig behauptet! Da bleiben wir lieber beim Liede Bater Arndts: das ganze Deutschland soll es sein!

Der greise Sanger ift als Bolitiker freilich seinem großbeutschen Buge untreu geworden; die Raiseridee mit einem irgendwie politisch abgegrenzten Aleindeutschland lag ihm zunächst am herzen, während ihm in der Baulstirche gegenüber Uhland an dem Gedanken eines großen, Desterreich umfassenden, gesammten Baterlandes seschielt. Der alte Ernst Morig Arndt hat "Blätter der Erinnerung meistens um und aus der Baulskirche in Franksurt" in Bersen zum Besten gegeben. — Es hat uns nie für Bater Arndt an Bietät gesehlt; aber eben aus Pietät hätten wir unterdrückt, was der greise Sänger in diesen Bersen von deutscher Freiheit und Einheit herlallt. Alt und kindisch geworden, schreit hier Germania nach der verlornen Einfalt des herzens und nach jener Reinheit der Kinderseele, welche zum zweiten Wale nur mit dem Stumpssinn wiedererscheint.

Aergere bich an teinem Menfchen, Gott ber herr hat ihn geschaffen!

ruft der Alte und findet doch nach Raff's Raturgeschichte in der Paulskirche verschiedentliche Exemplare verthierter Menschengattungen auf! Er predigt Liebe und Wilde, und flucht doch wader sein "Schwerenoth" dazwischen. Mitunter singt er mit zitternder Stimme Gesangbuchelieder in den Lärm der Debatte hinem. Seine Todtengesänge auf Friedrich Balduin v. Gagern, auf Auerswald und Lichnowsky sind noch die besten Klänge auf seiner morschen Leier. Den ganzen Orgelton eines starten, frommen Kirchenliedes athmen seine Berse: "Ihr Könige habt Acht!" Auf der nächsten Seite jedoch wimmert der Alte kläglich genug über die verungsüdte Kaisersahrt nach Berlin. Jeht sehlt nur noch, daß Bater Jahn mit Turnliedern aus der Paulstirche der hinfälligen Kaiseridee unter die Arme greift, Eisenmann seinen Krückstod ex voto im Tempel aushängt.

Bir unsrerseits verwarsen die hohenzollernsche Raiseridee, noch ehe Preußen sich ihrer unfähig und unwerth erwies. Ob und wie sich dies rachen werde im Bandel menschlicher Dinge, wird die Zeit lehren. Die Demokratie ift an ihrer Haltungslosigkeit bankerott geworden. Der Monarchie könnte aus Mangel an Muth und aus Mangel an freiem Hochgesühl dasselbe widersahren. Bas dann werden würde? — Die Sötter wissen es. An Frankreich haben wir das Beispiel, daß Demokratie und Monarchie sich zu gleicher Zeit ruinirten. Ift dies bei uns der Fall, dann sind wir reif für die herrschaft der hunnen.

### Defterreichische Schriften über Defterreich.

C'est le ventre qui fait les révolutions.

Napoléon.

"Benefis ber Revolution in Defterreich im Jahr 1848", beißt ein in Leipzig erschienenes Buch, das eine öuerreichische Reder verrath. Gie verrath fich burch ben Glauben, dem Ratum fei nicht zu entrinnen, und burch bas Bemühen, bas Unbeil, bas über bie Belt getommen, in dem Brincip bes Fortichritts ju fuchen. Am alten Regierungeinftem werden fleine Rebler eingestanden; aber mit bem eine aeftandenen Bormurfe, man habe nur mit fleinen Mitteln regieren zu durfen geglaubt, wird nicht zugleich der Glaube ausgesprochen, daß man nur mit großen Reformen regieren tonne. Die fleinen Macchiavelliftifchen Runfte erflart bier ein mit der Staatemafdine Boblvertrauter für unzulang. lich. Ber aber Defterreiche Genefis nicht an Raifer Jofeph, beffen Aufgaben und Blane jest wieder aufzunehmen find, ju knupfen weiß, befeitigt Defterreich aus der Strafe bes Fortidrittes, welche die Menschheit eingeschlagen. Raifer Joseph ift fur Defterreich die Mythe, welche jest zur Berwirklichung tommen muß, will Defterreich mebr ale eine Sammelei und eine Erbichaftemaffe burcheinandergemurfel. ter Bolferichaften fein. Die verschiedenen Bolferichaften bes Baufes Sabeburg haben uns jest von neuem bewiefen, baß fie aus fich felbft heraus einen hohern bindenden Souvera. nitatebegriff ine Leben ju rufen außer Stande find. Diefer

Begriff einer jufammenfaffenden Rajeftat beißt nach wie por Defterreich; ohne das Saus Sabeburg murden Ungarn. Glaven und Deutsche fich in Bruderfriegen vergebren und aus dem allgemeinen Auflosungeproces fcwerlich für jest eine neue Geburt erzeugen. In die berrichende Rajeftat des Ramens Desterreich knupft fich fur uns der Sieg bes beutschen Elementes, nur daß dieser Sieg, nachdem Gott Mars bas Chaos gewaltsam beseitigte, ein Sieg ber Cultur werden muß. Der gewaltsame Germanifirungeprocef Raifer Josephs muß fich jest in einen Sieg beutscher Befinnung vermandeln. Gine andere Aufgabe hat Defterreich nicht; es tann und muß deutsch werden, wenn es seine mitteleuropaifche Aufgabe begreifen will. Der Berfaffer der Genefis (Graf Bartwig) besvöttelt die Deutschthumelei der Biener Jugend bes vorigen Jahres; aber er findet nicht blos beren Ausartung findisch, sondern auch beren Quelle verwerflich. Er fucht zu beweifen, daß Ungarn mit der Broclamation ber Republit bem Baufe Sabeburg gegenüber für immer rechtlos geworden fei. Er fpricht von dem politifchen Selbstmorde Siebenburgens, aber er begreift nicht die Rath. Tofigfeit der Boller, die an fich und an ihrem Busammenhang irre werden mußten, wenn man fie regieren wollte, ohne ihnen den Glauben an ein großes Brincip der Bolterführung zu geben. Der Berfaffer ber Benefis ruhmt bie unter bem alten Regiment fortichreitende Entwickelung in Sandel und Bandel und bedenft nicht, daß auch China in der Technit muftergultig und in fich vollendet fein tonnte,

obne tem großen Strome in ber Entwidelung ber Menichbeit anzugehören. Der Berfaffer ruhmt mit Recht, daß in ber öfterreichischen Armce tein Junterthum gilt, einzelne Afatholifen ju boben Burten gelangten; aber er betenft nicht, daß geschickte Schauspielbirectoren bas Individuum, bas fie brauchen, felbft vom Galgen holen. Der Berfaffer rühmt fogar tas Boltefdulmefen im alten Defterreich, und hat teine Ahnung bavon, daß eine chrliche Erziehung bes Bolles erft mit der Freiheit der Lehre und ber Gleichstellung Des Glaubens beginnen tonne. Eben fo fcmach ift feine Auffaffung der Charaftere. Raifer Franz wird ein "religiöfer Furft" genannt, er, ber jebe freie Menfchenregung ben peinlichen Scrupeln eines bigotten Abfolutismus opferte und fich von einem spanischen Philipp oder einem elften Ludwig von Kranfreich nur burch Scheu por offner Graufamteit unterschied. Diese Scheu und dieser Mangel an Selbstvertrauen, welcher fich bis ju entschiedener Denfchenverachtung fleigerte, wird nicht feinem Mangel an Muth, nicht seinem Zweifel an etwas Seiligem im Menschen, fonbern der Behandlung jur Laft gelegt, die ihm von feinem Ontel, bem großen Joseph, widerfuhr. Raifer Joseph, fagt ber Berfaffer, babe in Frang allen Geiftesichwung vermißt, ibn beshalb raub angelaffen und alles Gelbftvertrauen in ihm getottet. Diefer Bug mag feine pfpchologische Richtigteit haben. Gben fo wenig lagt fich vertennen, daß Raifer Frang im Rleinen burch punttliche Bewiffenhaftigfeit emfig ju erfegen gefucht, mas ihm bei ber Bandhabung feines taiserlichen Amtes im Großen und Sanzen an offener freier Redlichkeit und Glauben an die Menschheit abging. Raiser Franz arbeitete fleißig und im Detail wie ein Büreauchef; eine Eigenthümlichkeit, die bekanntlich nach Ranke's Schilderung auch dem spanischen Philipp eigen war. Furcht und bange Sorge treiben kleinliche Raturen zur gewissenbaften Beinlichkeit in kleinen Dingen. "Jedenfalls wäre aus ihm ein brauchbarer Hofrath geworden, wenn er nicht eine Krone trüge!" Dies schlagende Scherzwort im Munde des Kaisers Franz über sich selber bestätigt uns der Berfasser ber Schrift.

Der Berfaffer ber Genefis flagt bag in Altofterreich gu wenig regiert fei; Graf Leo Thun flagt über bas Buvielregieren. Die anfanglich bohmifch gefdriebenen "Betrach. tungen über die Beitverhaltniffe, inebefondere im Sinblid auf Bohmen" find jest auch beutsch erschienen. Graf Thun gesteht im Bormorte, daß der deutsche Ausbrud feinem Bebankengange ber angemeffenere fei, weil ihm bas Bobmifche nicht ohne Beihulfe zu Gebote ftehe. Graf Thun flagt über die Omnipotenz der Staatsgewalt als das größte Uebel der alten Buftande. Go wenig der Staat in Sachen ber Biffen. schaften eine entscheidende Stimme babe, so wenig durfe er in Sachen der Familie Autofratie üben; die Rationalitat fei Familiensache ber Bolter. Der Unterrichtsminister ift also entichieden gegen ben gewaltsamen Germanifirungeproceg, wie er Raifer Joseph, dem liberalen Dictator des Saufes habeburg, für Defterreich ale ber einzige Act ber Rettung vorschwebte. Graf Thun will nicht germanifiren, er will

bas flavifche Bolfethum zu Athem tommen laffen. Er halt jeboch bas Streben ber Rationalität nach ftaatlicher Selbftan-Digfeit für eine franthafte Ausgeburt bes Beitalters. Der Staat ift ibm die weltliche Rirche, die über den nationalen Barteien ftehe. Mithin nimmt er die Gleichberechtigung ber Bolter Defterreiche fur bie erfte und nothwendigfte Grundlage der öfterreichischen Erifteng. Diefe factifche Bleichstellung in Anerkennung ber Menichenrechte bebt nach feiner Anficht aber feinesmege bas ideelle Borrechtauf, welches Cultur und Befittung in Anspruch nehmen; der friedliche Rampf gwifchen Slaventhum und Deutschthum babe noch nicht aufgebort und es fei vermeffen über ein Bolt zu richten, folange es noch eine Butunft habe. Die Glaven, fagt er, durften fich Die Thatfache, in der Cultur hinter den Deutschen gurudgufteben, nicht verheimlichen; im Begentheile hatten fie allen Grund, fie laut und offen anzuerkennen, benn nicht eber als bis fie fic baran gewöhnt, tonnten fie bie Rraft und Beisheit erlangen, die fie allmählich auf eine gleiche Stufe beben tonne und werde. Der Borfprung, beffen fich ein Rebenbubler rubmt, bore auf fur Den beleidigend zu fein, ber ibn anertenne, fich aber ernftlich bestrebe ben Borangeeilten einzuholen. Solange bie Slaven aber an innerer Rraft und Bildung noch jurudftanden hinter ben Deutschen, folange mußten Diefe auch im burgerlichen wie im politischen Leben mehr gelten. Das fei fo unabanderlich wie die mathematische Rothwendigfeit, mit welcher ein Bfund auf einer Bagichaale nicht ten Centner auf ter andern aufzuwiegen vermöge.

Richts fei baber unverftanbiger, fagt er, ale wenn beshalb, meil den Glaven endlich Gleichberechtigung gemabrt worden. in Allem und Bedem unverzüglich factifche Gleichstellung verlangt werde. "Saben wir boch, fagt Graf Thun, ale eine Berfundigung gegen die Gleichberechtigung rugen boren, daß ber Staatsanwalt, ber ihr gemaß bohmifc plaibirte - mas feit Jahrhunderten nicht geschehen mar -, minder fehlerfrei bohmifch fprach ale er beutsch gesprochen batte. Bir boren bohmifche Lehrtangeln für gang specielle Rachftudien verlangen ale eine Forderung der Gleichberechtigung, weil beutiche Bortrage über benfelben Gegenstand gehalten merben. Es foll gegen die Gleichberechtigung verftogen, wenn in dem bisher in Brag bestehenden Theater nicht eben fo oft und zu benselben Stunden bohmifc wie beutsch gespielt murde. Die Bleichberechtigung foll verlangen bag entweder gar teine Regierungezeitung politifchen Inhaltes beftebe, oder daß neben ber beutschen auch eine bohmische eben so oft und in demfelben Umfange erscheine wie die deutsche. Der Bleichberechtigung wegen follte die Landesverfaffung bestimmen bag Riemandem in Bohmen irgend ein öffentliches Unit verliehen werde, der nicht beider Landessprachen machtig fei. Die Renntniß der bohmischen Sprache ploglich jur allgemeinen Bedingung jeder Anftellung in den deutschen Gebieten Böhmens zu machen, mare ungefähr ebensoviel als festsehen daß in den bohmischen Landestheilen niemand angestellt werben durfe, der nicht beutsch vollfommen genug fpreche, um nie burch Accent ober Bortingung ein beutsches

Dhr ju verleten. Beibes maren Makregeln, beren Durchführung gar nicht anders als durch den Terrorismus einer revolutionaren Regierung möglich mare." - Gince Andern hatte man fich nicht zu verfehen, wenn bas flavifche Element in Defterreich bas berrichende murbe. Gin allgemeines endlofee Bolfergewurge murbe aus bem Racenhaß ber feltfam burcheinandergemurfelten öfterreichischen Belt werden, hielte keine hohere Sand die Bugel. Daß diese hohere Sand jest nichte ale bie Fauft ber Solbatenberrschaft ift, bleibt freilich beflagenswerth genug. Das beutsche Element in Defterreich ift unter bem Satalitäteglauben, ben malichen Brattifen und dem Laisser saire des Metternich'schen Spstems dergestalt erfolafft daß die Gefahr nahe liegt, man werde felbft mit dem Schredensspftem bes Sabele nicht nachholen tonnen, mas in der Bucht und ftrengen Erziehung der Ration verfaumt worden. Diefem Defterreich hat ein liberaler Tyrann gefehlt, wie ibn Franfreich an feinen Ludwigen, Breugen an feinem Friedrich hatte. Liberale Tyrannen raumen auf und furchen ben Boben für die zukunftige Saat. Raifer Joseph mar für das öfterreichische Bolferleben nur ein turger miglungener Berfuch geblieben. Berben bie Schreden ber Begenwart Defterreich hinmeghelfen über Die Lethargie feines altes Schlafes? Werben fie zu bem festen Bewußtsein führen, baß ein dauernder Sieg über die Barbareien der Raturvolfer nicht in malfcher Rlugheit, fondern in germanischer Cultur gu fuchen ift? Die Bleichberechtigung ber Bolfer neben einander ift ein Raturgefet. Die Borrechte die dem Beifte gebuhren, bleiben babei ungekrankt. hat hr. Leo Thun dies fagen wollen, fo find wir gang feiner Anftht.

## Die Liguorianer in Wien und ihre Correspondenz.

Es war am 13. Marg im Jahre bes politischen beile und Unheile, ale bae Bolt im Standehause zu Bien bie langft aufgehobenen Jefuiten "traft feines fouveranen Billens" noch einmal aufhob. Die Boltsjuftig fiel über die Liguorianer ber und verjagte fie aus ibren Schlupfwinkeln und Ruchsgangen. Sie follten nicht langer Canbidaten für bas Irrenbaus beranziehen, nicht langer ben Debltbau bes Saffes und der Amietracht in die Bluthen des Ramilienlebens ftreuen, nicht langer den Sterbenden bas Reuer ber bolle fouren, um ihr flingendes Erbe ju erfcbleichen! Die Rirde ju Maria-Stiegen fand feitdem leer, die Dienftboten beichteten nicht mehr die Beheimniffe ihrer herrichaften, vornehme Sunderinnen bielten nicht mehr ihre Conventitel und Die Congregation ber Redemptoriften ftob por ber Buth Des Bolles in alle Binte. Johannes Rortmann, von ich weiß nicht welchem gludlichen Ungefahr unterflut, nahm bie Belegenheit mahr, ihre Bapiere ju fammeln, und fundigte in der Biener Zeitung im Dai 1848 Die Beröffentlichung ihrer Bebeimniffe an. Rein ehrlicher Menich, fcrieb er damale in ber erften Rage, tonne ferner den Ramen Liquorianer andere ale mit fluchendem Babnefnirichen aussprechen. -Bir erwarteten somit eine Reibe von Schandthaten, finden

aber in ben gehn beften feines Bertes nur eine Raffe von Erbarmlichkeiten, die dem Luftspiele manchen Stoff liefern tonnten, mahrend wir freilich jugleich über ben füßen moraliichen Sumpf des alten öfterreichischen Lebens die Banbe gufammenichlagen. Gin pfeudonpmer Brief, melden Rord. mann auf feine Ankundigung erhielt, giebt zugleich von ber Schlauheit der Jesuitenschüler ein humoriftisches Beugniß. Ein Johannes Sudmann ichrieb an Johannes Rordmann: "berr Bruder haben in ber Biener Beitung einen überfraftigen Bannfluch gegen die Liquoriquer erlaffen, wie ibn. glaube ich, faum je ein romifcher Bapft erlaffen durfte, Bahrscheinlich wird es nur zur Stylubung geschehen sein. Benn das ift, fo gebe ich herrn Bruder bas Beugniß, daß Sie jum stylo exaltato, ich meine jum erhabenen Styl, viele Anlage haben. Daß herr Bruder tas Gesprochene nicht stricto sensu nehmen werde, zeigt icon ber Eingang, benn Sie bictiren: Jeder ehrliche Mensch muffe den Ramen Liguorianer mit fluchendem Bahnefnirfchen aussprechen, und ichließen baburch alle jahnlofen Bruter von der Ehrlichfeit aus, mas gewiß nicht Ihre Abficht ift. Dann mare es ja gegen conftitutionelle Freiheit, Gleichberechteten befehlen ju wollen wie fie einen Ramen aussprechen follen. Es berricht ja Redefreiheit!" - Sans Rumpelmeier-Rordmann entgegnete. bie Ehrlichfeit der Bahnlofen gar nicht bezweifeln zu wollen; bas Bahnefnirichen follte nichts als eine melobramatifche Begleitung des Fluches fein. Allein fein Gegner Gudmann hatte Rapuzinerverftand genug, ju behaupten, es murbe auch

wohl nur eine Redefigur sein, daß die Liguorianer mit Recht verjagt wären; die Constitution gewährleiste ja Lehr- und Lernfreiheit, selbst den Juden. Bolksproceduren, sagt Bruder Südmann in seinem Briefe, sind nur seudale Faustrechts- übungen, wahre Schandstede für civilisirte constitutionelle Länder. Biffen denn herr Bruder nicht, wie das Bolf ist, das heute Hosiannah! morgen An's Kreuz mit ihm! schreit? Wiffen denn herr Bruder nicht daß Robespierre auf demfelben Blutgerüste endete, auf dem er Tausende gemordet hatte? — Das Alles, sagt Bruder Rordmann, weiß ich sehr wohl, allein wer will sich gegen ein Gewitter aussehnen, das die Lüste rein macht!

Rordmann ergablt den Berlauf Diefes Gewitters. In der Racht vom 5. auf den 6. April begann es mit einer Racht= mufit, die man dem Erzbifchof und bann ben Liguorianern brachte. Am andern Morgen versammelten fich bichtgebrangte Bollehaufen in den Gaffen, die zu dem Rlofter von Maria-Uniformirte Studenten und Burger ver-Stiegen führen. binderten jede Bewaltthat; aber man padte bie beilige Bruderschaft in Bagen und transportirte fie gur Stadt hinaus. Auf der Bieden in der hartmannegaffe wollte bas Bolf gegen die Liquorianerinnen bie Brocedurebenfalls felbft vornehmen. Das dortige Saus, Ro. 406, feit einem Sabre vollendet, mar Eigenthum jener Bugerinnen, welche fich beimlich ober offen zu ben Sakungen bes beiligen Liquori befannten. Die Rationalgarten, melde die Gauberung bes Baufes unternahmen, fanten nur funf Madchen vor, bie,

nebenbei bemerkt, überbies hubsch maren, wie Johannes Rordmann ale ehrlicher Schalt berichtet. Die innere Ginrichtung ber zwei Stodwerte bes Saufes ließ auf eine weit großere weibliche Gefellichaft ichließen, wie auch mehrere Betten in einzelnen Bimmern wenigstens auf große gemuthliche Gaftfreundschaftlichkeit foliegen liegen. Auf bem flachen Lande, wie zwischen Rreme und Scheibe und in Edenburg wurden die mannlichen und weiblichen Ordenehaufer ber Liquorianer aufgehoben. Rordmann theilt nun ausführlich Die Constitution und den Briefmechfel ber Ordensmitglieder mit. Er hatte freilich beffer gethan, fie im Auszuge zu geben. Die Miffionebriefe enthalten vorzugeweise Ruchenrechnungen und submiffe Denunciantenberichte, Die Briefe bes Bater Stelzig ausgenommen, ber wenigstens die niedrige Rolle eines 3mifchentragere verabicheute. Die Beichtbriefe gutmuthiger Lammer find in ber Sammlung bas Intereffantefte, weil fie une einige Blide in Die Jammerlichfeit ber menfchlichen Creatur gestatten. Einiges ift sprachlich wie logisch gleich febr mertwürdig. "Ach! geiftiger Berr Bater", fcbreibt ein Krauenzimmer, Die große Bawi genannt, "ich bin im Bebett gar ju lau und gerftreut und troden; aber in der Efluft tann ich mich nicht überminden. Bebe ich ju ber beiligen Beicht, fo fallt mir ein, ich foll fagen daß ich jedesmal mehr af, ale jur gewöhnlichen Sattigung nothig ift. aber ich getraue es mir nicht immer zu fagen, ich bereue es oft mit Thranen und bei der nachsten Belegenheit überwinde ich mich doch wieder. Bebe ich zur heil'gen Communion,

bann bin ich unrubig, daß ich unmurbig bin wegen ber Efluft, unmurdig ift man allezeit, aber ich fürchte mich bag ich einen Gottraub begebe. Ueber bas fechfte Gebot mußte ich mich nichts anzuklagen, als daß mir manchmal verschiedene Bedanken einfallen, mo ich mich aber nie aufhalte; aber einige Dal habe ich unreine Traume gehabt, aber ich babe es nicht gebeichtet, benn ich glaube, ein Traum ift feine Sunde, weun man tein Boblgefallen daran bat. Beiftiger herr Batter! ich mare entschloffen, wenn mein Better flirbt, Alles ju verkaufen und in ein Rlofter in die Berforgung ju geben, um Befu bie in den Tod treu zu bleiben, bitte baber findlich um Ihren Rath."- 3meifeleobne haben die Manner bes beiligen Liquori ber großen Bawi trot ihrer farfen Efluft jum flofterlichen Leben jugeredet und in einer fo hoffnungevollen Jungfrau ihrem Orden biefen, obicon "vergebrenten" Bumache zugemendet. - Die Beichtvater fcreiben nicht minder intereffant. Gine ebrfame Jungfrau Barbara, im Dienfte der Frau Baronin R. in St. Bolten, flagt ihre Roth über arge Bumuthungen von Seiten des Sausherrn. Der Beiftliche empfiehlt ihr fleißig ju beten, fo werbe fie gang gewiß ihre Unichuld unter den Befahren "gleich einer Lilie unter den Burmern" bewahren; er giebt ihr jedoch auch ein hochft praftifdes Mittel an die Sand. "Benn Sie ferner versucht merden follten, foreibt ihr ber brave Seelforger, fo zeigen Sie nur den größten Abicheu und fein Sie im Rothfalle sogar grob." - Ein fehr nationales argumentum ad hominem für eine Uniculd in Befahren.

"Lieber guter Bater Bengel, schreibt eine henriette, ich hatte Ihnen viel zu fagen, es geht uns hier sehr gut, die Rlosterfrauen find mahre Engel, allein die liebe Badensany hat mir schon manche Bersuchung gemacht, wie ich Ihnen Alles mundlich erzählen werde." Sie empfiehlt ihm, seine Briefe vorsichtiger zu schieden und die ihrigen niemand zu zeigen, damit sie aufrichtiger schreiben konne; zu ihrem Ramenstage hofft sie den verehrten Bater "auf einen recht angenehmen Blausch" bei sich zu sehen.

Die gefährliche Blauschsucht ber auten Rrauenzimmer liefert den meiften Stoff zu den Beichtgebeimniffen. Gine Apollonia flagt bitter über ben ichredlichen Bidermillen, ben fie ihrem bochwurdigften geiftlichen Bater bei feiner fonft fo himmlifden Beduld eingeflößt bat. "3ch febe, ichreibt fie, daß Em. Sochwürden nicht mehr im Stande find, es langer auszuhalten. Der Etel und Biderwille ber fich in jedem Ruge Ihres Befichtes zeiget, fobald Gie mich erbliden, die Mühe die es Em. Sochwurden toftet mit mir ein Baar gleich. gultige Borte ju fprechen, zeigt mir ju febr daß alle vaterliche Liebe, die immer in Em. Sochwürden Ihrem Bergen für mich war, ganglich gewichen ift." - Gine Kanny Sch. ift auch fcmerglich betrubt über ben Rummer, ben fie ihrem geiftlichen "Batter" verursacht; ba tommt ihr ber Bedante, ob fie ihm vielleicht "mit einer guten Deblfpeife dienen" tonnte, "welches fie mit größter Bereitwilligfeit thun murbe, wenn er es ihr erlaubt."

Rur felten erquidt une in Diefen Beichtgeftandniffen Die

wahre Beilebedürftigleit eines Bergens, bas in tieferer Regung eine Schnfucht nach höberem Troft verrath. Gier und da ftoken wir auf Betenntniffe, welche zu ben Mysteres de Vienne fleine unbedeutende Beitrage liefern. Dort flagt ein Dabden über ihren Berführer, ben Grafen E., bem fie, ohne Anfange bavon ju miffen, nur an die linke band angetraut ift; hier fcmarmt eine Grafin Ranny B. über bas beimliche Bimmerchen auf ber Seilerftrage, wo fie ben murbigen Lehrer Martin wieder erwartet. Gine Rlofterfrau des beiligen Rebemptore fpricht von ben "liebeflammenden Conferengen", die fie in eine Stimmung verfest, bag fie aus der Saut fliegen möchte." - Es fällt uns nicht bei, bies Alles im ftraflichen Sinne deuten ju wollen, aber Bieles erinnert an die Conventitel ber protestantischen Ruder. Saft Alles hat aber einen bochft naiven, findlich findischen Anftrich. Gin ebrlicher, frommer Mann aus Bien, ber fic "Stlave bes Bergens Maria" unterzeichnet, ichreibt an den Rector des Ordens: Benn ber hochwurdige Bater Betrad rechtmagig Consultor fein wolle, fo muffe er die Biffenschaft fuchen, wo fie die Beiligen gefucht haben, aber nicht bei ber Raffe eliefel. "bochwurden haben auch die Schmaus. Bawerl in Shut genommen und der schlechten Dirne einen Freund bisber erlaubt."

Daß die Redemptoriften in Bien die Brotestanten ernstlich ins Auge faßten, beweist unter anderem folgende Denunciation. Ein "burgerlicher Bestenfabrikant" zeigt im März 1848 den hochw. herren an, daß heute Bormittag dort und da fich fehr viele Brotestanten versammelt haben und gegen die hochwurdigen herren eine verleumderische Schrift fabriciren; ein "fehr politischer" Schriftsteller solle "zu diesem Braten recht viele Sauce liefern."

In der Correspondenz der frommen Batres unter einanber findet sich der aussührliche Brief eines sehr gewissenhaften Mitgliedes, das ehrlich genug ift, den schlechten Bandel seiner Gefährten als Beweggrund seines Austritts aus
dem Orden anzugeben. Ein Ministerialerlaß vom vorigen
Jahre hat die Congregation der Redemptoristen in Desterreich ausgehoben; allein mit der Abschaffung der Rutte und
des ominösen breitkrämpigen Hutes ist noch wenig gethan,
um das tatholische Christenthum in Desterreich zu reinigen.

#### Die Leipziger Affifen.

In Sachsen find nicht weniger als 274 Untersuchungen anhängig gemacht. Den Riesenproces des Dresdner Aufstandes hat die Regierung noch der alten Criminalrechtspsiege vorbehalten; vorläusig giebt sie einige kleine Bresp vergehen versuchsweise und zur Uebung gleichsam der öffentlichen Meinung preis. In seiner Einleitungsrede außerte der Staatsanwalt, ein hauptvorzug der öffentlich mundlichen Gerichtsbarkeit sei eine Bermittelung wahrer Bekanntsschaft mit dem Gesetze und größerer Bertrautheit mit der Rechtspsiege; Recht und Gesetz wurden durch Geschwornengerichte volksthumlich. Der Staat, sagte er, sahe mit Spannung den ersten Ersolgen entgegen, da sich aus ihnen der Grad

der Reife der öffentlichen Meinung ergeben werde. Er munichte daß Leipzig, diefer "Borort der fachfischen Intelligenz", den Beweis liefern möchte, daß hier zugleich die politische Bildung im sächfischen Baterlande am weitesten gediehen fei.

Schriftsteller Delters batte im vorigen Jahre Struve's Aufruf und Blan gur Republitanifirung Deutschlande mit Bor- und Rachwort in einem hiefigen Blattden mitgetheilt. Seine Selbftvertheidigung, Die ibm einigen Beifall von ben Gallerien verschaffte, ging darauf binaus, den Ernft und die Aufrichtigkeit feiner republikanischen Richtung zu verleugnen; er hatte Dreiftigkeit und humor genug, zu behaupten, ben Struve'ichen Blan gur Grundung der deutschen Republit nur als Curiofum, nur Spages halber verbreitet ju haben. -Bon der Antlage auf Borbereitung jum hochverrath murbe er von unfern Beichwornen freigesprochen, tagegen ber Berbreitung aufrührerischer Schriften für ichuldig befunden. Das Gericht erkannte alebald bas bochfte Strafmaß für Ralle folder Art: ein Jahr Gefangniß und Tragung der Roften. Rach dem alten Criminalverfahren murde Delfers mit drei Monat Befangniß davongetommen fein.

Diese Schärfe der Strafbestimmung, womit der Berichtshof seine Thatigkeit eröffnete, mochte unsere Beschwornen stutig und sozusagen topficheu gemacht haben; sie erklärten sämmtliche Angeklagte in den nachfolgenden Fällen für nicht schuldig.

Buchhandler Beller hatte im "deutschen Dichel" gegen ben Reichsverwefer einen ehrverlegenden Artitel gebracht. —

Advocat Raim, der Bertheidiger, überraschte uns durch seine interessante Behauptung, der Reichsverweser sei gar kein Regent. Es würde hieraus solgen, daß, wie sich auch die deutsche Centralgewalt, einheitlich oder dreiheitlich, gestalten möge, gegen diese Behörde, welche über alle Souverane Deutschlands gesetzt werden sollte, dennoch niemals ein hochverrath begangen werden könne. Advocat Raim sagte außerdem: als guter Biener, der humor und Spaß verstehe, wurde der gutmuthige Erzherzog Johann, wenn er anwesend wäre, den Staatsanwalt zweiselsohne ersuchen, von seiner Rage abzustehen!

Buchhändler Binder wurde wegen seines "Reibeisens" zweimal belangt, besonders wegen eines Traumbildes: "Der erfte Januar 1850." Dieser Artikel enthielt die erdichtete Schilderung einer Sigung der Rationalversammlung der Republik Deutschland; der Präfident derselben hält an den Angeklagten, den hrn. v. hohenzollern, "den Ex-Rönig von Breußen", eine strafende Anrede und verdammt ihn zum Tode. Der Angeklagte und sein Anwalt weisen in ihrer Bertheidigung auf die Zeit hin, wo man beim Abschlusse des Malmöer Baffenstillstands dem preußischen Cabinette allgemein Berrath vorgeworfen habe.

Bürgermeister Schmidt aus Burgen hatte in einem Artitel des Burgener Tageblattes, "Zwiegespräch" betitelt, die Aeußerung gemacht: "Die Preußen sind nach Dresden gerusen worden und haben gemordet." Sein Anwalt, Dr. Joseph, weiland Prafident der aufgelösten ersten sächsischen Kammer, sprach seine Berwunderung aus, daß der Staats-

anwalt von ber Borausfehung ausgebe: Die fachfiche Regierung babe jum Morden ben Auftrag geben tonnen; bies fet rein unmöglich, mithin aus jenem journaliftifchen Ausbrud eine Beleidigung ber fachfischen Regierung gar nicht berauszufinden; bas Berbrechen einer Beleidigung ber fachfifchen Regierung fei vom Staatsanwalt "rein erfunden." Man fei, fagte Dr. Joseph, damals, als jener Artitel geidrieben murbe, der Meinung gemefen, bag Breugen auf eignen Trieb Truppen ine Land geworfen babe. Benn bie Breffe die Breugen des Mordens bezichtige, fo mochten die Breugen felber flagbar merben; Die fachfiche Regierung könne und burfe fich babei nicht gemeint, nicht getroffen, nicht verlett fühlen. - Der Angeklagte marb frei geiprochen. - Dr. Josephe Rede, in der trodnen, effigiquern, zweischneidigen Stepfis Diefes Boltsanwalts, mar in ihrer Art ein Deifterftud gerichtlicher Beredfamteit.

#### Borgen, Bem und bie ungarifche Sache.

Eine Dame, deren Sohn mit Görgen in Italien bei demselben Regimente stand, theilt mir über den ungarischen hauptling einige Büge mit, die von Ritterlichkeit und Edelsinn zeugen. Des leeren Gammaschendienstes im Frieden überdrüßig, hatte Görgen vor dem Ausbruch der Unruhen in Italien als Oberlieutenant seinen Abschied genommen, war bekanntlich nach Brag gegangen, studirte dort Chemie und verheirathete sich mit einer Gouvernante. Er hielt in Wien um eine Professur an, als der Aufruhr seines Bater-

landes ihn nach ber Beimath gurudrief. Bei Schwechat, wo Bindifchgrag die Ungarn jurudwarf, mar Borgen als Dajor am Rampfe betheiligt. Ale Befehlehaber fpater mit feinem Corps hart bedrangt, ichidte er an ben öfterreichischen Commandanten einen Boten mit ber Korberung: er berlange für feine Berfon eine Rugel, für feine Truppen aber Gnade. Dies der Bug, ber vom Ebelfinn bes Cavaliers zeugt. Steht mit foldem Edelfinn Berratherei am Baterlande in Biderfpruch? - Gorgen mar tein Berrather im gemeinen Sinne; er mar nobel, allein er theilte nicht ben patriotifchen Kanatismus, den man bei Roffuth für Demofratie auslegt. Diefer Kanatismus, ber gur Rettung bes Brincips die gange Menschheit aufopfert, ift Mannern ber Reder, ber Doctrin und der Tribune, aber feltener Mannern des Schwertes eigen. Görgen ift mefentlich Soldat; das heer, das er führt, liebt ihn leidenschaftlich, und für dies Beer jog er eine freie Uebergabe, eine Uebergabe in Daffe, die noch imponiren tonnte, einem ichließlichen Ruin ber Sache feines Baterlandes vor. In ben Augen feiner Reinde mußte fich Die Bichtigkeit Diefer vollftandigen Unterwerfung berausftellen und ihm bei bem öftlichen Europa ben Ruf eines noch immer unbefieaten Benerale erhalten.

Dies unsere Ansicht über Görgey. Daß Defterreich ihn begnadigt, sollte in unsern Augen die Anklage gegen ihn nicht noch schwärzer färben. Unser Urtheil stimmt mit dem überein, was das englische Blatt Daily News über ihn mitteilt. Rossuth, heißt es dort, schätte Görgey's militärische

Eigenschaften hoch, mißtraute aber von Anfang an seinen politischen Ueberzeugungen. Roffuth zog die Polen vor, theilte jedoch das Commando, weil er es für untlug hielt, Görgep hintanzusehen. Bei Szegedin bereits hatte sich Görgep zurüdgehalten, Dembineti schlug sich drei bis vier Tage lang heldenmuthig; gegen 1000 Defterreicher waren bereits gefallen; ware Görgep zugestoßen, sagt das englische Blatt, so ware der Feind vernichtet worden.

Der greife Bem flößt une Ehrfurcht ein. Schon ale Bube von 17 Jahren bat er bei ben Bpramiden gefochten. Dann jog er ale Bhilbellene, bann für die Unabhangigfeit Merico's, für die constitutionelle Christine in Spanien fein Schwert. Ueberall ift es ibm gegludt, die Sache, für die er auftrat, burdaufechten, überall, nur nicht in feinem Baterlande. - Das Urtheil bes englischen Blattes über Bem ift nicht minder icharffinnig. Unter Bem's Effecten fand man bekanntlich die Befehle an feine Generale: nie eine Schlacht ju magen, lediglich ben Reind zu neden, ihm die Bufubr abjufchneiden, fleine Saufen ju überfallen und ben Rrieg in die Lange ju gieben. Dies ging fur den erften Feldjug, für die 100,000 Mann bes Binbifchgrat; gegen 400,000 Ruffen mar ber Guerillafrieg hoffnungelos und verfehlt. batte, fagt bas englische Blatt, weiland Friedrich ber Große von Breußen mit feinen 100,000 Mann gegen ben achtmal größern Reind ebenfo operirt, er mare verloren gemefen. Friedrich im Gegentheil marf fich auf Gingelne mit bem Entfoluffe, entschieden ju fiegen oter unterzugeben. Go marb er Stud fur Stud Sieger gegen Defterreich, Rufland, Krantreich. Statt beffen lieferten die ungarifden Benerale befenfive Artilleriegefechte gegen einen juft an Gefchut überlegenen Feind, formirten niemals eine Infanteriefchlacht, wo ber Batriotismus mit feinem fanatifden Sturm Mann gegen Mann fich mit ber Disciplin ber geschulten Soldatesca meffen tonnte. - Der Bug bes Ruffen Bastiemitich nach Befth und Debrecgin ift vielfach militarisch getadelt worden. Allein die Ungarn benutten ben Rebler nicht, und fo batte ber Rug ben Borbeil, daß Roffuthe Banknotenfabrit gerftort und in ben Defterreichern die Gifersucht gegen die Ruffen ermedt murde. Sannau ging feitdem über Sale und Ropf von Raab auf Temesmar vormarts. Solche Schnelligfeit mar bei ruffifchen, gefdweige bei öfterreichifchen Beeren nie vorgetommen. Bewiß ift, fagt bas englische Blatt, baß bie Desterreicher allein die Sachen nicht zu Stande gebracht haben murben. Dhne die bulfe von Baniutin mare bei Raab Sannau mit ber gangen öfterreichischen Armee von Borgen vernichtet morben. - Den Lorbeer tragen nun porquasmeife Die Ruffen davon. Und fie erscheinen ale bie bevorzugten Sieger; ber unbefiegte Borgen hat vorgezogen fich ihnen zu unterwerfen.

#### Bas wird aus Deutschland?

Die baierische Thronrede ift nicht ohne Schwung geschrieben, aber verrath teine Ehrlichteit. Die beutsche Sache, lagt ber Minister den Rönig fagen, sei in den Borgrund der Interessen getreten; von einem Boltshause aber ift nicht die Rede; die Erwähnung eines deutschen Boltshauses könnte den baierischen Bund mit Desterreich lockern. Mit keiner Sylbe ist erwähnt, daß Preußen in der baierischen Pfalz die Ordnung hergestellt. "Die gesehliche Macht", heißt es in der Thronrede, habe den Aufruhr gedämpft. Baierns gesehliche Macht war eben nicht im Stande, die empörten Pfalzer zu beruhigen. Es ist schlimm, daß es Preußen sein mußte; aber der Bahrheit die Ehre!

Rach der baierischen Thronrede, die mit Bohlgefallen einer neuen proviforischen Centralgemalt Ermabnung thut, tonnte es fast icheinen, daß ein baierifcher Bring jum Bunde ber Dritte fein werbe. Betreibt bas Defterreich, um an Baiern im Directorium gegen Breugen eine Stimme zu baben? Breugen mare damit überflügelt, ob es icon außer Burtem. berg das übrige Deutschland für fich hat. Breugen hat auch England und Rugland fur fich; jenes fieht feinen Sandelsvortheil barin, daß Breußen den ausgedehnten deutschen Bollverein lenft und leitet, mabrend Rugland Breugen an der Spige Deutschlande für julaffig findet, nachdem bas Berliner Cabinett in Sachen Schlesmig . Solfteine bem ruffifchen Beto gegenüber gehorfam gemefen! Daß Rufland jest nach Riederwerfung Ungarne in mitteleuropaifchen Dingen ein ftartes Bort in Die Bagichaale legt, leidet teinen 3meifel. Die ichlaffe Republit Frankreich bat jest in Sachen Europa's taum eine Beltung. Bon ben Cabinetten aber hangt jest wieder die Gestaltung Deutschlands ab, nachdem die deutsche Demofratie fich ruinirt bat.

# IV.

# 1850.

Das Jahr der Zuflösung.



### Bum Erfurter Parlament.

3m Marg 1850.

Das alte, noch immer ehrwürdige Erfurt hat icon manden Tag gefeben, der epochemachend für Deutschland mar, eine Bendung in ben Gang ber Dinge brachte. - Bir brauchen nicht an alteregraue Zeiten zu erinnern; aber auch fie tommen in Rechnung, folagt man bas Buch ber Bergangenheit für Erfurt auf. 3m Jahre 932 murbe unter Raiser Beinrich I. eine Rirchenversammlung in Ersurt gehalten, welcher beinahe alle Bralaten Deutschlands beimohnten. 3m Jahre 935 fand dort unter bemfelben Raifer eine Reicheversammlung ftatt, auf welcher beffen Sohn Dtto ber Große durch die Fürften ju feinem Rachfolger gefürt murbe. In ben Jahren 1073 und 1074 hielt Erzbischof Siegfried von Mainz zwei Spnoden dort ab. In den Jahren 1170 und 1180 hat Raifer Friedrich der Rothbart das Beihnachtefest in Erfurt verlebt. 3mar mirb eines von ibm ju Erfurt im Jahre 1176 abgehaltenen Reichstages in mehreren Chronifen gedacht; andere Berhaltniffe, namentlich die Rampfe, welche Raifer Friedrich in Italien ju führen hatte, laffen es aber bezweifeln. Auf dem im Rovember 1181 bier abgehaltenen Reichstage marf fich der machtigfte aller deutschen Rurften, Beinrich der Lowe, Bergog ber Sachfen und Baiern, ju Raifer Beinrichs Rugen und flebte um Onade und Entbebung von der Reicheacht. Sundert Jahre nach dem Bermeilen des großen Bobenfaufen , Raifer Friedriche bee Rothbarte, in Erfurte Mauern hielt Raifer Rudolph von Sabsburg, einer der beften Danner Deutschlands, feinen letten Reichstag im Jahre 1289 in Erfurt. Er jog am 14. December ein, um ebenfalle bas Beihnachtefeft im berühmten Beteretlofter zu feiern. Erfurt wurde der Schauplag glangender Refte, von benen die Sage noch ju ergablen weiß. Spater jum Mainger Ergbisthum gehörig, murbe Erfurt ber Sit bee Coabjutore, und unter Dalberg, in beffen Rabe Bengel-Sternau fein "goldnes Ralb" forieb, metteiferte ber geiftliche Sof ju Erfurt mit bem meltlichen Sofe gu Beimar im Macenat für Runft und Boefie. Des Erfurter Congreffes im Jahre 1808, mo Rapoleon auf der hochsten Stufe feines Ruhmes ftand, erinnern fich manche der Beitgenoffen noch.

Best wird die Augustinerfirche jum parlamentarisschen Brauche hergerichtet. Auch das alte Martinsftift in Erfurt wird geräumt; es foll die Raumlichkeiten jum Bureau und Archive hergeben. Bahrend die Garnison Romödie spielt, Ballensteins Lager und den reisenden Studenten aufführt in Costumen die der hof von Beimar dazu hergiebt, schutteln die alten morschen Bande ihre grauen haupter, daß in ihren, langst stillem Bergessen geweihten

Raumen noch einmal über Deutschland getagt, über Kreiheit und Gemaltherrichaft entichieden werden foll. - Ber aberglaubifch ift, und wer ift's nicht in alten Ruinen! dem muß ein neuliches Ereigniß, bas preußische Blatter melben. feltfam bas Berg bedrudt haben. - Eine alte Ronne, Jungfrau Luitgardie Trapp, aus Franten geburtig, ehedem Conpentuglin und Dragniftin im Martineflofter, lebte noch in Erfurt 73 Jahre alt bis auf unfere Tage. Am letten Sonntag geht fle ihrer Gewohnheit nach fruh Morgens jum Gottesbienft in die Martinsfirche. Der Organist ift erfranft; Die Orgel tann den Gefang nicht begleiten. Da fteigt die alte Luitgard hinauf und greift in die Taften. Gie hat feit 12 Jahren nicht mehr folden Dienft geubt, aber ber Doment findet fie entichloffen, und fo fpielt fle mit feierlichem Schwunge bie jum Gloria. Da ploglich fahrt fie mit der Sand über die gange Claviatur. Es gittert durch die Rirche wie ein Rlang aus der Aeolsharfe; bann verftummte die Orgel, tein Ton begleitet den Briefter weiter im beiligen Act der Bandlung. Die Ronne Luitgardis, vom Rervenichlage getroffen, liegt vor der Orgel tobt am Boben. -Die erhöhte Busammenraffung ihrer Rrafte mar bas lette Aufflammen ihrer Lebensgeifter. - Bir wollen feine Deutung auf den Erfurter Reichstag machen. Bis gum "Gloria" haben es unfere Parlamente noch nicht gang gebracht; noch weniger zu ber "Bandelung", dem letten Endzwed aller Bemegung.

Es ift abermals Frühling geworden, nicht in der Ratur,

nicht in ber Menschenwelt, weder in bem was wir Better, noch mas wir Bolitit nennen, blos Frühling nach bem Ralender. Bor gwei Sabren gogen aus allen Gauen tee Baterlandes deutsche Ranner in unbestimmtem, aber tiefgefühltem Drang gur alten freien Rronungeftadt, um für Deutidlande Einheit und Rreibeit die Form zu finden. Jest ichickt Breußen nebit Anhang und Anhangfel die Sendlinge in feine Reftung Erfurt zu einem provisorischen Unionewert. Deutschlande Einheit ift zur Muffon geworden; Die preußische Union ein flaglicher Rothbebelf. Beld ein Umichlag in ben Bemuthern und ben Buftanben! Wie im neuen Jahresmechfel! Ein vorzeitiger Frühling lachte vor zwei Jahren boffnungereich ben beutschen Bolfern entgegen; jest liegt ein Rachminterreif auf ber Bestaltung des Baterlandes; uber fein ebedem lachendes Antlig baben fich die gramlichen Ralten bes greifen Altere gelegt. Gin Jubeljug mar ber Bug gum Krankfurter Borparlament; von unten auf, ein Aufruhr neuer ungeahneter Rrafte, brang Die Gewalt des Baterlande. gefühle durch die erftorbenen Blieder der Mutter Germania. Beute jubelt niemand mehr; die Sorge, die Rurcht, das Befühl bitterer Enttaufdung halt felbft die noch Glaubigen gebannt. Glaubig ift eigentlich niemand mehr; auch die Benigen nicht, die noch zusammenhalten; der Rothbebelf bres Calcule fann nicht mehr für ichopjerische Glaubenefraft gelten. Der deutsche Enthufiasmus hat in wiederholten Schlägen feine grundliche, und leider auch feine begrundete Riederlage erlitten. Es ift folimm, daß der Freiheitebrang

fich felbft fein Grab gegraben, bas Befühl, das bie Ginheit des Baterlandes gewollt, gegen fich felbft gewüthet hat. Aber es ift eben fo folimm, wo nicht folimmer, daß ber Erfak für biefen nun fehlenden Drang und für dies erftidte Befühl ein fo zweifelhafter ift. 3m Frühling 1848 mar bas Bedankending Deutschland noch die fuhne Schopfung unserer feuriaften patriotischen Buniche, ber Inbegriff alles beffen, mas im Lauf ber Sahrhunderte unfer geworden an Freiheits. gefühl und an Ginheitebrang. Das Deutschland, bas uns bamale porichmebte, mar noch ein unentbedtes, aber ein zuverfichtlich geahnetes Land. Die Tiefe des deutschen Rationalgefühle mar noch der unerforichte Schoof, ber ungemeffene Bythos ber Gnoftiter. Seitbem hat nun vielfach bas binab. gelaffne Sentblei den Abgrund diefer Tiefe gemeffen. Das Sentblei der Forschung und der Erfahrungen hat ihn noch nicht überall ausgefunden; hier und ba fand es Boben, aber dort fließ es auf Rlippen, andermarts reichte der Rlafterfaden gar nicht aus. Das beutsche Berg, beffen Buleichlag für bas Beiligfte flopfte, bat viel geirrt; der Enthufiasmus, der fich ein deutscher nannte, bat viel gefündigt. Bill nun der blofe Berftand begutigen, mas das Gemuth in feinem Aufruhr verbußte? Der Aufruhr des maglofen Dranges ift unterbrudt, aber auch der Aufschwung der Bemuther ift gelähmt. Schlimmer Sieg, mo der fleinliche Berftand, ber wieder Berr geworden, über bas mit feinen Soffnungen niedergetretene Berg triumphiren foul! Und der Berftand hat erft die Gewalt ju Bulfe rufen muffen, um ben Aufruhr ber Bemuther gu

dampfen. Bon felbst hat er in Deutschland nicht wieder Fuß gefaßt, der Berstand "verständigte" fich mit den Gewalt, habern, das Bolt tam leider nicht felber zu Berstande.

Taufchen wir une nicht über die Bofition gwischen ber Bewalt, die wieder herrichend geworden, und der Leidenschaft ber Maffen die eine Beitlang ju berrichen versuchte und es zu teiner Draanisation brachte! Erft als die Gemalt wieber Buß gefaßt, erft ale die Autoritat ber alten Ordnung fic nach furger Betäubung und baltlofer Ohnmacht auf fich felbft befonnen, tehrte den Berftandigen der Berftand jurud. Und Breugen, das am tiefften gerruttet, der Auflosung am nachsten schien, bat aufgeraumt im Baterlande. Der friege rifche Sinn feiner Benteer bat Die Monarchie bergeftellt, das friegerifche Junterthum feiner Bommern und bas friegerifche Bürgerthum feiner Beftfalen hat felbft in der Bfalg und Baben den Aufruhr niebergeworfen, ber finnlos gegen fic felbft und feine beften Bedanten muthete. Die Demofratie hatte aufgehört deutsch zu fühlen; mas Bunder, daß aus Deutschland nichts geworden als ein neu concentrirtes Defterreich und ein neu ermeitertes Breugen? Baben, Burtemberg, Sachsen, Thuringen waren in Auflosung begriffen por der Gewalt diefer Demofratie. Bas Bunder, baß Breugen es mar, 'bas in jene Auflofung einen Salt brachte, einen Salt zum Beften ber fleinen Throne und auf Roften der deutschen Ginheit und freien Bliederung. Die Beretteten fcmaben jest auf Breußens rettende Thaten. Und in der That, nur bei willfürlicher Befeitigung der deutschen Centralmacht wurden diefe Thaten möglich. Die Thaten der Rettung, die une von der Anarchie befreien follten, haben zugleich die Einheit Dentschlands zersprengt. Und ift nun die Ersurter Union der Rest der deutschen Bewegung, oder der Anfang einer neuen Entwidelung? Saben wir den Ansang vom Ende oder das Ende eines neuen Ansangs? Beites gleich fläglich.

Es wird und in Erfurt in der That recht graberlich gu Muthe. Es ift fo winterlich obe, fo flofterlich ftill in ten alten Mauern. Und mit einer mabren Leichenbittermiene fagte feierlich froftig herr v. Radowig in ter Gröffnungerede: Da fteben mir nun vor einem welthiftorifden Moment! - Bas ift welthiftorisch an dem Moment? Breugene neuer Anfang oder Deutschlande Ende? - Bezeichnend mar, baß bas Barlament Diefer beutschen Union Die Augustinerfirche noch nicht fertig fand, die Eröffnungerede im Regierungegebaude gehalten werden mußte. Doch mogu auch? Statt der freien offenen, sangninisch aller Belt erschloffenen Stadt am Main - eine preußische Festung! Statt offener Bergen jugefnöpfte Grundfage, fatt offener Sallen eine Regierungetaferne, ftatt offener Bruft eine Soldateneravatte! Mich buntt, bas paßt ichier alles jufammen. Baffermann'iche Beftalten werden die herren der vielfach gefiebten Bollemabl nicht ftoren. Statt alles Burufe eines Bolfes, bas fich in Frankfurt berangedrangt, voll Jubel und voll Buverficht, Die Manner gu feben, die der elenden Berftudelung bee Baterlandes ein Ende machen follten. - fatt alles volksthum.

lichen Ginquas in die Stadt bes Seils ein Empfang ber Boltevertreter Seitene eines toniglich preußischen Commisfare, für ben nichte fpricht ale bie hoffnung feines toniglichen herrn und Freundes, er merbe dem ziemlich trodenen Beamtengeschaft ber Erfurter Bereinbarung allenfalls bas Bischen notbigen romantifden Alitter geben. Freilich babt Ihr bas Bert ber deutschen Sache einschrumpfen und vertrodnen laffen! Gifen fcmiedet man, wenn es beiß ift! Als Die Luft zur Ginheit wie ein Sturm burch die Lande jog, da mankten die Throne in ihren Grundfeften, und die Baladine, die jest wieder obenauf find, verfrochen fich in ihre boblen. Das Bolt fturgte nicht die Throne. Seine gefetmäßigen Bertreter in der Paulefirche wehrten voll Rutb und Rraft bem Sturm, ale er vernichtend merben wollte. Aus freier Reigung ichufen fie fogar - freilich nur in ihren bethorten Bedanten - einen neuen erblichen Thron, eine neue erbliche Rrone. Die alte Raiferfrone Rarle bes Großen mar es nicht, für bie Bagern in Frankfurt marb. Auch mar es fein fühner Briff von Seiten diefes hochft zuverfichtlichen Optimiften. Es mar ein Bert principieller, aber abgefarteter Confequengenmacherei, ju ber fich die Buufion aus der Burichenschaftezeit verftand. Und er marb mit der Begeifterung eines Bauberere fur die Monarchie, Die er ale Schopfung der Bollssouveranitat in neuem Blang und als Symbol ber Berfohnung dem Beitalter aufrichten wollte. Der fühne Griff ließ andrerseits auf fich marten. Der fubne Briff jenes Surften, der in deutscher Begeifterung ben Dom ju Coln ausbaut.

blieb aus. Bur Rrone fehlte ber Ropf, jum Ropf ber Mann. ju ben Bhrafen von deutscher Glorie Berg und Sand. Bum Blud ift der europaifche Sturm nicht herangezogen über Deutschland. Franfreich bat die Rabne der Bropaganda noch nicht aufgepflanzt, England bat noch nicht an Danemarte Ruften feine Rlotte antern laffen, Italien blieb entnervt, und Rugland hatte zupor noch in Ungarn dreinzureden und dreinzuschlagen. Der Sturm ift fur dies Mal an une vorübergegangen. Er hatte uns ohne Dictator, ohne Korm der Dictatur gefunden, die weiland felbst die Republik Rom jur That feiner jufammenfaffenden Rrafte, jur Rettung bes bedrohten Baterlandes ale Rechtsform für nöthig bielt. Die Bindebraut von draußen bat fich für den Augenblick gelegt. Aber drinnen in der Werkstatt unferer Gedanken und Thaten ift der Gifer verfühlt, und der Berftand der nachbelfen foll, bammert auf falt gewordenes Gifen.

Die funstelnde Combination foll nachholen und ergängen, wo die Raturfraft ausblieb, weil es in der guten Stunde am Muth gebrach, an der Zuversicht zum großen Gott einer großen Nation. Der Calcul foll fliden helfen, wo es am gottgefälligen Behagen des großen schöpferischen Augenblicks gefehlt.

Aber herr v. Radowiß fagte: Bir nahen uns einem welthistorischen Momente! — Der Augenblice im deutschen Menschenleben, wo die Ration eine Frage frei hatte an ihr Schickfal, diefer Augenblice hat es im Laufe der beiden letzten Jahre fur Deutschland mehrere gegeben. Das Bolt

bat diefe Augenblide mit feinem Inftinct nur duntel gefühlt; Die Demofratie, Die Die Freiheit auf Roften ber Ginheit gewollt, hat die Einheit geopfert und der Freiheit nichts als eine ungewiffe Butunft offen gehalten. Der Rationalwille ift unfahig gemefen, fich felbft ju geftalten. Aber bie Ronige baben eben fo menig jene großen Augenblide verftanden, mo fie dem Beltgeift naber ftanden ale fonft. Aus jener fleinbergigen Bergagtheit, Die fie angewandelt, ale fie fich ploglich in den Banden des Boltes faben, find fie rafch zum Gefühl ihrer alten Sicherheit übergesprungen, fatt einen neuen großen Bund mit dem Bolle fraft freier Entichließung gu befiegeln. Dit ber Babigfeit bes alten Judenvolfes haben fie fich mieder ju dem bonnernden Jehovah geflüchtet, ftatt ben Menich geborenen Gott, die lebendig gewordene Freiheit, in einem neuen Teftamente anzuerkennen. Freie Fürften, freie Boller! bieg die romantische Bhrase vom Thron. Die Rurften haben nichts frei, alles gezwungen gethan, und bie Bolter haben fich im Taumel ihres Freiheitegefühls nicht von felbft zurechtgefunden.

Doch was nust die Behklage! hat boch die Beschwörung nichts geholfen! Aber herr v. Radowiß irrt sich mit der Entdedung seines neuen welthistorischen Momentes. Die Augenblide sind für dies Mal vorüber, wo die Ration im großen Styl eine politische Gestalt, Deutschland eine große Biedergeburt gewinnen konnte. Zeichen und Bunder geschehen allerdings noch immer; nur könnte deren Deutung umgekehrt von welthistorischem Gewicht für Preußen und

für Deutschland werden. Gin englisches Blatt fagte: Breugen tonne lachen ju den drobenden Bolten, die in Guddeutschland heraufziehen; es reiche vom Demel bis jum Bodenfee. Breugen lacht nicht. Seine Aufgabe überfteigt feine Rrafte. Rur wenn es wirklich in Deutschland aufging, wie die konigliche Bhrafe lautete, tonnte es ein Ofterfest ber Auferstehung feiern. Deutschland umgefehrt tann nur gerbrodelt in Breu-Ben aufgeben. Breugen reicht allerdinas mit feinen beiden langen Rittichen von Demel bis jum Bodenfee. Aber ber Leib Diefes Bogels, ben fie einen Abler nennen, mit Ginem Ropf und zwei Rlauen, der Leib ift fpindeldurr, fein Rumpf, feine Bruft febr gerbrechlich. Breugen wirft fich gern in die Bruft. Ber nicht viel Bruft bat, ftredt fie gern vor. Fruber polfterte fich Breugen fogar die Bruft feiner Goldaten noch aus. Auch ftredt es gern feinen bewaffneten Arm bin, bald um fleine Throne ju ichugen, bald um parademagig vor der Belt ju glangen. Bo es, wie in Schleswig, galt, eine beutiche Boltefache burchzusechten, ba jog es feine Banbe febr porfichtig gurud. Doch bas fchrieb, fagt 3hr, ber Berftand por. Ein Sund, meinte felbft der ehedem witige Ronig, bat ichlecht fechten mit einem gifche! Und großbeutiche Batrioten reden felbft bem Cabinett von Bien bas Bort, menn dies trot des Rationalfriege, den der Bund der Kurften und der Bille der Ration beschloß, mit Danemart im besten Ginvernehmen blieb. Gin großbeuticher Batriot nennt den Rrieg mit dem Infelvolle einen unfeligen, tenn Danemart habe ben Beruf, unfer Admiralftaat ju fein, tommt andere bas

große Germanien, bas Reich ber europaischen Mitte, bas Reich der 70 Millionen zu Stande. Aber Breußen folgte nicht feinem Berftanbe, nicht feinem Rugen in Sachen gegen Danemart, es folgte auch nicht ber deutschen Chre, es bangt Dabei noch an gan; andern Raden. Mit Rugland bat ce feine vierzigiabrige Innigfeit geloft, feitdem es Diene gemacht, nich constitutionell, b. b. ale ein vernünftiger Staat ju geftalten. Dafür darf es um fo mehr auf ruffifche Begnerichaft gefaßt fein und muß anderswo den entzogenen Tribut der Suldigung durch Behorfam nachholen, felbft wenn England, unserer induftriellen Besammtheit mit Defterreich feind, noch nicht Miene machen follte, ben Berfuch, Breugen zu einem modernen Deutschland ju erweitern, direct ju ftoren. An der indirecten Störung durch hannovere Abfall hat England vielleicht por der Sand ein Benuge. Franfreich icheint erft wieder einer innern Erfcutterung ju bedürfen, um nach außen bin eine europäische Stellung zu nehmen. Aber die Beit daju durfte fur Frankreich nabe fein, und dann batte or. v. Radowig Recht ju fagen, wir ftanden vor einem weltbiftorifchen Momente, Rieben in Frankreich brobente Bolten auf, fo hat Breugen, das von Memel bis jum Bodenfee reicht, ben gangen Rhein ju fchuten. Breugen will ter Arm für Deutschland fein. Aber es wird bann rafch Berftand genug für fich felber haben. Baden wieder aufzugeben, und froh fein, tann es den Riederrhein beden. Gine Rote Franfreiche genügte, und Breugen jog tie ausgestrecte band von Reufchatel jurud. Gine Schwanfung Franfreiche wird genugen,

und Breußen überläßt Baden seinem natürlichen Schutherrn, bem Rachbar in Schwaben. Breußen ift großen Rothwendigkeiten, welthistorischen Momenten gegenüber stets fügsam. Es wird Schleswig. Holftein seinem danischen Schiekfal überlaffen, aber es wird dafür den Hansestädten Freihäfen und Consulate gestatten; es wird Hannover zum Admiralstaat Deutschlands machen und Sachsen begütigen. Es wird, bewor 1953 herannaht, Alles thun, wenigstens Alles versuchen, um vor Ablauf des Zollvereins die neue Union zu einem gleich großen norddeutschen Bunde zu erweitern.

Das maren - im beften Falle - die Blanc, Die Breugen binter feinem Erfurter Barlament porbereitet. Und in biefem beften Kalle tritt damit der Bruch zwischen deutschem Rorden und beutschem Guben offen an ben Tag. 3ft bas ber welthistorische Moment, dem Gr. v. Radowis entgegenfiebt? Es wird febr anftanbig bergeben in Erfurt. Ein febr negativer Bortheil! Gie merben feinen Scandal machen in Erfurt, es find feine Boltemanner und Bloufen, Die da tagen, es find fogar faft alles decorirte Ranner von Amt und Burden, fast lauter personne gratae bes Allerhöchsten Billens. Benn Gagern in Erfurt ericheint, wird er ein Mann ber außerften Linten fein. Und auf Binde reimt fich jest wieder Linke. Scandal reimt fich nur noch auf Berlach . Stahl. Diefe Bartei übertreibt ihren Gifer, fie outrirt den foniglichen Billen, fie parodirt das Gottesgnadenherrenthum der Rurften und Junter. Aber vielleicht wird die Bagern'iche Bartei über die romantischen Absolutiften

triumphiren, und die Bartei Manteuffel wird auch diefen Sieg ber Rleindeutschen fur Grofpreußen ausbeuten? Lieber Gott! Sind Dies Die Biele, Die Mittel und Bege fur bas Erfurter Barlament ? Moalich, baß Rethode in bicfen Blanen ift. Aber wir mußten Finis Germaniae rufen, und mit biefem Ruf an der größeren Diffion unferes Bolles verzweifeln. Berftandigt fich Breugen mit den Rordfeelandern au einem Freihandelsspftem, fo ift Defterreich mit Suddeutschland, mit feinem Soutzollfpftem und feinen ultramontanen Beifteetampfen fich felbft überlaffen. Der Bruch zwischen beutichem Rorden und Guden icheint immer offener ju werden, immer tiefer zu greifen. Der Ted will fich feinem Sobenzollern beugen, und Breugen ruft feinen Gefandten von Stuttgart ab., Defterreich beginnt erft feine großen Reformen, und Baierne Minifter icheint noch nicht an ber Sifp. phusarbeit ermudet ju fein, fich mit dem centralen Raiferftaat ju verftandigen. Breußen allein tritt in Erfurt mit gefchloffener Phalang ale organifirte Bartei auf. In Gudbeutschland benft man an einen Congreß der gurften in großdeutschem Sinne, beschrantt fich aber auf Roten, die Die Cabinette mechfeln. Möchte der Guden fich rafcher als Bartei gestalten! Mochte Defterreich fein Deutschthum icarfer durchbilden, die Organisation feines Bollvereine bie 1853 fertig entwideln!

Defterreich und Breußen, Schutzollfpftem und Freihanbelespftem, beutscher Suben und beutscher Rorben: bas ineint jest ber Schlachtruf in beiben Lagern ju werben. Bir glauben aber an ein Germanien, das darüber hinausgreift, und wir glauben, daß die größere Miffion unferes Boltes für Europa troß alledem nicht untergeht.

3m Mai 1850.

Die Martinefirche ift wieder leer, aber die alte Sufanne im Thurm hat niemand hinausgeläutet. Auch hat tein thüringifcher Sangerbund jum Abschied gesungen: Besegnet fei ber Taa! Die Rotabeln find rubig nach Saufe gegangen; nur ein Journalfcandal, alfo boch ein Scandal! - ben man dem brn. v. Bismart. Schonhaufen verdanft, mar der lette garm und das lette Auffeben des Erfurter Barlamentes. - Doch Scherz bei Seite! Reicheneverger's Bort : Beauftraget die preußische Regierung fich mit Defterveich über Deutschlande Form grundlich zu berathen und une bann Borlagen darüber zu machen! - dies Bort verklang. -Unter den Reden mar Sauffer's Bort das gemichtigfte. Er fprach von der Rothwendigfeit der preußischen Union und von der Rothwendigfeit Josephinischer Reformen in Defterreich. Bon Deutschland ift bis jest nichts zu Stande getommen ale ein concentrirtee Desterreich und ein zu erweiternbes Breugen. - Doch eine Bereicherung ber deutschen Sprache verdanten wir dem Erfurter Barlament. Die Bartei Bagern und Bodelichwingh bieß und nannte fich felbft die Enblodis ften. Die Berfaffung in Baufd und Bogen annehmen, nannten diese Deutschen fie vor ber Revision en bloc acceptiren, mahrend die Specificiften a la Gerlach Stahl erft

revidiren, d. h. alle Errungenschaft der Freiheit aus marzen und dann annehmen wollten. Unsere deutsche Sprache ift bereichert, und Preußen hat den Umfang seiner Racht, aber auch deren Grenzen kennen gelernt. Es ist durch diesen Reichstag und sein Bundniß hinlänglich erweitert, um von Defterreich jest zur herrschaft über Deutschland Parität sordern zu können. Dies hat Preußen gewollt und erreicht. Die sonstigen Ergebnisse dieses Parlamentes wird das Berliner Cabinett nach Umständen und nach Bedürsniß — beseitigen.

A. E. v. Rochau und Dr. G. Delener - Monmerque baben gemeinschaftlich die Beschichte des Erfurter Barlaments geschrieben. - Bir unsererfeite legten auf dies Barlament der Rotablen nicht viel Gewicht. Richt als ob wir vor diefer Auswahl deutscher Manner und parlamentarischer Lalente nicht perfonlich bobe Achtung gehegt; fondern weil wir die Erfolge eines Congreffes, deffen Befichtepuntte vom preußischen Cabinett octropirt maren, bezweifelten. Ueber Die Befichtspunfte ber Regierungen magte in ber Berfammlung Reiner hinauszugehen; die Bedürfniffe des Boltes legte felbft in materiellen Dingen Riemand in die Bagichaale; von dem mas in den Bewegungsjahren die Triebfraft gemefen, murte in Erfurt fein Facit gezogen, und Die Stimme bes Einzigen der baran gemabnte, Deutschland im Bangen und Großen aufzuerbauen, mard überhort. Rur die Auferbauung eines großen und gefammten Deutschlands fann begütigen, mas in den Jahren 1848 und 1849 gefehlt und

geirrt worden. - Die beiden Befdichtichreiber bes Erfurter Barlamentes ftellten an die Spike ibres Buches das Motto: "Iliacos intra muros peccatur et extra." Die beste Ueberfekung davon murbe fein: Die Ration hat eben sowohl gefündigt wie die Rurften. Rur bleibt es bei weitem noch beklagenswerther, daß biejenige Bartei, melde vor den Thronen ftille ftand, aber über diefe hinmeg das Banier ber Boltesouveranitat aufpflangte, der Demotratie die Buget entriß, um fie vertrauenevoll ben Rurften überliefern ju laffen. Dem Erfolge nach bleibt es fich gleich, ob die Bagern'iche Bartei dies Spiel felbft getrieben ober es ben Diplomaten überließ. Sagern's "fühner Griff" hatte bas grant. furter Barlament bagu vermocht, eine Centralmacht fraft · alleiniger Bollmacht ju fchaffen, aber ber parlamentarifche Beld des Rationalwillens mar jum Rubrer einer bloßen Bartei herabgefunten, welche nothdurftig abichließen und mit Preußen um jeden Breis ein Sonderbundniß zu Stande bringen wollte. Reben ben Organen bes preußischen Separatwillens mußte Gagern in feiner Geltung und Bedeutfamfeit verschwinden. Seine lette Mufion, Breugen für den beutschen Bedanten ju gewinnen, fant ale blaffce Schattenbild zusammen vor Manteuffels Beftrebungen, Deutschland preußisch zu machen. Wie bobl, schuchtern und feiner felbft nicht mehr gewiß flang in Erfurt der Ton feiner Stimme, mahrend er in Frankfurt im aufgestelzten Befühle feines Sieges, im berftenden Bewußtsein einer großen Sache und eine Beit lang unter tem Jubel ber Patrioten bas Gefchick

ves Baterlandes in handen hielt. Der Rann des "fühnen Griffes" war jum Rechenmeister eines matten Calculs, der held bes Rationalwillens zum hauptling einer Partei geworden, die sich mit der Rothdurft begnügen wollte. Und auch zu dem Rothwendigsten tounte sich ein Cabinett nicht verstehen, dem die "Besten" der Ration das Schicksal des Baterlandes in die hand geben wollten? — Ich bin nicht der Reinung der beiden Geschichtschreiber des Erfurter Parlamentes, daß wesentlich Rücksichten auf die auswärtige Bolitit zu Ablehnung der deutschen Raiserkrone bestimmten. Ber aber zu einer Sache den Ruth nicht hat, Dem sehlt zu dieser Sache auch der Berus.

Gagern verzweiselte erft in Erfurt an dem politischen Beruf der preußischen Staatsmänner; er saß an Manteuffels Tische den Insulten eines Bismart. Schönhausen gegenüber, ter im Privateirkel des preußischen Ministers zuerst das Bort von "Revolutionären in Glacebandschuhen" auftischte. Einem solchen preußischen Junker gegenüber mußte der Aristokrat deutscher Ilusionen blaß vor Born verstummen. Dies das Ende eines fürmisch begrüßten, aber allzu selbstgewiffen Helben der Nation.

Den journalistischen Scandal, der den letten Act des Erfurter Parlamentes machte, verdankte man, wie gesagt, hrn. v. Bismart-Schönhausen. Dieser Borftand des Burcaus wollte den Berichterstatter der Allgemeinen Zeitung von der Tribune ausgeschloffen wiffen, und der Borfitende bes hauses nahm Partei in einer Sache, welche die freie Reinung der Presse

frankte. Die beiden Gefchichtschreiber des Ersurter Barlamentes verhandeln den Fall, der den Ginen von ihnen personlich betraf, ausführlich in ihrem Buche. Es gehört dies zu den Annalen der freien deutschen Breffe.

# Max Schlefinger: "Aus Ungarn".

Gine glangende Reber, ein anmuthiges Talent für fcenifche Benremalerei liefert uns mit diefem Buche die fpftematifch geordnete Befchichte bes ungarifchen Aufruhre. Die Rube der Quellenforschung, Die Sicherheit des logischen Calcule hat fich bier mit einer malerischen Barme und Karbengebung, wie fie fouft nur der funftlerischen Schöpferfraft eigen ju fein pflegt, auf's innigfte vereinigt. Saft nimmt und jene fefte Ruhe des Rafonnemente Bunder neben bicfem lebenfpendenden, fünftlerifchen Behagen der ausübenden Dalerei. Bene fertige Rube im Endurtheil icheint Diefes Reuer in ber Detailfchilderung ju beden. Daß der Berfaffer im Bormort fich ten Beruf abspricht, bereite eine Beschichte bes tragifchen Schidfale bee alten Magparenlandes zu fchreiben, ift wohl nur eine "Form" ber Befcheidenheit; allen Ernftes darf Max Schlefinger der Anficht fein, er habe nicht erft auf die Arbeiten jener Manner zu marten, die von Roffuth beauftragt maren, die Chronit diefes Rrieges an Ort und Stelle ju fcreiben. Der Lefer, fagt er, wolle nichte ale "intereffante" Beitrage im Buche fuchen. Sinter diefer faft ane

maßenden Bescheidenheit dedt fich dann in der That um so besser das sehr schroff hingestellte, die Existenz Desterreichs vernichtende Glaubensbekenntniß des Berfassers. Das grause Schauspiel des blutigen Krieges, das er uns so ergreisend schlotert, ist eben nur mit so lebensvollen Zügen vorgeführt, um über Desterreich desto sicherer das Todesurtheil zu fprechen.

Bunachft, um Schlefinger's Auffaffungeweise anschaulich ju machen, ftehe hier feine Charafteriftit Görgeb's neben Roffuth. Er halt über beide Manner die Acten für geschloffen, mahrend er über den Gang der einzelnen Ariegsoperationen erft die Belege noch abwarten will. Mich duntt, über Charaftere sei weniger schnell abzuschließen. Ob Roffuth der allein rein daftehende, Görgep nur der Baterlandsverräther: hierüber durfte noch das Buch der Geschichte und die Schlußfolge unserer Logit offen ftehen.

Man habe versucht, sagt Max Schlesinger, Görgep's Sandlungsweise badurch zu entschuldigen, daß er seit ber Unabhängigkeitserklärung vom 14. April eine moralische Berechtigung in sich gefühlt habe, gegen die Urseber dieses Schrittes seindlich aufzutreten. Dieser Ansicht widerspröchen unleugbare Facten. Görgen habe sich gegen diesen Act nie ausgesprochen; er trat nach demselben in's Ministerium, er contrassgnirte die Erlasse des Gouverneurs, er trug zu jeder Beit seinen haß gegen die Dynastie offen zur Schau, und blieb sich in diesem Punkte consequent, indem er für Außland allein den Triumph des Sieges vorbereitete. Benn er

ben Schritt innerlich ober vertrauten Rreunden gegenüber migbilligte, fo ift er doch nie ale ehrlicher, offener Mann mit Bort ober That bagegen aufgetreten. Mogen aber feine Anfichten über die Bolitit bee Minifteriume welche immer gewesen fein, mag Roffuth, mogen die Minifter oder die Benerale gefehlt haben, so batte er immer noch zwei unveraußerliche Bflichten zu erfüllen, wofern er nicht vom Schauplat abtreten mollte: feine Bflicht ale General, ju gehorden, feine Bflicht ale Ungar, bae Baterland vom Unteraange zu retten. Bor Allem mußte ein Ungarn befteben, bann konnte er damit verfahren nach Ueberzeugung, ein Octavius oder Cincinnatus merben. Er batte es gefonnt. Ungarn lag zu feinen Rugen. Er batte Roffuth durch feine Renntniffe und die Rube feiner Erscheinung gefeffelt, welche bedeutende Menichen gur Bundesgenoffenschaft großer Thaten einladet; er feffelte die Armee durch feine Tapferfeit, Die Benerale durch fein geiftiges Uebergewicht, die Difficiere burch feinen Blid, bas Bolf durch feine Siege. Er felbft befaß babei ben Bortheil, ben bas Schidfal großen Mannern felten gemährt: er blieb frei von jeder Reffel, von jeder leibenfchaftlichen Berblendung. Kur diefes Berg von Gifen, faat Schlefinger, gab's teinen Magnet ale es felbft. In der Abgeschloffenheit feines Befens lag ein großer Theil feiner Rraft. Und fo machtig mar diefe, daß fie fremde Ueberzeugung gur Unentschloffenheit verdammte. Biele ahnten in ihm ben Berrather vor dem Berrath. Roffuth ließ ihn beobachten, Berczel flagte ihn offen an, Ragy Sandor fagte fich im Beifte von ihm

los, Rlapta, fein alter Freunt, tonnte ibn nicht mehr faffen, Buyon fprach feinen Bertacht icon in Befth aus, die Bolen beschuldigten ihn langft; aber Reiner von Allen befaß ben Muth tee Berbrechens, und Roffuth nicht ben Muth ter Bflicht. Diefer hatte eine fo bobe Reinung von ber Menfcheit und von tem Batriotismus jedes einzelnen Magyaren, bag er gern Jeden fur fo rein hielt wie fich! Er felbft batte gern der Cato Ungarne fein mogen. Aber ein Cato fann bochftene bem Berfalle eines Staates feuern; einen Staat auf umgewühltem Boben grunden, bas vermag er nicht. Roffuth traumte ju viel von Tugent, und folche Traumer find bie Befährlichsten an der Spite ber Gewalten. Die Beit heilt fie nicht, bie Menfchen machen fie nicht fart, bie Erfahrung nicht mißtrauisch. Roffuth verließ Ungarn, arm wie er bamale gewefen, ale er über die Schate eines Boltes und bie Goldminen eines Ronigreiche zu verfügen batte; er verließ ce mit grauen Saaren und jungem Bergen. An Gorgen mat Alles jung: feine Rraft, fein Talent, fein Muth, fein Erfaffen und Ausführen, nur fein Berg mar alt, verichloffen jeder jugendlichen Regung. Roffuth berrichte burch Leiten-Schaftlichkeit und murde burch fie wieder beherricht, Borgen mar gewaltig in Folge talter Berechnung. Er achtete Die Charaftere feiner Umgebung nicht, tarum diente er nur fich; er achtete bas Bolf nicht, welches ibn anbetete, barum tonnte er mit deffen Blud und Freiheit ein gewagtes Spiel treiben und verlieren. Das traurige Ende feiner Freunde und Rampfgenoffen mag fcwer auf der Seele biefes ungludlichen Mannes bruden, aber felbft bie wohlwollenbften Beidictidreiber werden nicht im Stande fein, ein Atom von diefer Gemiffenelaft megzuphilosophiren. Gben deshalb. weil er die Belt von jeber vom allernuchternften Standpuntte aus beurtheilt bat, weil er nie Phantaft und nie Traumer gemefen, tann man feine etwaige Glaubigfeit an bas Bort eines ruffifchen Generals nicht ju feiner Entichuldigung anführen. Ein Görgen tonnte mit dem Glauben an ruffifch-öfterreichische Großmuth die gebotene Sorge für bas Leben feiner Freunde einschlafern? Das hieß aus feiner Ratur heraustreten, ba wo er es am allerwenigsten burfte. Man fagt, er habe fich für fie bei Rudiger und Bastiewitich vermendet, und eine Lifte von Berfonen bor ber Uebergabe entworfen, für deren Sicherheit Die ruffifchen Benerale einsteben wollten. Möglich daß es der Kall war, ja wir magen zu behaupten daß er es that, aber es mar damit nicht genug gethan. Sier mußte er die Bedachtigfeit des Argwohns bis jur Lacherlichkeit, bis jur Beleidigung fpannen, er mußte Burgichaft, gefdriebene, unverbruchliche Burgichaft in banden haben, bevor er die Baffen ftredte, Sicherheit, wenn nicht für die Freiheit Ungarns, doch für das Leben und die Freiheit seiner Rampfgenoffen. Und wo er diese nicht hatte, mußte er fich mit feinen Truppen durchschlagen, und mare er mit den Meiften gefallen. Auf die politische Großbergigteit Ruglande durfte er fich am wenigsten frügen. Ge liegt in der Ratur jeder Intervention - und das ift bewiefen 48 Rubne, Dein Tagebuch in bewegter Beit.

durch die Geschichte aller Beiten — daß Interventionen blos dem Sieger zu ftatten tommen. Im vorliegenden Falle war der Glaube ein Berbrechen.

So Schlefinger über Borgen. Und fein Todesurtheil über Defterreich? - Er glaubt an eine fleindeutsche Ginbeit. Deutschland bat noch nicht dazu gelangen konnen, fagt er, aber fein Biel ift erreichbar. Denn bie Rothwendigteit einer deutschen Ginigung fei eine "innere", "bafirt im Gefühleleben ber beutschen Stamme", und "Befühl, fagt er, ift Die Bolitit ber Maffen." Das Busammenhalten Defterreiche dagegen fei lediglich eine außere Rothwendigfeit. Rur Deutschland tampfe das Bolt, gegen das centrale Defterreich tampfe jeder feiner Stamme! - 3ch weiß nicht, ob Mar Schlefinger biefe Muftonen von Deutschland aus Bien und Ungarn mitbrachte; - ich zweifle, bag er fie fich in Berlin, mo er ben Binter über gelebt, ermarb. Bielleicht hat er diefe Muftonen von deutscher Einheit nothig, um Damit gegenfaglich feinen Glauben an Defterreiche nothwenbige Auflösung ju ftugen! 3m Gefühleleben ber beutichen Stamme, fagt er, beruhe die innere Rothwendigfeit eines einigen Deutschlands. Es ift fcmerglich als Deutscher einem Deutschungar bier Aufschluffe geben an muffen; politischen Berftand verrath es aber nicht, bat er ein 3abr in Deutschland gelebt, und im hader ber Stamme diefen Aufschluß nicht felbft gefunden. Für ein einiges Deutschland, meint er, tampfe das Bolt. Begenmartig tampft das Bolt überhaupt nicht. In Bien und Berlin bat es fur die fcmarge

rothgoldne Rahne im erften iconen Raufch fein Blut verfprist. Da fanten auf beiden Buntten rafc bie Bollmerte bes alten verrofteten Lebens. In Wien und Berlin beugten die beiden Berricher vor der deutschen Standarte bes für Deutschland begeisterten Bolte bas Saupt. Eben fo rafc aber verflog der erfte reine edle Rreibeiterausch; er mar gu leicht erfampft, und im Gefühl diefes allgu leichten Sieges beaann der Uebermuth, der verbrecherisch genug mar, die dreifarbige deutsche Rabne nur als Bormand aufzupflanzen. um hinter diefem damals gebeiligten Banier Die Angrebie ale Durchgangepuntt gur Republit gu ergielen. In Rrantfurt, Baden und Dresten hat das Bolt, eine Beute Derer, die nichts als Auflosung wollten, nicht mehr fur Deutschlande Einheit gefochten. Deutschlande Einheit ift feitbem die Sache ber Denter, nicht mehr die Sache bes bethörten Bolfes. Gin Rind der parlamentarischen Combination, mar fie in der Bauletirche aus der Taufe gehoben worden, aber die Bathen blieben dazu aus. Anarchische Gelufte batten bereits ben beutiden Ginheitsgebanten befledt, und unter ben Fürsten mar der held nicht ju finden, der es gewagt, den großen Reinigungeact ju übernehmen auf den guten Glauben bin, der Gott Deutschlands und der Beift ber Ration wolle das Bert. In Erfurt traten dann abermals Manner aufammen, die die Schopfung eines vereinigten Deutschlands an Breugen knupften, mabrend die Batrioten, die die deutsche Einheit nicht ohne Defterreich wollen, auf Grund und Boben bes materiell gemeinfamen großen Baterlandes

Die Einheit erzielen. Gin Bert ber Combination der Denfenden ift bier wie bort die deutsche Ginbeiteidee und ibre Bermirtlichung. Das Bolt tampft nicht mehr bafur, bas Bolt mird erft Sand anlegen baju, wenn es fieht, mo fein Bedürfniß thatfachlich bamit erzielt ift. Sache der Denter ift eben fo febr die Concentration ber Macht Defterreiche. Und biefer Gedante ift nicht blos burch den Schwertichlag der Beere wieder bingeftellt; diefer Bedante hat nicht blos, wie der Berfaffer fagt, eine außere, er bat eine weltgeschichtliche, eine für Europa gultige Rothwendigkeit. Done bie Einigung Defterreiche geht bas beutsche Element im Gemubl der Slaven verloren. Done die Concentration Diefer Staatenmacht geht im Gewürge ftreitender Bolfer, Die giellos einen Bernichtungetampf eröffnen murben, Die Diffion bes beutschen Beiftes jum Often bin verloren, und ein aufgeloftes Defterreich wird nur eine Beute Ruglands fein.

Der Berfaffer ift anderer Meinung. Er giebt ber Exiftenz Desterreichs teine andere Mission als sich in Confusion auszulösen, keine andere Zukunft als ein nothwendiges Ausgehen in Rußland. hierüber streiten, ware so eitel als jemand zwingen wollen an das Dasein eines Gottes zu glauben. Die Beweismittel erschöpfen sich, sehlt der gebietende Instinct für solchen Glauben. Rur der salschen Stüßen sollte sich der Berfasser begeben; die Illusion, für Deutschlands Einheit kämpfe das Bolk, ist in seinem Rasonnement nur ein täuschendes Mittel, um die Einheit Desterreichs zu widerlegen. Ein negativer Kopf, auf der einen Seite zum Bessie

mismus gedrangt, follte auf der andern tein gutmuthiger und leichtglaubiger Optimift fein.

#### Georg Klapka's Memoiren.

Bas Dar Schlefinger in feinem Buch "Aus Ungarn" angefündigt, bas Ericeinen von Dentwürdigfeiten aus ber Reber von Mannern, die Roffuth damit beauftragt Babrheit und Birklichkeit zu geben, bas geht fehr rafch in Erfüllung. General Rlapta's Demoiren find deutsch und ale "Driginalausgabe" ericbienen. Das aus London gegebene Bormort ift vom April 1850. Rach der Reier Roffuth's, nach der Brandmartung Gorgeb's - fo ergiebt fich nad Dar Schlefinger's beredtsamen Mittbeilungen die Bertheilung des Lorbeers und des Schandpfable - griff ich nicht ohne baft zu Rlapfa's Mittheilungen. Sier ift aller-Dinas Babrbeit und Birtlichfeit, und fie ftraft alle glangend taufdende Genremalerei Lugen. Der Bag biefes Ungarn gegen alles, mas in Defterreich Deutschthum beißt, ift acht und offen, diefer Rationalhaß ift wenigstens ohne ben Beifak einer lauernden Speculation, welche die Sache Ungarns nur feiert, um die Sache Defterreiche ber Berachtung preisjugeben und in dem Chaos der Bolfermirren, bas über Defterreich hereinbrechen foll, ziellos umberzuschwimmen. Max Schlefinger forbert vom Schidfal die Auflösung Defterreiche, ohne Abnung, welches duntle Berhangniß damit für

Deutschland selbst hereinbrechen würde. Rlapka will nichts als sein Bolt im Rampf gegen das haus habsburg rechtfertigen. Und er thut das als ächter Ungar, als ehrlicher Soldat.

Die Ginleitung der Memoiren bringt turge Ruderinnerungen. Das Ergebnif ber Maritage 1848 mar für Die Ungarn, wie Georg Rlapfa fagt, bie endliche Bermirtlichung ihrer nie erloschenen, bei jeder Ronigefronung erneuerten und eidlich bestätigten, aber nie eingehaltenen Rechte und Rreiheiten." Diefe Rechte und Rreiheiten bestanden in den Borrechten und in der herrschaft ber Abeletafte. Das ift offen gesprochen. Die Magparen wollten und wollen noch immer auf bem langft von ihnen verwirtten Boden bie absolut regierende Ration sein. Raifer Rerdinand (Ronig Ferdinand V., wie ibn Rlapfa nennt) ericbien ben 11. April 1848 in Bregburg por bem Reichstage und fanctionirte für fich und fein Regiment biefe Acte ber neuen Gefete, Die Rlapta die "alten Freiheiten" Ungarne nennt. Das ungarifde felbftanblae Ministerium bielt feinen Einzug in Beftb. "Dem regenerirten Ungarn, ergablt Rlapta, maren nun alle Mittel in die Sand gegeben, durch maderes Bormartefchreiten auf der Bahn des Rechts und ber Cultur bald die Bunben der mehr ale dreihundertiabrigen Unterdrudung zu beilen und fich allmählich auf die ihm von der Ratur bestimmte bohe des innern Bobiftandes und der außern Racht gu fomingen." Bon welcher Art bies "madere Bormartefchreiten auf ber Bahn bes Rechts und ber Cultur", ergab fich

alsbald, ba bie \_nicht regierenden" Bolfer Ungarns gegen die regierenden Ragyaren in den Baffen ftanden, um ihre Gleichberechtigung mit ihrem Blut zu erfaufen. Die Gerben. Die Ballachen, die Sudflaven, die Sachsen in Siebenburgen, Alles mas flavifch und beutsch heißt, lebnte fich auf. Anfange ward bem Balatin Die gefammte Armee ber Ungarn übergeben. Soffte man, fich in Erzbergog Stephan ten unabhangigen Ronig ju erziehen? Die Ermordung bes Gendboten Lamberg ichien bald anzudeuten daß man die "breibundertjährige Unterdrudung", wie Rlapfa ben Busammenhang Ungarns mit Baus Babsburg nennt, beenden wollte. Bir unscrerfeite tonnen diefen Busammenhang teine Unterdrudung nennen. Ungarn wirthichaftete felbft unter Metternich gang für fich; Defterreich batte mobl wenig oder nichts vom reichen Lande. Schlimm genug, bag tropbem aus ber ungarifchen Birthichaft fo wenig wie aus ber polnischen murbe. Bemeis genug, bag eine Abelonation, beren Dacht auf der Stlaverei der Rebenvolter beruht, aus der Reihe der berechtigten nationalen Gelbständigkeiten treten muß, foll fich ein Burgerthum, foll fich ein modernes, vernünftiges Staateleben entwickeln. Ungarn hatte fo wenig wie Bolen zu einer besonnenen politischen Erifteng Beruf. Dagparen, Bole n, Juden, Bigeuner, Diefe gerfesten Bolteelemente tonnen hundertfach die Aufgabe gefitteter Ordnung, die der Deutsche mit dem Schweiß feiner Arbeitfamkeit auf dem zerftampften Boden faete, freugen, foren, corrumpiren und auflofen; zu einem geordneten Lebensmandel, jur Autonomie fefter freier wolitifder Schopfung baben fie feine Befabigung. Daß bas alte Defterreich feiner Aufgabe nach dem Often bin ichlecht genügt, raumen wir gern ein. Db und wie Defterreich ben Aufftand der Gerben und anderer Rebenvoller Ungarns gegen Die regierende Abelenation nach dem Mary 1848 unterflutte, darüber fonnen wir tein Urtheil haben; die Beugniffe find parteiifch. Die Ermordung bes toniglichen Sendboten mar ein Friedensbruch und ber Rricg begann, benn die Dagparen thaten nichts, diefen Bruch mit ihrem Ronige ju fübnen. Ferdinand trat ab; ber junge Raifer mar nicht gebunden; er fand in ben Ungarn nichts por ale Reichefeinde. Sie festen die Dynaftie Sabeburg ab; fie erflarten fich jur Republit, und damit mar die Losung des Rrieges um Leben und Tod gegeben, der Rrieg felbft ein principieller, ein europaifcher geworden. So gut man Bolen, um felbft zu eriftiren, befampfte, fo gut mußten die Ungarn ale Beerd des Umfturges der Monarchie betampft werden. Daß fie fich folche Bichtigfeit beimagen, gesteht Rlapta ehrlich genug ein. Bien wollten fie nicht erobern, weil fie, fagt er, um nicht vom "Rechtsboden" ju weichen, erft auf formelle Ginladung des Reichstages marteten. "Die reactionare Mehrheit beffelben, fagt er, mar dagu nicht zu bewegen." Go ließen fie fich bei Schwechat schlagen, ftatt Bien mit Sturm zu nehmen, wo man fie, fagt Rlapta, febnlichst erwartete. Bir miffen nicht: war das auf Seiten der Ungarn Beschränttheit oder Schmache. Sobald Rrieg erklart ift, hat man, bunkt mich, zur Offenfive wie zur Defenfive ein gleich gutes und nothwendiges Recht.

3m April 1849, nach dem glorreichen Entfat von Romorn, erwartete man von Gorgen benfelben Schritt gegen Bien. "In der hand Görgen's, fagt Rlapta, lag nicht nur bas Befchick feines eignen Baterlandes, fondern auch jenes bes gefammten Raiferftaate, ja felbft bas Schidfal von Europa. Ein fühner Entichluß, raiche Ausführung, und Alles fonnte, mußte gewonnen werben! Ungarn mare bie Stiege ber mabren burgerlichen Freiheit, die durch den feltenften Beldenmuth feiner Sohne zu hoben Ehren gebrachte Tricolore (die ungarifde namlid, Grunmeigroth) jum Banner berfelben für Mitteleuropa geworden; Borgep's Rame murbe in ber Reibe ber erften belben ber Beltgeschichte glangen und fein Andenken mit den glorreichften Freiheitetampfern ber Bolfer eng verfnupft bleiben. Gleich Bafbington batte er fich für emige Beiten ein unvergangliches Monument in ben Bergen ber Bolfer gefichert; bie Gegenwart murbe ibn fegnen, ben Regenten ber Rachwelt aber (Batte es denn noch folche gegeben, wenn die ungarifde Republit über Defterreich gefiegt batte?) wurde er gur Barnung dienen und fie lehren, wie wenig es gerathen fei treulos mit dem gegebenen Borte gu spielen. Leider mar Gorgen, vortrefflich auf dem Schlachtfelde, unentschloffen im Entwurfe." Gorgen zog nicht gegen Bien, sondern nahm Dfen. Seine Bidersacher nennen Dies feinen erften und entschiedenften Berrath. Rlapta fpricht ibn davon frei, er schiebt ibm tein unsauteres Motiv dazu unter. - Die Reber des Deutschungarn Dar Schlefinger bat Gorgen lediglich ale ben Berrather Ungarne gebrandmarkt. Das Zeugniß und das Blut eines wirklichen Ungarn, ber mit dem Schwert dem Baffenbruder zur Seite geftanden, wird wohl mindeftens eben fo viel Gewicht haben durfen als die Tinte des glanzenden Genremalers.

Ueber Die Baffenftredung liefert Gorgen's Brief an Rlapta das getrenefte Document. Rlapta felbft theilt biefen aus Grofmardein ben 16. August 1849 gegebenen Brief als "einzig achten" in feinem Buche mit. "Lieber Freund Rlapta, fdrieb Arthur Gorgen einige Tage nach Abichluß Des Baffenftillftandes, feit wir une nicht gefeben, gefchaben zwar nicht unerwartete, doch enticheidende Dinge. Die emige Gigenfucht ber Regierung, Die gemeine Giferfucht einiger ibret Mitglieder, hatte es gludlich fo weit gebracht, wie ich es Dir bereite im April vorausgesagt. Ale ich die Theiß nach manchem ehrlichen Gefecht mit den Ruffen bei Totai paffirt hatte, erflarte ber gandtag bag er mich jum Obertommandanten muniche. Roffuth ernannte beimlich Bem. Das Land glaubte, ich fei es, weil Roffuth auf ben Antrag des Landtage eine jefuitifche Antwort geben liek. Diefe Spigbuberei mar die Quelle alles beffen mas fpater gefcah. Dembinety murbe bei Szoreg gefchlagen, Bem bei Maros Bafarbely gefprengt." Folgen weitere Gingelheiten ber eifersuchtigen Rante, moburd Gorgen, ale er Romorn verließ, im Guden den Defterreichern, im Rorden der tuffifchen Sauptmacht gang allein gegenüber ftanb. Rudjug nach Siebenburgen fand ihm frei; allein bie Rudficht für fein Baterland, dem er endlich den Rrieden geben

wollte, bewog ihn die Baffen zu ftreden. "Erft hatte ich, schreibt er weiter, die provisorische Regierung ausgefordert, einzusehen daß sie dem Baterlande nichts mehr helsen, dasselbe nur noch tieser in's Unglück stürzen könne, daher abdanken sollte. Sie that es und legte alle Civil. und Militärgewalt in meine hände nieder, wodurch ich, da die Zeit drängte, den raschen, aber dennoch wohlüberlegten Entschluß faßte, vor der Armee Sr. Majestät des Kaisers von Rußland die Baffen unbedingt zu streden. Die tapsersten und bravsten meiner Truppen stimmten mir bei; alle Truppenabtheilungen aus der nächsten Umgebung Arads schlossen sich mir freiwillig an, die Festung Arad unter Damjanich hat erklärt ein Gleiches thun zu wollen. Bis jest wurden wir so behandelt, wie es der brave Soldat vom braven Soldaten erwarten mußte. — Erwäge was Du thun kannst und thun sollst."

Arthur Görgen.

Diefen Brief ertlart Rlapta, der geschworene Feind Defterreiche, für acht. Er stellt damit die Ehrenrettung Görgey's über alle Zweifel seft. Es fallt uns nicht bei, gut zu heißen was diesem Schritte folgte; aber es gereicht uns zur Genugthuung, den Leichtsinn der Berleumdungssucht damit widerlegt zu sehen.

## Bruno Sauer und fein Untergang.

Der Berliner genius loci liefert une in Bruno Bauer Die Quinteffeng feiner felbft. Die Effigmutter Diefer fritischen

Saure wird nicht mude, die deutschen Elemente, die sich suchen, sinden und flieben, zu zersetzen und zu zersressen. Diese Regation negirt Alles, glaubt aber sehr start an ihr eigenes positives Dasein. Rirgends sonst ist sür diese specifische Berliner Kritit ein Ding vorhanden, um zu existiren. Die Existenz jedes Wesens besteht für sie nur in ihrer Auflösung; nicht Werden, Blühen und Abblühen, sondern Untergang ist lediglich Zweck. Im Faust hieß es: Da tritt der Philosoph herein und sagt: so müßt' es sein! Wie unschuldig ist dieser Mephistopheles gegen die mephitische Philosophie aus Charlottenburg, dieses Fabrikat aus Chaussestaub! Diese Philosophie sagt nicht: So hätte es kommen müssen, wenn etwas daraus werden sollte; sie beweist vielmehr: Es ist ganz richtig, daß nichts daraus wurde, denn das Richts war von Ansang an der Zweck dieses Etwas.

Bruno Bauer schrieb ein Buch: "Der Untergang bes Frankfurter Parlamentes, d. h. Geschichte ber deutschen constituirenden Kationalversammlung." Dieses "Das heißt" stebt nicht auf dem Titel, ift aber der ganze Sinn dieses atheistischen Ribilismus; die Geschichte der Rationalversammlung konnte nur die Geschichte ihres Unterganges sein, ihr Untergang war ihr Berus, und der Zwed der deutschen Einheitsbesstrebung ift nichts als die deutsche Zwietracht! Da finden wir bei der Borführung all der Romente unserer lestzährigen Bewegungen nichts von den Pulsschlägen der ploplich erwachten Freiheitsluft, nichts von dem patriotischen Zubel, der bei dem Zauberklang von Deutschlands Einheit durch

Die Gauen bes Baterlandes jog und das Borparlament begrußte, nichte von den bobepuntten der nationalen Buberficht ju fich felber, nichte von den Momenten bee patriotischen Aufschwunge in der Baulefirche, ale Manner wie Gagern im Reiche bes Gedankens die Souveranitat tes Bolkes als Rahne aufpflanzten. Manner wie Dahlmann Rurften und Boller gur Gintracht zu zwingen gedachten, Manner wie Binde ber Revolution einen Rechteboden abzugeminnen ftrebten. Die Berliner Rritit faß nuchtern dabeim und taute an ibren Rageln; mit Unfruchtbarteit gefchlagen, glaubt fie nirgendwo und wie an einen Fruchtfeim; die Rergelei ihres Scharffinns martet beim Bachethum der Blume blos auf ben Moment des Berblühens, um dann ju beweisen daß der Untergang ber 3med ihres Dafeine mar. Die gange nationale Bewegung mar für Bruno Bauer von Anfang an eine rudmartfige. Ein Sturm trieb bas Borparlament jufammen, aber es erichrat fofort über die Birtungen feiner felbft! Dies ift richtig, aber der Sturm ift für die Rritit ein finnlofes Etmas; der Drang des nationalen Ginbeitsgedankens gilt ibr für einen zufälligen Bindftoß, den fie logisch nicht begreift. Das Barlament wollte tein Convent fein: dies der Inbegriff des Bormurfe, ben ibm die Berliner Rritit macht. Es lieferte keine Robespierres, und Bruno Bauer erlautert: Beil es zum Terrorismus nicht den Muth hatte, fing es mit feinem Untergang, mit der Gelbftvernichtung an. Die Regation findet bas in ber Ordnung. Gie ift fogar gerecht; fie nennt es thoricht, den Regierungen die Schuld des Dif.

lingens am großen Bert ber beutiden Ginbeit aufzuburben. Die Rationalversammlung, fagt Sr. Bauer, traat die Schuld. denn fie labmte von Anfang an ihren revolutionaren Billen durch Rudfichtnahme auf Recht und Gefet. Bagern und Baffermann, fagt er, machten die Refignation und die Selbfibemuthigung bem Barlamente jur Bflicht, und ale man gur Durchfebung ber Berfaffung ein Minifterprogramm porlegte. forach Gagern nur von "allen möglichen friedlichen und gefeplichen" Mitteln. Die Berliner Rritit meint, die Rationalversammlung hatte bamit anfangen muffen, zu hangen und ju fpiegen, und wenn ber Terrorismus eines deutschen Convente in der Gabelberrichaft ber Despotie der Begner feine Rudwirfung und fein Ende erreicht batte, fo murbe die Rritif auch diesen Untergang des Barlamente naturgemaß und logifc richtig gefunden baben. Aber fie fagt, die Schuld lag nicht blos am Barlamente, fondern zugleich an der Ration. Der burgerliche Aufftand befdrantte fich überall auf eine theoretische Billenemeinung und biefe Billensmeinung auf die Erklärung, das Bolt wolle eine gewaltfame Entscheidung nicht, ba Revolution und Burgerfrieg der Uebel größte seien. Bie das Borparlament vor den Möglichkeiten eines Conventes, fo erfchrat der Burger in ben einzelnen Stadtrevolutionen, wie er fab bag ber Arbeiter fie mache. Der Burger, fagt Bruno Bauer, ließ die Rraft des vierten Standes fich verbrauchen und temporifirte. Dann ließen die Regierungen die Burgerfraft fich verbrauchen und temporifirten fo lange, bie fie wieder absolut

und aus Bollmacht von Gott über die Ration entscheiden

Ueber den Babufinn ber nationalen Barteiungen fpricht Bruno Bauer's Scharffinn mand riditiges ftrafendes Bort. Er bezweifelt, ob eine Ration vorhanden fein, von einem Bolf bie Rebe fein tonne, wenn zwei gleich ohnmachtige Barteien in niedriger Rleinlichkeit fich befampfen, feine von beiden jum Siege führt, noch eines Sieges wurdig ift. "Ift bas ein Bolt? fragt er, biefe beiben Saufen, die fich wie amei vericbiedene Racen gegenüberfteben, die entnerpten und rathlofen Revolutionare, die ben Salt ber ihnen fehlt, den Sieg ben fie nicht mit eigener Rraft gewinnen tonnen, Die Butunft zu beren Eroberung fie zu fcmach find, von einem fremben Bolt erwarten, ben Ungarn, die für ibre Bergangenbeit und pergamentenen Brivilegien tampfen; - auf ber anderen Seite die dumpfe Maffe, deren Stamm die honorar tioren, Beamten und Benfionare ber Landftande im Sommer 1848 gebildet, besoldet und mit dem Anüttel bewaffnet haben — find die ein Bolt, ein eroberndes Bolt, das Bolt, von dem ein Deutschland geschaffen und in die Beschichte eingeführt werden fann?" - Der Stachel Diefer Babrheit wird aber in Bruno Bauer leicht jum Biderhaten, der rudmarte in das eigene fleifch greift. Benn er die Schuld, daß aus einer halben Revolution feine ganze Reform geworben. in einem Mangel an Muthe findet, wenn er rügt bag bas Barlament fein Convent geworden, die deutsche Bewegung von beute keine Dantons und Robespierres erzeugt babe, fo

bat er teinen Sinn für die Sittlichteit freiwilliger Selbfibeschränkung wie fie in England beimisch ift. Eben fo entgeht der politischen Begriffefabigfeit diefer negirenden Rritit Die pofitive Babrheit, daß Kranfreich mit all feiner Birtuofitat im Revolutioniren bei diesem Mangel an fittlicher Gelbftbeschräntung es nicht zur Form, geschweige zum Inhalt mabrer burgerlicher Freiheit gebracht bat. Der Sang gur Selbstbefdrantung führt leicht zu Gebundenheit der Rrafte; aber im Gegentheile, in der Maglofigfeit liegt die Berflüchtigung ber besten nationalen Elemente; England und Frankreich find une beffen Beuge. In Sachen ber eigenen Ration wird aber die Rritif ber negirenden Bhilosophie burch Spott und Sohn zu jener ehrlofen Mifchgeburt, welche Rauft im Mephiftopheles verwirft. Der Rationalgeift Deutschlands hat noch nicht gang aufgehört, jener Rauft zu fein, der das Bodfte will, felbft wenn ihm fein Afterbild in der Geftalt bes ewig Berneinenden gur Seite bleibt.

Ein höhnischer Bug lauft in die Aritik Bruno Bauers, wenn er von den Franksurter Sendboten, welche die Raiserfrone an Preußen überbringen sollten, sagt, ihre wahre Absicht sei auch in der Berwerfung dieser Krone erreicht worden; die Absicht des Augenblicks, die Illusion des Raiserthums hätten sie freilich verloren, allein dem Königthum damit den rechtlichen Anlaß gegeben, die Octropirung einzuleiten und die Sprengung des Parlamentes zu modificiren. Freilich, sagt Bauer, hatten sie es nicht so gemeint; sie glaubten damit einen Ausweg gefunden zu haben, aber sie konnten

bem Fatum nicht entgeben, am wenigsten bem Ratum bas fie fich felbft geschaffen. Sie batten fein Deutschland ichaffen fonnen, darum ichleppten fie fich jum Thron des Rurften, den fie baten, er moge Breufen ermeitern, und man wolle bann feben, ob dies Großpreußen fur Deutschland zu nehmen fei. Auch bies, fagt Bruno Bauer, gehore zu ben Frantfurter Dagregeln, Die lauter Diffariffe gemelen. In der Raisermahl hatten die Revolutionare ihre Ehre verpfandet, bem Absolutismus bes Rorbens Rechnung getragen, ihm gegen ihre Ueberzeugung geschmeichelt, indem fie ihm etwas boten, mas ihm niemals gebuhre. Der Biegner Bogt mar in der Baulefirche der Ausdruck diefer Luge gewesen; er war Shalfpeare's Rabnrich Biftol im Stude, Der mit Buthausbruchen um fich mirft und bann bamit brablt bag er bie Belt verschont habe. Bogt rubmte fich im Ramen feiner Bartei, die Bewegung in Suddeutschland ein ganges Jahr lang gedampft zu haben. Die nuchterne Rritit lacht ihn bafür aus. "Sie haben nicht Despoten fein tonnen, fagt Bruno Bauer, und fo blieb ihnen nur übrig, die Despotie gu leiden." — Bas bleibt fonst noch übrig von der deutschen Ginbeit? Richte, fagt Bruno Bauer, absolut nichte. 3ft der Ration die deutsche Einheit genommen, so will fie nun auch nicht die preußische; ift die deutsche Driginalverfaffung geffürzt, fo will die Nation auch nicht bas tonigliche Blagiat; ift die Nationalversammlung untergegangen, so glaubt das Bolt auch nicht an die Lebenefabigteit eines toniglichen Rachparlamentes. — Die Rritit fpricht bier feltfamer Beife

vom Glauben eines Bolfes. Als ob fie an einen Glauben glauben könnte! Sie glaubt blos an die Regationen, negirt also Deutschland in jeder Form, in jeder Gestalt.

Bleibt ihr sonft nichts mehr übrig? — Rußland! Rußland hat am ftolzesten und ruhigsten zugesehen; es hat die Aufgabe, der Sache ein Ende zu machen. Selbst die Ungarn, sagt Bruno Bauer, in ihrer "beschränkten Rationalität" haben diese Rolle an Rußland übertragen. Der wizige Boltsfalender von Glasbrenner führt unter der Rubrik: Genealogie der regierenden Sauser in Europa, lediglich Rußland an. It es nicht spaßhaft daß der Big des Schalksnarren und die Kritik des absoluten Philosophen, Glasbrenner und Bruno Bauer, in einem Bunkte, nämlich im Aberwis, harmoniren?

Bleibt der absoluten Kritik sonst nichts? D ja, sie bleibt sich selbst, ift sich ihrer selbst gewiß. Sie hat ebenfalls wie Rußland am stolzesten, d. h. am ruhigsten und frostigsten zugesehen, und hat nun wie dieses die Ausgabe, dem Dinge ein Ende zu machen, indem sie beweist daß der Untergang der Zwed des Daseins ist. Sie wittert den Tod nicht blos im Reime, sie hört nicht blos das Gras wachsen, sie hört im Bachsthum des Grases auch schon die Sense schafen, die es mähen wird. Sie sieht nicht blos im Relche der Blume, sie sieht auch schon im Samentheilchen, das sich dem Ruttersschos der Erde anvertraut, den leibhaften Tod; alles Berben versteht sie blos als Berwesungsproces. Sie begreift nur nicht daß aus der Berwesung abgethaner Stosse sich neuer Grund zur Zeugung entwickelt. Dies positive Ge-

heimniß bleibt der Regation verborgen, und so steht sie vor jeder Reugeburt als armer dummer Teusel. Möglich, daß, bevor in Deutschland diese Kritit des Unterganges nicht untergegangen ist, kein gesundes Leben sich zeugen kann. Wahrscheinlich ist aber diese Untergangskritit bald reif zu ihrem Untergange. Sie erfüllt in der That damit nur den Zweck ihres Daseins. Bruno Bauer's Untergang ist der Zweck seiner Existenz. Das Resser, das sich selbst zerschneidet, ist das Symbol dieser negativen Philosophie.

# Karl Jürgens: Zur Geschichte des deutschen Derfassungswerkes. 1848—1849.

Endlich ein Berk, das ohne alle Leidenschaft der Klubbiften Unbesangenheit und Schärfe zugleich hat, um zwischen den Barteien hindurch zu schreiten, über fie hinweg der Bahrbeit die Ehre zu geben. Bur Lauterkeit und freien Selbständigkeit des Berfaffers gesellt sich auch noch bei aller Festigkeit einer, Martin Luthers würdigen Gesinnungskraft die Bescheidenheit des schüchternen Mannes, der sich ungern auf den Markt des Lebens hinausdrängt, wo so vieles feil zu sein scheint, selbst die Bahrheits und die Baterlandsliebe. Es ist derselbe Mann, Landpastor in braunschweigischen Landen, — "Stadtoldendorf, d. 20. Januar 1850" ist das Borwort unterschrieben, — der uns das Leben Martin Luthers geschrieben.

Der Berfaffer glaubt, die Beit fei noch nicht getommen, mo eine mirtliche Geschichte ber beutschen Rationalversamm. lung gefdrieben werben tonne. Er fpricht immer nur von einer Gefdichte bes beutiden "Berfaffungemerte". Das Frantfurter Barlament nimmt er blos ale Mittel gum Amed; ift nun der 3med verfehlt, fo darf, meint er, auch die Berfammlung verworfen werden. Fern aber bleibt er von jenem Mangel an Bietat, ber ben geheiligten Billen ber Ration in ben Bertretern verlett. Rarl Jurgens fpricht felbft gegen feine entichiedenen Biderfacher den Tadel mit jenem Schmerz aus, ber um bas abermale in Auflofung begriffene Baterland trauert. Bur Beidichtidreibung, faat er, feble noch die Unbefangenheit. Und doch hat er fie, nach unferem Gefühl. Urivrung und Busammenhang ber Borgange, fagt er, feien bei den Greigniffen, die uns gedrängt, noch nicht genugsam enthüllt, und wer die Brototolle, die ftenographifchen Berichte fammt allen Beitungen barüber tenne, bem fei boch viel Bichtiges, felbft ein Theil bes Allerenticheidendften noch nicht befannt. Die öffentliche Meinung fei nicht blos aus Untunde, sondern auch absichtlich falsch unterrichtet, weil Biele die Dinge wie fie maren nicht feben, belogen fein und Die Luge glauben wollten. Er feinerfeite hofft ju ben Materialien wesentlich beigutragen. Ginen höhern Anspruch macht er nicht. Er liefert aber ale Mitagent und ale Rritifer den wichtigen Dienft, die Partei der Erbfaiferlichen ohne Falich und ohne boeliche Rebentendeng aus einfach verftanbigem Baterlandegefühl der Betreibung eines thorichten

Bertes anzuklagen. Beit entfernt, Gagern's Berdienste, die Größe und Gewalt der patriotischen Begeisterung dieses Mannes mißzukennen, tritt er als Rläger gegen deffen Sache auf, die "zum salschen Ziele auch salsche Bege gegangen." Bekennen wir es offen: Heinrich von Gagern, der edelste Optimist, hat sich in den Cabinetten wie in Stimmung, Haltung und Bedürsniß der Nation getäuscht. —

Bis jest maren mit geschichtlichen Darftellungen in Buchern faft nur Berfaffer aus ber Gagern'ichen ober Erb. faiferpartei (bapm, Laube, Biedermann u. f. m.) aufgetreten. Sie berührten vieles, gur Geschichte ber Rationalversamm. lung überhaupt Gehörige, mas Jürgens ausschließt, weil es jur Gefchichte bes Berfaffungemertes im engeren Sinne, worauf er fich thunlichft beidrantt, nicht gehört. Die Gonderung ift freilich nicht leicht, nicht durchgehende möglich. Bene berichteten nicht blos aus bem Barteiftandpunfte, fonbern zum Theil in gar zu hohem Grade parteilich, unrichtig, mahrheitemibrig. Jürgens hat aus ficherer Runde geschöpft, jum Theil - besondere bei der fpateren Befchichte der Bergange vom Rovember und December an - aus bisber noch nicht benutten Quellen, fei es baß fie in Documenten ober Rotigen Gingelner und zwar ber verschiedenften Geifter und Parteien bestehen. Gang allein der linten Seite verdantt er beren feine. Den Landsmannschaften, namentlich ben Defterreichern und Preußen, ift er bafur ju gleichen Theilen verpflichtet. Indeß glaubt er fie, wo es erforderlich mar, mit ber gebührenden Discretion benutt ju haben. Auf eine

"pitante" Darftellung legte er es nicht an. Go bleiben regelmafia die wurgenden On dits, das Anekdotenartige, und gumal alles unnöthig Bloeftellende ausgeschloffen. - "36 glaube, fagt er, ju ben Unbefangenern unter ben Theilnehmenden und Beobachtenden vom Borvarlament an gehört zu baben. Benigstene bin ich, wie mir daucht, fo ziemlich frei geblieben von dem Margidmintel wie von dem Fanatismus ber Barteien in ber zweiten Beriode ber Rationalversammlung. 3d mar teiner derfelben mit Leib und Seele verfcrieben, nicht der Gagern'fchen, fo lange ich mit ihr geben tonnte, nicht, fofern ich ihr angehört, ber arogbeutschen". mit ber ich fogar minter geirrt zu haben glaube und an beren wirklichen ober angeblichen Cardinalfunden (Coalition mit ben Radicalen, Abstimmungen gegen bas absolute Beto, für das allgemeine Bahlrecht u. f. f.) ich feinerlei Antheil babe. Raiferliche Siftoriographen rangiren mich in die Gattung ber "Schwarzseher". 3ch bin febr gufrieden damit. Ce mird für meine Darftellung zeugen. In jedem Ralle tonnte ich nicht andere ale "ichmarz feben", wenn ich bas ungeschickte und auch richtig beim Scheitern angelangte Steuern und Segeln der leider gar ju gablreichen Meffieure Rofenfarb anfab." - Ber eine brillante und am Toilettentisch intereffante Darftellung oder Reuilletoniften-Siftoriographie fucht, laffe bies Buch ungelesen. Inebefondere wird man Charafterifirungen von Berfonlichkeiten nicht finden, vielleicht vermiffen, und möglicherweise mit Recht. Der Berfaffer weiß daß auch fie bieweilen jur Befdichte gehören, nicht blos jur Befchichtefarbung. Allein aus nabeliegenden Grunden fand er dergleichen zu mißlich. Man ftand und fleht, fagt er, einander boch jum Theil auch jest noch ju nabe. Jürgens wollte gang einfach, fcmucklos und aufrichtig fagen, wie es mit bem Berfaffungewerte jugegangen und wie er und die ibm Bleichgefinnten diese Dinge aufgefaßt. "Unfere fpecielle Unficht, fagt er, mar von Anfang in der Minderheit und blieb darin. Böllig mirtungelos mar fie mohl nicht immer, jedenfalls mar fie ba. Bas mir gedacht, gefagt, angerathen, nach beften, obicon ungureichenden Rraften erzielt und erftrebt haben, gebort immerbin auch jur Gefchichte, fo unbedeutend es darin fein maa. In jedem Ralle ift auch die fleinste Minberbeit berechtigt, ihre Anficht und Beweggrunde bargulegen. Ohnehin hat die Mehrheit, die flegende Mehrheit nicht immer Recht, und ich bin auch jest noch, oder vielmehr ich habe mich noch fester überzeugt daß die parlamentarische in Frantfurt Unrecht hatte. 3ch meine die Gagern'iche ober fpatere Erbtaiferpartei, und will fagen daß fie vornehmlich - wie viel auch, und recht an erster Stelle, die Linke verschuldet an bem Scheitern bes Berfaffungemertes Schuld geworben ift theile durch faliche 3mede, welche fie ju erreichen trachtete, theils durch Anwendung unrichtiger Mittel. 3hr Berfaffungeplan mar einerseite verkehrt, andererseite unausführbar, menigftens ju ichmer durchjuführen mit ihren Mitteln und Rraften welche fie eben fo weit überschäpte, ale fie bie mirtlichen Berhaltniffe und die mabre Stimmung und die Rraft ber Cabinette und bes Boltes falich beurtheilte. Sie ging

nicht von der Frage aus, mas ift möglich oder unter dem Erreichbaren bas Befte, moruber fich Biele rechtmäßig leicht vereinigen, wenn fie andere einen Blid fur bas Rogliche und Erreichbare haben; fie ging aus von der grage: mas ift bas Befte ober Anfichbefte? Und wenn Biele fo fragen und danach ihr Streben einrichten, fo ift alle Bahricheinlichfeit bafur baffe fich nicht einigen werden, weil Jeder von bem Beften feine befondere Borftellung bat, weil in diesem Kalle den individuellen Anfichten Rand und Band fehlt. Gie geben fammt den Strebungen in das Mag. und Schrantenlofe und fahren aus und wider einander. Das Erftere ift die praftifche Art und Beife von Rationen, wie ber englischen, Die es ju etwas gebracht haben und des Beffandes fich erfreuen. Das 3meite ift unfere boctrinare Art und Beife, Die auch im Frankfurter Barlament dominirte. Die Kolge davon war, daß Letteres nichts ju Stande brachte, und ebenfo merden wir auch fortan feinen mabren Kortidritt machen und jum Bestande in unserem Staatswesen nicht gelangen, bepor wir unferen Doctrinarismus nicht ablegen. Die preismurbige Befinnung und die großen Berbienfte Bagerne und fo vieler patriotifch gefinnter Manner welche zu ihm ftanden, bin ich weit entfernt zu verfennen, noch jene Berdienfte welche fie zumal in der erften Beriode der Rationalversammlung fich erwarben. Allein fo falsch und turgfichtig mar ihre Bolitit, daß babei beraustam, mas fie eben nicht wollten, daß fie dem Radicalismus und dem - Barticularismus in Die Bande arbeiteten." Es ift bem Berfaffer ichmer geworden,

wider fie einzureden und ihre politischen Fehler ans Licht zu ziehen. Allein es war um so nothwendiger, je bestiffener ihre Parteigänger diese Fehler zu verhüllen trachten, je weniger fie zur Erkenntniß derselben gelangt sind. Mit Gagern und seiner Partei ift, nach dem Scheitern ihres Plans zur Reugestalt einer politischen deutschen Gesammtheit, in keiner Beise auch nur einzulenken in mögliche Bahnen. Mit dem Berlust des "Besten", was sie gewollt, haben sie auch alles "Mögliche" eingebüßt; oder sie müßten denn umkehren und den Ausbau Deutschlands nach der gescheiterten Kaiseridee von vorn ansangen. Bozu Uhland in seinem "Aufruf an's Bolt" — vergeblich rieth.

Jürgens ift so frei von leidenschaftlicher Einseitigkeit daß er selbst einen Ausbau des alten Bundes allen dilettantischen Bersuchen zu neuen kleindeutschen Bundniffen vorzieht. "Die frühere Bundesversaffung, fagt er, hatte große Mängel, aber viel mangelhafter war der Gebrauch zum Guten, den die Regierungen davon machten, und eben so mangelhaft das Streben des Bolkes, auf dem Bege des Rechts zum Bessern zu gelangen. Es ist nicht wahr, daß dieser ihm gänzlich versperrt, daß es ihm unmöglich gewesen wäre, zu handeln oder selbst nur zu lernen und zu erkennen, worin die Uebel in Bahrheit lägen und welche Mittel angewendet werden müßten, sie abzustellen, oder wiesern die vorhin herrschenden politischen Grundsähe falsch, und welche andere zu besolgen seien. Das Bolt, sein Parlament und seine Landesversammlungen hatten seit dem Frühjahre 1848

Racht und freien Spielraum vollauf, nnd haben die toftbare Gelegenheit und die kostbaren Hoffnungen Deutschlands
ihrerseits am allermeisten verdorben. Der wahre Bolksfreund
schwächelt dem Bolke nicht, sondern zeigt ihm seine Schwächen und Fehler. Ein vernünstiges, gesundes und
innerlich starkes Bolk prüft, erkennt, worin es schwach ist
und irregegangen, und bessert das Bersehlte. Geschieht dies
nicht, so wird es nicht besser, sondern schlimmer mit ihm
und seinen Zuständen. Geschieht es aber, und sehlt es nur
an Ausdauer nicht, so lassen sich alle Dinge auch aus der
schieften Lage wieder zurechtbringen.

> "Es ift ein Geift bes Guten in bem Uebel, Bog' ihn ber Denich nur achtfam ba beraus!"

Möge der Spruch des großen Dichters uns zur Ermuthigung und zum Richtscheid dienen!"

#### Sufter's Memoiren.

Anton Füfter, ber ehemalige Feldcaplan der Biener Legionare, hat jest ebenfalls feinen Beitrag zur Geschichte der Biener Revolution und der gesammten Umwälzung Defterreichs geliefert. Die zwei Bande seiner Remoiren umfaffen die Zeit vom Marz 1848 bis zum Juli 1849.

Der jest vogelfreie und landflüchtige Bater hat auch eine lopale Bergangenheit hinter fich. Er ift in Görz acht

Jahre lang Brofeffor ber Religionswiffenschaften und Babaavait gewesen, nachdem er vier Jahre lang in Trieft, früher noch am Dome zu Laibach ein beutsches Bredigtamt vermaltet. Der Freifinn feiner Bredigten binberte nicht, ibn 1847 ale Rangelredner und atademifchen Lehrer nach Bien gu berufen. Er nennt es eine Bunft ber Borfebung, daß ibm vergonnt worden "an einer glorreichen Revolution fich ju betheiligen, fich die Liebe der herrlichften Jugend, Die je die Erde getragen, erworben ju haben." Bolfegunft bat etwas Beraufchendes, und Füfter icheint in Erinnerungen gu ichwelgen, die noch jest ibn beglücken. Bir gonnen ibm dies Brivatalud, flagen ibn aber fammt ben Bollemannern ber fturmifden Jahre thorichter Gitelfeit und furgfichtiger Berblendung an. Beides machte die Lieblinge des Bolts unfabig, beffen Rubrer ju fein. Dag ber Raufch ber blinden Menge fie miterfaßte, mar menichlich und begreiflich; maren es doch kindlich gutartige Raturen, die ploglich ihre Retten gerbrochen in banden hielten. Dies Zeitalter hat feinen Belben gebaren tonnen; deshalb ift aus den Trummern der alten Belt feine Reugestalt hervorgegangen. Die Belben ber Beschichte maren nie beraufcht. Entweder maren es großartige Egoisten, die an ihre Berfon die Bewegung feffelten; ober fie tranten Begeisterung aus einem tieferen Borne, aus dem Brunnen der Besonnenheit, Die den Rausch des Augenblide bem großen Gedanten einer feften Dragnisation unterordnet. Bu jenem Cavismus maren die Bolkslieblinge unferer Beit ju gutmuthig und fcmachlich, ju einem Idealismus, der den Fanatismus des haufens benutt, zu geiftesarme und gedantenlos. Es ftedt im deutschen Blut teine Cromwellnatur.

Es thut nicht aut, an Rufter's Sand die Genefis Des Umfturges noch einmal in Gedanten zu erleben. Es ift in ibm foviel Butartigfeit bes blinden Reuereifers, daß wir bei Diefer Ehrlichkeit bes bergens nur fcmerglich die mangelnde Folgerichtigfeit des Berftandes zu beflagen haben. Für eine fvätere Reit verspricht Anton Rufter im vollen Umfang die Schilderung feines Lebenslaufes. Er mird bann felbft barlegen muffen, warum ein foftematifch gemetternichtes" Defterreich nicht fofort durch ein bloges Saturnalienfest, fondern burch bie lange Arbeit ber Reformen gur Freiheit gelangen tann. Die Freiheit verlangt tie Berteltage ber vollen Boche; fie ift fein Sonntagefeft, geschweige ein Kaschingejubel. Bott! wie nuchtern fieht's bei Guch in Nordteutschland aus! fagte Anton Rufter zu une, ale er nach Rordbeutschland tam. But Freiheit gehört allerdinge auch Ruchternheit. Debr ale Ruchternbeit aber mar die Raivitat, mit ber Rufter im Stepban von der Rangel berab die Offenbarung gab, das Colibat brauche nicht erft aufgehoben zu werden, es fei nach dem L'sus der tatholischen Beiftlichkeit und fraft des Raturrechtes im Menfchen icon langft aufgehoben. Es mar eine scandalofe Offenheit, mit der gufter por feiner Stephangemeinde bas Bekenntniß ablegte, er feinerfeite umarme jest zu Sause "mit bober Baterluft" bie Seinen! Diefe Offenbarung mirtte trot ber Rührung, mit der fie vorgetragen murbe, wider Billen und Abficht wie eine tomifche Rapuzinade.

Rufter ift ehrlich in feinen Aussagen. Gein Blid ift furg, aber fomeit er fieht, fab er richtig. Dazu gehört ein Beugniß wider die Tichechen. "In der Bfingftwoche der Revolution tamen Brager Studenten, Tichechen, nach Bien in großer Rabl. Sie begrüßten die Legion in der Aulg. Das mar die Reit, wo ich an ben Tichechen verzweifelte. Ber die tichechiichen Studenten reden borte, mußte ausrufen: So jung und fo falfch! In holverichter, aber liftiger Rede, bart wie die Tichechensprache und die tichechischen Schadel, sprachen fie in der Aula, berichteten wie man die größten Lugen über fie ausgestreut habe, namentlich die, daß von ihnen die Deutichen verfolgt murden, ba fie im Gegentheil ihnen die Sand geboten, ba fie an teine Rationalstreitigkeiten bachten, ba von ihnen nie ein Deutscher beleidigt worden fei! In diesem Tone fprachen fie fort. Raum maren fie aus der Univerfitat fort, ale eine Deputation ber deutschen Studenten aus Brag antam. Bir maren erstaunt über die Riedertrachtigfeit der Tichechen, nach bem mas und die deutschen Studenten berichteten. Mit Wehmuth, tief ergriffen, mit Thranen in ben Augen ergablten fie une die Berfolgungen, Die fie von den Tichechen leiden mußten, wie fie nicht einmal das deutsche Band tragen durften, daß fle in der Studentenlegion, mo doch fehr viel deutsche Studenten find, tichechisches Commandowort brauchen mußten, und derlei Buge in Menge.

4

So jung und fo falfc! mußten wir, ergablt Fufter, über bie Swornoftjungen ausrufen."

Die liebenemurbigen Swornoftmanner betrugen fich in Bien fo wie in Brag. Mitten in Bien, wo man, mit Ausnahme ber Leibfarbe ber Janitidaren und Bratorianer, jede andere respectirte, batten manche Swornoffjungen (man möchte lieber fagen Sperinoft-Jungen, d. i. Thierjungen) Die Frechheit, andere Karben nicht zu respectiren; fie spotteten Derer, welche beutiche ober magnarifche Banber trugen. Einem Debrecginer Studenten wollten acht Swornoftjungen bas ungarifche Band von der Bruft megreißen. Die Scene war im Brater. Der Magbar jog den Sabel, die acht Tichechen zogen ibre Gabel gegen ibn, brangen auf ibn ein, Acht gegen Ginen. Er ftellte fich an einen Baum, zeichnete vier von ihnen blutig, vertheidigte fich unerschroden; ber Sabel bricht ihm und er vertheidigt fich noch mit dem Stumpf, bie ibm zwei ungarifche Grenadiere zu Gulfe tommen und die tapfern Swornosthelden in die Flucht schlagen. Der Magbar tam bann ju Rufter, ergablte ibm die Beschichte und wollte fie alle acht fordern, was Rufter ibm abrieth; er habe fie ja ohnehin icon genug beschamt! Die Treubergiateit des Magparen, den verzwidten Tichechen gegenüber, erschien so kindlich, bag man fich bes Lachelne nicht enthalten tonnte. Der Magyar mar ein fiebzehnjähriger Bunge.

Das Raffeehaus Gerlovich mar das hauptquartier der Slaven. Die Deutschenfrefferei mar bafelbft blubeud. Sie

beleidigten die Deutschen, die dort erschienen, auf das empfindlichste. Man erzählte fich, daß zu einer Beit, wo der Slavismus besonders blühte, was gerade zur Zeit der Swornostjungen der Fall gewesen sein mochte, der Gastwirth und die Auswärter einem Deutschen gar nicht eine Schaale Kaffee geben wollten.

Die Radricht von der Brager Bfingftrevolution verfeste in Bien Alles in Aufregung. Sie ward dem Sicherheitsausschuß mitgetheilt. Bie Gin Rann erhob fich die gange Berfammlung für Brag, die icone Schwefterftadt Biens, ungeachtet bes boswilligen Betragens ber Swornoftjungen, bie unter andern bei einem ihnen ju Ehren veranstalteten Refte, mo fie juerft tichechische Lieder fangen, die man mit Beifall aufnahm, die beutschen Lieder nicht anhören wollten, gifchten und Spottlieder auf die Deutschen fangen. Das geschah Tage vorher. "Aber ber teutiche Dichel, fagt Rufter, vergißt die ibm zugefügte Beleidigung in feinem Edelmuthe und hilft auch dem erbittertften Feinde, wenn derfelbe in Roth gerath. Man mablte augenblidlich eine Deputation, die jum Minifter Billeredorf mit dem bringenden Ansuchen fich begeben follte, daß bas Ministerium augenblidlich Abbulfe treffe. Ginige Smornoftmanner, welche die Rachricht überbrachten, murden höflichft eingeladen, fich an die Deputation anzuschließen. Sie faben felbft die Sympathien für Brag, die fich auf die fraftigfte Art fundgaben, fie faben ben Born, ben Grimm gegen ihren Beind Bindifchgrag. Allein wenn der Ticheche irgendwie Fehler hat, fo ift es ber, daß er der gemuthlofefte, der undantbarfte Mensch ift, den die Erde trägt. Die, welche wir tennen lernten, waren beinahe ohne Ausnahme so beschaffen; die, welche wir nicht sahen, mögen vielleicht anders beschaffen sein, denn die Swornostjungen und die tschechischen Deputirten mögen sich durch ihr kunstlich gereiztes, gesteigertes Nationalitätssalzen um alle andern Gefühle, mit Ausnahme der After-Baterlandsliebe, gebracht haben, und das nicht verkünstelte Bolt mag vielleicht noch sein menschliches Gemüth bewahrt haben. Es liegt etwas Diabolisches in der tschechischen Gemüthlosigseit."

Das ftärtste Zeugniß Füster's gegen die Tschechen ift dies. Bur Beit des Reichstages in Kremster hatten die Deutschfeinde sich bereits der hebel und Berkzeuge der alten Zeit bedient, um das heil der neuen Beltepoche einzusargen. Die Tschechen haben den Strom der Revolution gehemmt; das wäre heilsam gewesen, um zur Reform zu gelangen. Sie haben aber zugleich am Ruin des Reichstages gearbeitet; mithin vor Feststellung der Errungenschaften allen Segen der Reuzeit untergraben. Füster ift ein leidenschaftlicher, aber kein unehrlicher Zeuge Dessen.

Einer der größten Deutschfresser mar Jellen, ehedem Dorf., später Stadtmusiter. Er brachte auch im Reichstage als Redner den Deutschen tichechische Kahenmusiten. — Bin-tas vertritt als Journalist nicht sowohl den Fanatismus, als vielmehr die perside und charakterlose Beweglichkeit der Tschechen. heute schrieb er für die Grenzboten mäßig und zahm, morgen für ein Brager Localblatt wie der wildeste

Bussit über benselben Gegenstand. Und Alles deutsch, wie auch sein jetiges Blatt "Union" deutsch geschrieben wird. — Rieger ist uns von mehreren Seiten unter den Tschechomanen als der entschieden Ehrliche bezeichnet, als Einer der von der Richtigkeit seiner Tendenz überzeugt ist. Und doch, mit welch wegwersendem Hohn forderte er in Aremsier, seiner Sache gewiß, die Deutschen zum Kamps heraus! Seiner Sache gewiß, weil damals die Regierungsmänner nach der Corruption der schwarzrothgoldnen Farben in Wien sich auf Seite der Tschechen neigten. — Jene Erstgenannten, Jellen und Binkas, sührt Füster nicht an; auch hätten wir eine Charakteristis der Tschechomanen noch willsommener geheißen als eine bloße Anklage und Verwerfung.

## Gustav Struve und der "Verräther" Brentano.

Die Litteratur über den Aufftand in der Pfalz und in Baden ist der Bahl nach sehr ansehnlich geworden. Die helben der That haben rasch wieder zur Feder gegriffen, um Broschüren daraus zu machen. Löwensels, Rest und Thielemann beschrieben "den zweiten republikanischen Aufstand in Baden"; Karl Morel "die Märzrevolution und den badischen Ausstand"; Friedrich hecker "die Erhebung des Bolkes in Baden für die deutsche Republik im Frühjahr 1848", mit Beiträgen von Rögling, Sigel und Kaiser. Karl heinzen Kuhne, Mein Tagebuch in bewegter Zeit.

gab "Einige Bilde auf die badisch-pfälzische Revolution"; Guftav Struveendlich "die Geschichte der drei Boltserhebungen in Baden"").

Buftav Struve ift ein Republifaner vom reinften Baffer. ber fich von Burgeln und Rrautern nabrt. Er lebt wie ein Rartbaufer; ibm ift jeder fleischverzehrende Demotrat icon verdachtig. Er ichildert Brentano's "Berrath", und Diefe Schilderung gehört zu den Acten der Beitgefchichte. "Es ift, fagt Struve, eine bekannte Sache, bag eine Revolution fich nicht mit Lavendelmaffer, fondern mit Ranonen macht. Unfere deutsche Demofratie icheint jedoch diefen Sat bei allen Revolutionen vornehm (!) ignoriren zu mollen. Der bisberige Bang der badifchen Revolution zeigt dies aufs neue. Ihrer bemachtigten fich einige ehrfüchtige Manner, um fie im eigenen Intereffe auszubeuten. Diese Leute icheinen bagu auserfeben zu fein, bem deutschen Bolte ein für allemal zu zeigen, wie es eine Revolution nicht zu machen habe. Brentano hat dies auf eine meisterhafte Beife gethan. - In unferem Lande mar bei dem Umidmunge ber berrichenden politischen Richtung in dem letten Jahre der Radicalismus bas Mittel, fich in die Bohe zu bringen." (Benn fich Guftav Strube durch feine Razzia herunterbringen wollte, fo hat er diesen seinen 3med ficher erreicht. Bobei man freilich vorausseten muß, daß an ihm noch etwas herunterzuhringen gewesen.) "Man

<sup>\*)</sup> In Bern be i Jenni. Sammtliche andere Bucher erschienen ebenfalls in ber Schweiz (Bern, Bafel und St. Gallen).

weiß, wie geschickt die Mathys und Belders Diefes Mittel ju benugen verftanden, und von Brentano, dem gewandten und gescheibten Abvocaten, bem Grunder der Bolfevereine, fagt man, bag er jene Bereine ale Stufe gur Minifterbant betrachtet habe, und daß ibm deshalb die Alucht des Großbergoge und beffen beharrliche Beigerung, jurudzutommen, febr ungelegen gemefen fei." - Bir entgegnen: Die Aufftandigen in Baden wollten die Frankfurter Berfaffung. Brentano mußte, solange etwas Logif in ibm mar, die Rudfehr eines gurften betreiben, ber diefe Grundverfaffung der deutfchen Ration anerkannte! Brentano gehörte ju ben Benigen in Baben, die nicht finnlos maren. "Der vorherrichende Charafter der Brentano'ichen Regierung, fagt Struve, mar von dem ersten Tage an eine Scheu por mabrhaft revolutionaren Magregeln und eine Schonung der reactionaren, jum Theile offen im Dienste der Contrerevolution wirkenden Bourgeoifie, die einen talentvollen Ropf, der doch Brentano anerkanntermaßen ift, mindeftens in einem fehr zweideutigen Lichte ericeinen laffen mußte." Struve's "mabrhaft revolutionare" Dagregeln ericopften fich in Blunderung ber Caffen, Eintreibung von Steuern und Schindung ber Benebarmen und Bauern. "Dit der Bourgeoiffe, auch wenn fie fich noch fo radical anstellt, fagt Struve, ift teine Revolution gu machen. Dies bewies bas fonft als fo fehr radical verschrieene Mannheim, als der Reind vor den Thoren mar. Der dritte Mann war ein Beuler, ber laut ausrief, die Stadt muffe um jeden Breis geschont werden. Das find jene "Entschloffenen", von denen jest das Mannheimer Journal rühmt, daß fie beim Einzug der "langerschnten Preußen" Trütsschler verhaftet hatten." Tout comme chez nous! Rur hatten wir in Dreeden an Struve's Stelle den Ruffen Bakunin, der auf dem Reuftädter Rathhause wie wahnstnnig commandirte: Rieder mit der Stadt!

Biederholen wir den einen Ausspruch des großen Infurgenten Struve: Mit der Bourgeoiste ift teine Revolution zu machen! Das hat deutsches Bürgerthum mit dem englischen gemein. Allein deutsches Bürgerthum hat noch nicht wie das englische gelernt, die Tyrannei und die Billfür geseslich und durch die Eintracht des entschiedenen Billens unmöglich zu machen.

### Senner v. Senneberg über die Demokraten.

Die deutsche Insurgentenlitteratur machft ftart an. Bereits in zweiter, angeblich vermehrter und verbefferter Auflage erschien ein Buchlein, das sich "Bur Geschichte der
rheinpfälzischen Revolution und des badischen Aufftandes"
betitelt. Der öfterreichische Erlieutenant Fenner, derselbe
der ein Buch über die Armee seines Landes geschrieben, betennt sich dazu als Berfasser. Bekenntnisse und Beichten,
auch wenn sie keine Reue enthalten, dürsen nicht überhört
werden. Der Demokrat Oppenheim macht in der deutschen
Monatsschrift das einsache Geständniß, die Demokratie sei

an den Demofraten ju Schanden geworden. Gr. Renner v. Kenneberg treibt die Offenbeit der Eingeständniffe noch weiter, er will "gang offen und ehrlich" der Demofratie bie Saupturfachen ihrer Riederlage aufdeden. Er macht ber Demokratie ben Bormurf, auf die Jefuiten blos geschimpft. und nichts von ihnen gelernt zu haben! Alle Demofraten find nicht diefer Meinung. Einige bildeten fich in der That ein, Seluiten zu fein. Gin fachficher Dann der Baulefirche 3. B. widerrieth dem badifchen Beder in einem Frankfurter Rlubb gang ehrlich den offenen Aufftand; da die Demofratie beffer thue jesuitisch and Riel zu tommen. Und wenn Biele von der außerften Linten den Raifermachern die Stimme gufagten, glaubten fie ficherlich Bunder wie jesuitifch pfiffig fie gemefen! Kenner v. Kenneberg glaubt ber Demofratie ben Staar ju ftechen, indem er den Aufschluß giebt, auf Befinnung allein tomme es nicht an. Die Gefinnungevollen dachten allerdings eine Beitlang aller Talente entbebren zu tonnen. Gang fpartanisch ernft wird bas repolutionare Beichtfind Kenner, indem er einfach fagt, Mangel an Selbftverleugnung, Mangel an Sinn jum Gehorfam und jur Unterordnung, das fei ber Ruin ber Bartei gewesen. Gehr wahr! Rur wird une diese langft anerkannte Bahrheit in Diefem Munde faft verdachtig. Dant menigstens fühlt niemand. Doch horen wir den Beichtenden felbit!

"Benn wir die Politit der Demotratie der monarchischen entgegenhalten, fo muffen wir, wenn wir ehrlich fein wollen, eingestehen, daß fie eigentlich gar teine Politit verfolgt und in ben fo furchtbaren Jahren 1848 und 1849 gar nichts gethan bat. Die deutschen Demofraten baben, offe n und ehrlich gefagt, gar teine Bolitit verfolat, fie baben nach den Margfturmen des Jahres 1848, Die fie Frankreich und Italien verbanften, nichts gethan ale gejubelt, volfeversammelt und Abreffen gemacht. Anstatt barauf zu benten, die durch die Margereigniffe erschütterten Throne und erschütterten Staategebaude vollende jum Ginfturg ju bringen, baben fie petitionirt und find mit ben Margerrungenschaften fpagieren gegangen. Bon einer in die tiefinnerften Berbaltniffe des Boltelebene eingreifenden Organisation mar nicht die Rede." Sehr mahr, und der Rebler? - "Abfoluter Dangel an Staatsmannern und Militare!" Beiter nichte? -D ja . "ganglicher Mangel an Unterordnung und Gelbftverleugnung!" Beber wollte befehlen, Reiner aber fich bem Anbern unterordnen! Jeder wollte Ruhrer, Reiner der Beführte fein! (Auch nicht der Angeführte, Berr Fenner!)

Schließlich erscheint ihm noch als eines der hauptmotive der Riederlage seiner Partei der hang zur Selbstüberschätzung und Selbstäuschung. Sehr mahr! Fenner v. Fenneberg ist der leibhafte Beleg zu seiner eigenen Aussage. Tropdem durchschauten die Pfälzer ihn nach wenig Tagen und entsetten ihn seines Commando's, daher: Rache! Statt der vielen Beispiele, die er für dies so oft ungerechtseitigte Selbstvertrauen der Partei anführen könnte, will er nur eines der schlagendsten aus den Momenten unserer Zeitgeschichte erwähnen. "Nach dem schmählichen Wassenstillstand von Malmöe

batte die bemofratische Bartei, und zwar mit Recht, nichts Eiligeres zu thun ale die Rationalversammlung zu desavouiren." Ift es nicht eigenthumlich, daß die Infurgentenlitteratur foviel diplomatische Borter braucht? Freilich, wenn unfere Demofratie die Rlugheit von den Zesuiten lernen muß, fo thut fie auch gut, ihre beutiche Fraumutterfprache bei den Diplomaten zu lernen. Ale fie aber den Rreuzzug aeaen diefe Berfammlung predigte und glaubte, leicht mit ihr fertig merden ju tonnen, batte fie ihre Rrafte überichatt und fich volltommen in den Berhaltniffen getäuscht." -"boffen wir ju Gott!" fagt folieflich or. Fenner, - er bofft auf etwas, an bas er nicht glaubt! - Und bies Bemifch von leichtfertiger Gedantenlofigfeit und Offenheit unterichreibt fich , und mar's auch nur auf Buchertiteln : "Dbercommandant der Biener nationalgarde" und \_ebemaliger Chef ber rheinpfalgifden Armee"!

#### Bien, ben 8. Rovember.

Audienz gehabt beim Unterrichtsminister Grafen Leo Thun. Der Mann ift schwerhörig; man hatte mir das nicht gesagt, ich wußte mir also seine (körperliche) Geneigtheit zu mir gar nicht zu beuten. Er budte sich wiederholt vor mir, d. h. er streckte sein Ohr hin. Daß er sonst nach Deutschland hinhören wollte, nahm ich nicht wahr. Ein Freund hatte in guter Absicht, um hier mehr Elemente aus dem deutschen Rorden zu haben, diese Busammenkunst vermittelt. Es ging

bamals sogar bas Gerücht, Cotta wolle die Allgemeine Zeitung nach Wien verlegen. Ich wollte blos meine Fühler ausftreden, wie weit der tichechische Rann dies zuließe. Borlefungen zu halten über deutsche Litteratur: dazu habe die Bolizei die Erlaubniß zu geben, nicht er, sagte der Minister. Was ich freilich wußte. Mein eignes Blatt nach Bien überzusiedeln, schien mir von großem Interesse.

Es mard mir auch nabe gelegt, Alexander Bach ju begrußen. Aus Rord . oder Mitteldeutschland zu horen, ichien damale in Bien noch von Belang. Bach's Sausarzt und Sausfreund ichmarmt fur die reine, mabre, gefunde Ratur bes Mannes. Ein rofiges Antlig, frifch und beiter, faft jungfraulich; nur bas Auge ichielend; fein Spigname als Student war Dephifto. Der Minifter fprach von außerordentlichen Brofeffuren, die Bien errichten werbe, um Deutsche (er meinte Rorddeutsche) beranzuziehen. Intereffanter, aber staunenewerth mar mir, ju horen, für mie flavifch Alexander Bach Defterreich balt! Eben fo nothwendia fei ein absolutes Regiment der Rirche, fagte er, um die finnliche Bewalt des Bolts ju jugeln! Ban; mit feiner Scholle beschäftigt, ohne Bedüriniß nach den Buftanden bei une, "im Reiche". Es mar mir, ale mar' ich ber Bache, fprache aber zu einem Rachtwandler, ber nicht boren tonne, weil er einem innern, geträumten Beficht folgt.

Fürst Felix Schwarzenberg sieht weiter; aber er haßt blos Preußen, statt nach Mitteln zu greifen, Preußen zu über-frügeln. Ungarn und Preußen, beibe mit ihren Pratensio-

nen, find ibm jumider. Aber ber bloge Sag thut's nicht, felbft wenn er berechtigt mare. Die preußische Arrogang bat in guter, ftrenger, gemiffenhafter Disciplin ihren giemlich feften Grund. Die ungarifche Arrogang beruht auf dem Schwung einer Rationalfraft, die ihren Uebermuth gegen bie Rebenvolfer nur geltend macht, weil Defferreiche altes Regiment im Solendrian versumpfte. Es genügt auch nicht, Breugen zu demuthigen; man muß pofitiv aufbauen tonnen. Go weit reicht ber Blid biefes Diplomaten nicht. Breugene tieffte Riederlage in den Augen feiner eignen Bartei in Deutschland beruht barin, bag es nicht ben Muth hatte, zu ernten, wo man für seine Macht gesäet, und eine Krone aus den Sanden des Bolfes anzunehmen. Diefe Riederlage mußte ausgebeutet werden. Rach dem Banterott ber Begeifterung für Breußen in Krantfurt mußte Relix Schwarzenberg die aufgelöfte Rationalversammlung von neuem zusammenrufen! Dann fand die Sache andere, - Bie ich bas außerte, riffen die Leute hier die Augen auf, fich vermunbernd, daß ich fo fcmarggelb! - 3ch bin fcmargrothgolden.

#### Der Gang nach Olmüß.

3ch hörte privatim in Bien, daß ein ruhrender Brief bes Ronigs von Breußen an den Raifer von Defterreich die lette Bendung in den Streit brachte. Der Brief schildert in beredten Borten den Gemuthezustand bes Ronigs. Er mahnt

ben jungern Bruder auf dem Raiferthrone an fein lettes Stündlein, beichwört ibn bei allen Engeln und Erzengeln auf bas Bebot Chrifti: Liebet Guch unter einander, weift darauf hin, daß Sophie und Elifabeth Schwestern, daß es amei Brudervolfer find , die fich um das Erbe der betrubten Bittme Germania ftreiten. Bir verbanten dem weichen berzen bes Ronigs icon manche Rede, manchen Toaft und manche Thrane; wir verdanten ihm diesmal, daß Deutschland fich nicht gerfleifcht, mahrend Frankreich am Rheine fich ruftet, Rugland nur folange ben Bermittler macht, ale Defterreich und Breugen gegenseitig in der Schwebe bleiben. Der Brief des Ronias foll in Bien eine Befturgung berporgerufen haben. Die Staatemanner Defterreiche maren ber Meinung, ein Rechteftreit muffe unter Rannern ausgemacht werben. Die Erzbergoge maren fammtlich für ben Brieden, eben fo die Bringen des preußischen Saufes bis auf den Bringen von Breugen. Stand Diefer an ber Spige, fo murde ber hingeworfene Rehdebandichub aufgenommen, wie es icheint. Bielleicht mar es gut, wenn bas emige Schauteln bes Gleichgewichts zwischen Defterreich und Breugen endlich einmal aufhört; Enticheidung flart die trube Ungewißbeit. Breugene heer mar in ichlechter Berfaffung, die Ausruftung betreffend, trot ber Brablereien vom berrlichen Rriegebeer, und Defterreiche fiegreiche Schaaren, noch trunten von ben Erfolgen in Italien, batten zweifelsohne bie Breugen überrafcht und geworfen, menigstens mit ben erften breiften Bugen, bie ein Schrei bee Entfekene über die neuen Ballenfteinschen Borben fich Deutschlands bemachtigte, um Defterreiche weiteres Bordringen ju bindern. Es ift nicht genug, Breugen niederzuwerfen; man muß Deutschland aufbauen, und bagu wird man immer Breufene bedürfen. Relix Somarzenberg mußte von neuem in Arantfurt Die von Breugen aufgegebene Sache Bermaniens wieder in Die Sand nehmen. Statt beffen bort' ich in Bien (Anfang Rovember) nur die Sprache bes baffes und bes bochmuthe, wenn die Rede auf Breugen tam; felbft ichneeweiße Saupter fluchten und verschworen fich, bas geraubte Schleften wieder ju geminnen; militariiche Excellengen, wie General B. im Salon ber Frau v. G., meinten, um von Sachfen aus das flache Land Brandenburg mit Berlin ju nehmen, bedurfe es nur einer militarifchen Bromenade. Die Aufregung gegen alles mas Breugen beißt, muchs in jenen Tagen in Bien bergeftalt, daß ich in der That voll Angft über einen Bruderfrieg aufbrach, und halb flüchtig über Bredlau gurudtehrte, da die Truppenzuge über Brag auf mehrere Tage bin die Bahn ausschließlich belegten. Ein guter Gott, der dem vierten Friedrich Bilhelm ein weiches Berg gab, bat uns abermals vor einem zerfleischenden Bruderfrieg bewahrt! Die Sache hat jest ihre andere Bendung. Sehen wir ju, mas das Baterland von den freien Conferenzen zu gewärtigen hat. Die beffische Frage ift ju Breugene Glud burch ben Rurfürften geloft. hat fich auch in diesem Selbstherrscher bas mitleidige Berg geregt, bas Mitleid mit feinem armen, von den Baiern ausgesogenen Bergvolt im Lande Rulda? Es scheint beinahe.

Auf welche Beife ber Rurfurft in Raffel wieder einziehen tonne, ob haffenpflug vorher oder nachher zu entlaffen, ob Die Abreffe ben Landesfürsten bitten oder ibm blos ben auten Rath geben folle, ob er auf den Rackelaug besteben merde: bas ift beinahe nur noch Anftanbefache. Die Frage über Schleswig . Solftein ift fdmieriger. Breugen bat fein gutes Recht, fie ju lofen, langft verwirft, ber Batriotismus ber Ration für dies heldenmuthige Brudervolt tonnte nur in einem allgemeinen Rriege den treulofen Sofen gegenüber entfcheibend werden. Defterreich hatte nicht magen burfen, ein Bundesheer gur Grecution gu fenden; bies Scer mare umgingelt und abgeschnitten, benn in Breugen ftand, gleichviel für welches Banner, eine Ration in Baffen. Faft murbe es glaublich, daß Deutschland an diefer Rrage banterott geworben, England allein berufen fei fie ju lofen. Jest übertragt jedoch Breußen ben freien Conferengen bie Schlichtung; es überträgt bamit an Defterreich ben von ibm in Bermorrenbeit gebrachten Sandel. - Und bie Geftaltung Deutschlande? Der alte Bund ftellt feine Thatigfeit ein, bie die freien Conferenzen den neuen Bund conftruirt. Benigstens bat jener nur Gultigfeit für Diejenigen Staaten, Die fich an Defterreich fcoloffen, mabrend Breugen feinerfeite die Union fefthalten Rach dem Runchner Bertrage tonnten Defterreid, Breugen und bas übrige Deutschland je ein Drittel Stimmen jum Bolfshaufe liefern. Breugen vermirft bas Bolfshaus mit diefer Dreiheit; es verwirft unter ben jegigen Berhaltniffen vielleicht jedes allgemein beutsche Barlament; es glaubt

nur seine eignen Kammern, höchstens noch ein Unionspar- lament übersehen und überherrschen zu können. Möglich, daß ein deutsches Bolkshaus auch solange unmöglich bleibt, bis ein allgemeines Deutschland auf Grund und Boden eines großen Zollvereins bürgerlich dasteht und Fuß faßt. Rur auf dieser Grundlage hat ein deutsches Parlament Inhalt, Sinn, Racht und Bedeutung.

#### Ohne Defterreich kein Deutschland.

December 1850.

Der gekränkte preußische Ehrgeiz und das Preußenthum der Gothaischen Partei schien mit dem Auftreten Binde's noch einmal aufzuathmen. Binde's donnernde Rede war jedoch ein Anachronismus. Es war ein letter verzweiselter Drang, das Feuer des preußischen Ehrgefühls dergeftalt anzusachen, daß es über gewisse hohe Röpfe zusammenschlagen, sortreißend und maßgebend für die Leiter bes Regimentes werden konnte. In der That, wer die Begeisterung gesehen, mit welcher die preußische Landwehr in Bestfalen, Brandenburg und Bommern zu den Bassen griff, um für die preußische Ehre einzutreten, der begreift es, wenn Binde waghalsig auf der Tribune sagte: Diese Landwehr wird sich nicht ruhig nach Hause schien lassen! Wer die Stimmung in Preußen kennt, der weiß, daß diese Begeisterung, dem Ause des Könnigs zu solgen, insgeheim den Bunsch hatte, unter dem

preußischen Banner für beffen und feine Berfaffung, für Schleswig - Solftein und fein gutes Recht zu fechten; in beiben Rallen fab ber Burger ale Landwehrmann bie Ebre Breugens vermirtt. Der Rriegeminifter in ber zweiten Rammer glaubte freilich noch ficher behaupten zu tonnen, diefe Landwehr werde fich nach Saufe ichiden laffen, Die Armee mache teine Bolitit, fie tenne nichts als Behorfam. Für Diefe herren maren die Befreiungefriege, welche Deutschland von ber frangoniden herricaft retteten, noch immer bloe ein Broduct des Gehorfame, ber Rucht und Disciplin. Babrend wir umgekehrt ber Meinung find, daß Bucht und Disciplin bes preußischen heeres bei Jena ju Schanden gingen, die Begeifterung bes Burgere, ber patriotifche Rreibeitebrang ber Ration es mar, mas Breugen und Deutschland rettete. Sold hochgefühl lagt Ihr freilich immer ju in der Stunde ber Gefahr, und meint biefen Beift burgerlicher Ehre und Rreiheit, wenn 3hr ihn nicht mehr braucht, allezeit wieder nach Saufe ichiden ju tonnen. Bir wollen über den Beitpuntt, bis zu welchem 3hr Recht behalten werbet, jest nicht mit Euch rechten. Gr. v. Manteuffel fagte in ber zweiten Rammer, nicht obne lächelnden Spott, für die beffifche Betfaffung merbe boch ber preußische Landwehrmann nicht zu ben Baffen gegriffen haben! Bir möchten fragen: Bofur benn fonft? mofur andere ale für Schleemig . polfteine Recht und heffens treubergig biebere, folagfertig rubige, murbevolle Saltung? Rur daß Eure Diplomatie in ihrer Salbheit fich fo verfitt hatte, daß man Guch zurufen mußte: Bollt

3hr in Seffen die Versaffung nicht schipen, so habt 3hr da nichts zu suchen! Und in holstein straftet 3hr den besten Ausschwung des deutschen Patriotismus Lügen, so das Eure Siege noch schlimmer aussehen als Euer Malmöer Friede. Desterreich, das in Schleswig-holstein gar keine deutsche Sache gesehen, wird Euch nun sagen, wie 3hr dort die Dinge anzusehen habt, weil Euch der Muth gesehlt, sie treu und ehrlich durchzusuchen.

Muf Diefem Buntt fteben wir jest in deutschen Dingen: Richts ohne Defterreich! Es wird auch aus deutscher Macht und Einheit nichts, wenn wir nicht Defterreich dafür geminnen. Für Breugen find die beiden Momente vorüber, Deutschland zu einer Gestaltung zu verhelfen. Erst wies es die beutsche Rrone von fich, um nicht den Rampf mit ber Demotratie um ihre Gerechtsame zu bestehen. Das Anerbieten gab ibm aber aleichwohl noch ein moralisches Uebergewicht, und bie Batrioten gestalteten eine Union. Der preußische Chraeix mare mobl geneigt gemefen, eine beutsche Rrone aus ben banden ber Cabinette anzunehmen. Beil man fie aus ber Sand bes Bolles verfchmabt, glaubte man ficher auf den Dant der Bofe und ihre freie Billfahrigteit rechnen ju durfen. Man glaubte um fo fichrer die Forderungen fteigern gu tonnen, und ichredte Sannover und Sachsen jurud. Das preußische Selbstgefühl flagte über Felonie, ließ nun auch die Union fallen und gab beim erften friegerifchen Rlang ber öfterreichischen Baffen Baden und hamburg frei, - aus lediglich ftrategischen Rudfichten, wie man fich troftet. Der

preufifche Ebraeis troftet fich nämlich febr leicht. So mag er fich benn auch über die Bufe, Die ibm jest auferlegt ift. troften, und die Ueberzeugung, daß ohne Defterreich fein Deutschland zu Stande tommt, wie ein Schicfal auf fich nehmen. Dies Schicksal muffen wir jest zu bezwingen und flar ju geftalten fuchen. Erft nachdem Breugen an einer Beftaltung Deutschlande wiederholt Banterott gemacht bat, ift Defterreich wieder in Deutschland eingetreten, und ba es jest fast mit Ungeftum feine beutiche Diffion begreift, muffen wir es daran festhalten. Es wird uns - meint 36r äußerlich übermaltigen! - Um fo mehr haben wir dann Die Aufgabe, es innerlich zu bezwingen. Und wie lange bas bauern mag, Defterreiche weite ganbermaffen mit beutschem Beifte zu befeelen, por allem thut Gine erft noth: Dacht und Ginbeit. Defterreich mird die Rothwendiafeit einer Ginheit selbst zu erzwingen miffen, falls es Euch von neuem gelüsten sollte Euch separat zu construiren. Und von euroväischer Macht tann für Deutschland nur mit Defterreich bie Rebe fein. Es ift nur zufällig, baß Rranfreich feine Socialiften im Innern noch mehr fürchtet ale feine Biderfacher nach außen. Und nach Often bin? Defterreich und Breugen find abmechfeind Rugiands Stlaven gewefen; fie werden es bleiben bis ihre untrennbare Gemeinsamfeit fur ewig feftfteht. Die burgerliche Freiheit wird, fteben wir erft außerlich auf beiben Beinen, bann unsere gemeinsame Arbeit fein. Die fleinen Conftitutionen haben Deutschland geichult, aber nicht geeinigt; fie haben jest nur fecundaren,

nur provinziellen Berth. Bum Racentampf, jum Bruderfriege aber laffen wir une nimmermehr verloden, felbft nicht vom tapferften Ebrgefühl preußischer Rodomontaden. Die Blindbeit, noch immer Breugene Beruf zu einer beutichen Bestaltung einseitig behaupten zu wollen: bas macht orn. v. Binde's Rebe jum Anachronismus, "Dant vom Saufe Defterreich?" rief Kreiberr Binde mit ben Borten bes beleidigten ehrgeizigen Buttler im Ballenftein , und die preußiiche Rammer antwortete mit ichallenbem Beifall. 3d bente, damit ift ausgeglichen mas in der Baulefirche ale Sohn gegen bas baus bobenzollern gesprochen murbe. Defterreicher und Breußen baben fich nun bald nichts mehr vorzumerfen. bie Beschichte ibres Saffes wird, hoff' ich, ju Ende fein; beginnen wir ein neues Buch: Die Geschichte ihrer Berftanbigung. In ihrer Berftandigung wird Berftand fein, mab. rend in ihrem Saffe fangtifde Blindheit muthete, alfo bag Deutschland feit einem Jahrhundert abmechselnd ber Spielball bes europäischen Beftens und Oftens geworden.

fr. v. Binde hat die lette Bombe des preußischen Ehrgeizes in die Belt geschleudert. Und diese Bombe platte. Da
auf seine Rede keine Revolution erfolgte, mußte eine Auflösung der Rammer solgen. Bor der hand hat man sich noch
mit einer Bertagung begnügt. Die Cabinette werden Alles,
was die Berständigung auf den freien Conferenzen stört, mit
Gewalt niederhalten, auch die Stimme der Patrioten, salls
ihr Eiser die Sprache der Demokraten reden sollte. Auch
dies war in Binde's Rede ein Anachronismus. Er griff zu

denselben Mitteln derselben Demokratie, die er niedertreten half. Man hat den Königen so oft das: Bu spät! zugerusen. Wir muffen dem grimmen hagen aus Westsalen dasselbe vorwerfen. Thatsache aber ift, daß sein leidenschaftlicher Ungestüm weder Gewalt über die Cabinette, noch Gewalt über das Bolk hat, um einen Bruderkrieg zu entzünden. — Ich leugnete nie die Schwierigkeit der Ausgabe, mit Desterreich gemeinsam Deutschland zu gestalten, aber ich behaupte ihre Rothwendigkeit.





435 - 2003 - A Bije'ifte Bubbe, (Carl B. Leva) in V. . fg.